

# LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Class



Univ. of California

# Univ.ºof California



## Bericht

Thung der Globt Review



## Bericht

über bie

# Gemeinde-Verwaltung der Stadt Berlin

in ben Bermaltungs-Jahren

1901 bis 1905.

Mit Abbildungen, Planen und graphischen Darftellungen.

Bweiter Teil.



Berlin.

Carl Senmanns Berlag. 1907.

Univ. of California

Berlage Archiv 4368.

### Inhalts=Derzeichnis.

|       |                                                                               | Beite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Die öffentlichen Ginrichtungen fur die Berforgung ber Bevollerung mit Lebens- |       |
|       | mitteln (Bieb. mb Echlachthof; Fleifchbefchan; Martthallen)                   | 1     |
| П.    | Allgemeine Aberficht ber gesamten Ginnahmen und Ausgaben bes Stadthaus-       |       |
|       | haltes 1901 bis 1905                                                          | 48    |
| III.  | Das Rämmereivermögen; flabtisches Grund- und Lagerbuch                        | 58    |
| IV.   | Die von ber Bevolferung erhobenen Steuern                                     | 74    |
| V.    | Die Aberichuffe aus ber Bermaltung ber ftabtifden Berte                       | 97    |
| VI.   | Dotationen und Renten                                                         | 101   |
| VII.  | Ginnahmen aus ber Berangerung fiabtifder Grundftude und Gerechtjame           | 105   |
| VIII. | Städtifche Anleihen                                                           | 110   |
| IX.   | Stadtifche Spartaffe                                                          | 118   |
| X.    | Stadtifche Raffenvermaltung; Gtats., Rednungs. und Zwangsvollftredungsmefen   | t17   |
| XI.   | Ter Magijuat als Kirchenpatron                                                | 121   |
| XII.  | Stäbtijches Schulwefen                                                        | 124   |
|       | Bermaltung ber Gewerbeaugelegenheiten                                         |       |
| hang  |                                                                               |       |

## Die öffentlichen Einrichtungen für die Verforgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln.

1. Der Yich- und Schlachthof. — 2. Die Eleischbeschau und die Überwachung des Schlachthoses. — 3. Die Markthallen.

#### 1. Ber Dieh- und Schladithof.

Mit dem 31. März 1906 hat der itädtische Bieh, und Schlachthof sein 25. Betriebsjahr abgeschloffen. Die bei der Erössung am 1. März 1881 turz vor der Einführung des Schlachtzwanges unter den Beteiligten herrschende Ersegung hat sich im Laufe der Sahre vollständig gelegt, da unan zu der Abere barnung gefommen ist, das sich unr durch Bereinigung des Schlachtbetriebes auf öffentliche, tierärzitlich beaufsichtigte, in gewissen Sinne unter gegenseitiger Beaufsichtigung siehende Schlachthäuser be zeitgemäßen hygienischen Forderungen erfüllen lassen.

Tie Vieh, und Schlachthofordnung hat im Laufe der fünf Jahre mehrfache wesentliche Beründerungen erschren. Turch die Kolizeiwerdnung vom 10. Oktober 1908 wurde der Fellhandel auf dem Vieh, und Schlachthofe verboten, durch die Verordnung vom 9. März 1904 die Vorschrift über die Veldrüngung vom Urfprungszeugnissen für das dem Markte zugeführte Vieh aufgehoden. Die Markstinuben wurden durch die Verordnungen vom 5. Juni 1903 und 5. Oktober 1905 abgeändert; ferner wurde die Veschäftigung mit Schlachtarbeiten au Sonn- und Feiertagen für den gauzen Laubespolizeibezirt Verlin untersatt. Undere Vesstümmungen bezogen sich auf die Insamulung des zum Export beitimmten Viehes mid das Melsen der im Viehhose eingestellten Kühe und die Verwendung der gewonnen Mild.

In der Berichtsveriode war die Einfuhr von Lich, hauptjächlich von Rindvieh, in das Dentiche Reich bebentend größer als in dem vorfergehenden finif Jahren. Fährend in dem Zeitraume von 1896 bis 1900 durch ichnittlich jährtlich 207 773 Ninder eingefildet wurden, ftieg die Zufuhr im letzten Sahrfünft jährlich auf 316 240, also um nicht als die Halfte. Im stärfsten war die Steigerung der Einfuhr von 1901 zu 1902, wo sie von 238 335 auf 331 576 zunahm. Gleichmäsiger entwidelte sic der Luslandhandel mit Schweinen, indem die Zahl der eingeführten Tiere nur zwischen 68 982 im Jahre 1904 und 77 257 im Jahre 1901 schwante.

Bon Sahr zu Jahr weiter abgenommen hat die Ausfinhr von Schafen; während im ersten Berichtsjahre noch 1970-12 ins Ausland gingen, sant die Zahl im Letten auf 120 800. Die starte Junahme der Schweineaussinhr in den Jahren 1903 und 1904 hängt mit dem günstigen Stande der Schweinezucht in diesen Sahren unsammen.

Der Auslandhandel bes Dentichen Reiches.

| Jahr | Inngvieh<br>bis<br>2 <sup>1</sup> /2 Jahr<br>alt | Rälber<br>bis<br>6 Wochen<br>alt | Rühe,<br>Stiere | Echien     | Rinder<br>überhaupt | Edjaje,<br>Lämmer | @d)weine | Span-<br>ferfel |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|
|      |                                                  | Einfuh                           | r von E         | lieh aus   | dem Aus             | lande.            |          |                 |
| 1901 | 68 146                                           | 21 845                           | 84 180          | 64 664     | 238 335             | 705               | 77 257   | 1 30;           |
| 1902 | 96 018                                           | 34 641                           | 127 649         | 74.268     | 831 576             | 1 152             | 70 592   | 1.859           |
| 1903 | 105 794                                          | 25 496                           | 130 764         | 90 787     | 352 791             | 1 791             | 78 574   | 1 110           |
| 1904 | 95 837.                                          | 15 865                           | 117 914         | 92.263     | 321 879             | 1 665             | 68 982   | 1 414           |
| 1905 | 107 970                                          | 16 061                           | 137.983         | 74 605     | 336 619             | 2 972             | 69 863   | 1 552           |
|      |                                                  | Ausfuhi                          | von B           | ich nach   | dem Aus             | lande.            |          |                 |
| 1901 | 1 867                                            | 458                              | 1.817           | 2 505      | 8 647               | 197 042           | 1 986    | 607             |
| 1902 | 8 121                                            | 231                              | 1 577           | 2 883      | 7 812               | 177 711           | 2 022    | 642             |
| 1903 | 4 247                                            | 457.                             | 2 260           | 3 365      | 10 329              | 148 369           | 30 308   | 6 084           |
| 1904 | 4 427                                            | 859                              | 2 481           | 2 772      | 10 539              | 128 258           | 28 517   | 8 322           |
| 1905 | 3 068                                            | 654                              | 2 404           | 2.784      | 8 940               | 120 800           | 2 474    | 578             |
|      |                                                  | Mehr-G                           | infuhr (        | +), Mel    | իr-Վա <u>֍</u> քահ։ | · (—)             |          |                 |
| 1901 | + 64 279                                         | - 20 887 +                       | 82 863 -        | 62 159     | + 229 688 -         | - 196 337         | + 75 271 | + 695           |
| 1902 | + 92 897 -                                       | - 34 410 +                       | 126 072 -       | + 70 385 j | + 328 764 -         | -176559           | + 68 570 | + 1 216         |
| 1903 | + 101 547                                        | 25 039 +                         | 128 504 -       | + 87 372   | + 342 462 -         | 146 578           | + 48 266 | - 4 974         |
| 1904 | + 91 410 +                                       | - 15 006 <del>+</del>            | 115 433 -       | S9 491     | + 311 840 -         | - 126 593         | + 40 465 | 1 908           |
| 1905 | + 104 902 +                                      | + 15 377 ±                       | 135 579         | + 71 821   | + 327 679           | 117 828           | + 67 389 | + 979           |

Für den Viehhandel und die Viehzucht fommen hauptsächlich drei Senchen in Vetracht: die Mauf. und Alamenjenche, der Notlauf der Schweine und die Schweinesenche. Die erste Senche hatte im Jahre 1899 einen sehr bedeuttenden Umsaug erreicht, indem im Deutschen Reiche 162 657 Gehöfte von ihr neu betroffen worden worden, im Jahre 1900 hatte sie nur noch 29 533 Gehöfte neu

es in den



and the set with an experience of the set of

.

\_\_\_\_

ergriffen und ging 1901 auf 6318, 1902 auf 1557 zurück, um sich von da au auf verfältnismäßig wenige Renausbrücke zu beschänften. Sie hatte desdwegen in der Berickseit kann einen schiebene Einstelle Siedzuck und ennehmen Sandel. Stärker und empfindlicher machten sich die genannten beiden Schweineseuchen bemerkoar, die eine große Verbreitung gewannen; denn bei der Rolfausscheitig die Zahl der nen betroffenen Gehöfte von 21 137 im Zahre 1901 auf 52 724 im Jahre 1903, erst 1904 faut sie wieder auf 35 203, 1905 auf 32 759. Die Jahl der von der Schweineseuche nen betroffenen Gehöfte stieg, soweit zu-verfässige zahlen vorliegen, von Jahr zu Jahr, von 6495 im Zahre 1901 auf 18 344 im Zahre 1905 und erlangte damit einen start hemmenden Einstuß auf Zucht und Wässung der Schweines

Der Biehverkehr auf dem Schlachtviehmarkt war in der Berichtszeit, wie sich aus der nachstehenden Tabelle und der beigefügten graphischen Darstellung ergibt, vielsachen Schwankungen unterworfen.

Auftrieb auf ben biefigen Martt.

| Œ    | t a | į s | j a 1 | r  |     | Rinder   | Schweine      | Stälber | Schafe  |
|------|-----|-----|-------|----|-----|----------|---------------|---------|---------|
| 1901 |     |     |       |    |     | 257 409  | 917 832       | 192 726 | 617 785 |
| 1902 |     |     |       |    | .   | 213 925  | 916 193       | 175 457 | 558 678 |
| 1903 |     |     |       |    | .   | 210 090  | 1 144 428     | 188 022 | 539 374 |
| 1904 |     |     |       |    | . [ | 230 633  | 1 205 723     | 193 598 | 544 684 |
| 1905 |     |     |       | ٠. | .   | 241 713  | $1\ 133\ 526$ | 193 793 | 590 186 |
|      |     |     |       |    |     | darunter | ans dem Austa | nde     |         |
| 1901 |     |     |       |    | . [ | 826      |               | 108     |         |
| 1902 |     |     |       |    |     | 2 420    | Monte         | 1       |         |
| 1903 |     |     |       |    |     | 7 005    |               |         | -       |
| 1904 |     |     |       |    | .   | 7 235    | ******        |         |         |
| 1905 |     |     |       |    | - 1 | 3 804    |               |         |         |

Tie Jahl ber aufgetriebenen Rinder fiel von 257 409 im Jahre 1901 auf 210 090 im Jahre 1903 nut stieg von da bis 1905 vieber auf 241 713, womit it jedoch hinter dem Luftrieb von 1900 noch erheblich gurückfand. — Die Menge der zu Martte gebrachten Schweine, die im Jahre 1900 über 1 Million betragen hatte, ging in den beiden folgenden Jahren 1900 über 1 Million betragen hatte, ging in den beiden folgenden Jahren um fast 90 000 zurück, während iit den beiden nächten von hatre 1904 die Höckhäub iie in den beiden nächsten erkeblich zunahm, so daß im Jahre 1904 die Höckhäub iit 1205 723 Tieren erreicht wurde; 1905 brachte wieder eine Kunahme von über 70 000. — Der Kälberauftrieb ging von 1901 zu 1902

start hernuter, dann erhöhte er sich wieder, blieb aber hinter der Zahl bes Sahres 1900 noch um mehr als 2000 zurüd. — Die Zahl ber aufgetriebenen Schafe jank von 617 785 im Jahre 1901 auf 539 374 im Jahre 1903 und stieg dann his 1905 wieder auf 590 186.

Die aus diesen Jahlen sich ergebende ungünstige Bersorgung des Marktes mit Vieh findet ühre Erklärung in den Ernteverhöltnissen, im allgemeinen Jurüdbleiden der landwirtschaftlichen Produktion hinter dem Anwachsen der Bewölkerung und der immer strengeren Abspertung der Reichzerung ner Keichzerung der Geschen Linder dem Ivonage der schlichzerung nach die Eichzerung der Melchzerung der gegen die Einschr von 1901 vonr die Biehzucht Tentschaft anwächst dassunge der schlichzerungen gegen die Einschriche dass vorhandene Auchtwieh in besseren winsten Jundasst dazu verreundet werden, das vorhandene Auchtwieh in besseren Futterzustand zu bringen und die Lichstapel möglicht zu ergänzen. Unr verfältnissänäsig wenige Jüchter voaren in der Lage, Vieh zu mästen und die Kinschländigus Warktlage auszunuhen, und von ihnen warfen sich die meisten auf Jucht und Wast der Schweine, ans denen am schuellken Einnahmen erzielt werden konnten. Auf die Weis der bestreten sich die misstigen Verhältnisse Schweinechandels zuerft und waren im Kedenar 1903 überwunden.

Bei den sich lauglam entwicklinden Nindern und Schafen vollzog sich die Beiserung der Verhältnisse, obgleich 1903 wieder eine gute Ernte zu verzeichnen war, nur ganz almählich, zumal da das Jahr 1904 wieder eine teilweise Wissernte brachte. Diese hatte zuwählt die Virlung, das das Angebot auf den Wärtten stieg, weil die Viehhaltung eingeschränt werden umizte, aber die schlimmen Folgen für die Wartsbeschung und den Hande blieben nicht ans. Als die Ernte 1905 reichlich zu werden versprach, dielten die Landwirte mit den Vertänsen zurück, nud es zeigte sich allgemeiner Schlachtviehmangel, der wieder besonders schaft darf bei den Schweinen hervortrat, was erflärlich sit, weil die Bewölkerung von Jahr zu Jahr mehr auf den Schweineskischwerbrauch augewiesen ist.

Unsfnhr bom hiefigen Martte.

| Etatsjahr;<br>Richtung des Berfandes | Rinder | Schweine | Stälber   | Schafe  |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------|---------|
| 1901                                 |        | i        |           |         |
| überhanpt                            | 72928  | 145 515  | $25\ 696$ | 146 744 |
| in die Umgebung Berlins              | 13 414 | 16 670   | 7 607     | 13 784  |
| · · Broving Brandenburg              | 7 768  | 77 260   | 8 984     | 70 407  |
| barüber hinaus                       | 51 746 | 51 585   | 9 105     | 62 553  |

| Etatsjahr;<br>Richtung des Berfandes | Rinder  | Zdjweine . | Nälber | Schafe  |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|---------|
| 1902                                 |         |            |        |         |
| überhaupt                            | 61 492  | 138 843    | 22 061 | 125 769 |
| n die Ungebung Berlins               | 13 361  | 21 899     | 7 208  | 12 501  |
| Broving Braudenburg .                | 6 108   | 78 348     | 7 113  | 60 175  |
| darüber hinaus                       | 42 023  | 38 596     | 7 740  | 53 095  |
| 1903                                 |         |            |        |         |
| überhaupt                            | 56 499  | 188 662    | 23 080 | 108 708 |
| n die Umgebung Berlius               | 15 318  | 25 985     | 11 007 | 8 096   |
| · Broving Brandenburg .              | 5 292   | $95\ 279$  | 8 050  | 50 911  |
| darüber hinaus                       | 35 889  | $67\ 398$  | 4 023  | 49 690  |
| 1904                                 |         |            |        |         |
| liberhaupt                           | 67 ()44 | 201 945    | 28 256 | 103 166 |
| in die Umgebung Berlins              | 18 768  | 32 747     | 13 435 | 11 318  |
| - * Broving Brandenburg .            | 6 182   | 97 512     | 9 853  | 49 886  |
| darüber hinaus                       | 42 094  | 71 686     | 4 968  | 41 962  |
| 1905                                 |         |            |        | 1       |
| überhaupt                            | 72 599  | 197 378    | 28 108 | 107 019 |
| in die Umgebung Berlins              | 24 022  | 49 652     | 13 470 | 14 828  |
| . Proving Brandenburg .              | 3 788   | 94 041     | 9 711  | 48 94   |
| darüber hinaus                       | 44 789  | 53 685     | 4 927  | 43 24   |

Die Ausfuhr von Schweinen nub Mälbern hat bis 1902, von Rindern bis 1903 abgenommen, von da an trat wieder eine Steigerung ein, während die Schafanskuhr vom Anfange der Periode an, und zwar bedeutend zurückgegangen ist mit Ansnahme des letzten Jahres, in dem sich einer leiten Zmachne zeigte. Von den vom Niehhofe weiter verfandten Schweinen, mälbern und Schafen blieb der größere Teil in der Provinz Brandenburg, dagegen ging von den Rindern die Wehrsahl über diese hinans. In immer stärterem Maßenahmen die Verigksähl über diese hinans. In immer stärterem Maßenahmen die Verigksjahre hat sich im letzten die Kinder- und Kälberansfuhr nach der Ilmgebung Versus fahr verdespekt, die Schweineausfuhr verdreicht.

Preisbewegung am Vichmarfte. Breis in Rart für 50 kg Schlachtaewicht, bei Schweinen für 50 kg Lebendaewicht mit 20 % Tara.

|            |          | In den Gtatsjahren                      |            |            |            |             |            |             |                 |             |  |
|------------|----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|            | 190      | )1                                      | 190        | )2         | 190        | 8           | 190        | 14          | 19              | 95          |  |
| Wieh=      |          | Durchschuittspreis nach Schlachtgewicht |            |            |            |             |            |             |                 |             |  |
| gattınıgen | höchiter | niedrigiter                             | t) Bahlier | niedrigher | t) ödifter | niedrigjier | thöch fter | пієбхід вет | ந்த்கிர்ள்<br>ந | niedrigiter |  |
| Rinder     | 65,68    | 39,60                                   | 68,84      | 47,23      | 72,41      | 49,26       | 72,66      | 44,42       | 76,32           | 49,9        |  |
| Schweine   | 60,15    | 53,54                                   | 59,96      | 54,09      | 50,33      | 43,89       | 54,03      | 46,88       | 70,04           | 64,1        |  |
| Kälber *   | 74,42    | 52,34                                   | 79,56      | 52,96      | 82,56      | 57,60       | 82,67      | 54,59       | 89,65           | 59,4        |  |
| Lämmer     | 64,24    |                                         | 71,09      |            | 73,13      |             | 69,91      |             | 79,14           |             |  |
| Edjafe     | 59,87    | 45,87                                   | 64,83      | 54,7×      | 67,39      | 57,53       | 65,94      | 52,52       | 73,96           | 58,7        |  |

Die vorstehende Tabelle gibt die Jahresdurchschutzispreise für beste und geringste Ware au; die beigefügte graphische Darstellung bringt die unonaflichen Preisschwankungen zur Veranschaulichung. Vei Rindern, Kälbern und Schafen zeigt sich die 5 Jahre hindurch ein salt falt beständiges Steigen der Preise, die den Schweinen trat in den Jahren 1903 und 1904 eine staate Preisernäßigung ein. Die Durchschuttspreise des Etatsjahres 1905 übertrasen aber nicht nur bei allen Vielggattungen die der vorherzehenden vier Jahre ganz bedeutend, sondern woren auch die höchsten, die seit Vestehen des Vielhoses zeinals bezahlt worden sind, eine Erscheinung, die durch die andauernde Knappheit von Vielh bei steitz wachsender Verdätung ihre hinreichende Ertlätung sindet.

Bon wichtigeren Bauten und banlichen Beränderungen find die folgenden zu erwähnen:

Im Jahre 1901 wurde das Kühlhaus auf dem Schweineighlachthofe in Betrieb genommen und ein provisorischer Andan an die Rindermarkthalle hergestellt, ferner mit dem Ban eines Ausenhaltes und Trodenraums für die Arbeiter der Eisenbahn-Desinsettionsanstatt und zweier Rinderställe begonnen. Diese Kühlfelter für Gektäufe und Fleisch im Börsengebäude vourden erst im folgenden Jahre vollendet.

Im Jahre 1903 burrben auf bem Platze zwischen ben Rinderstallreihen bes Biehhofes 14 doppelieitige offene Stände errichtet, in denen die zur Wiederausschuft bestimmten Rinder zur nochmaligen veternärepolizeiliden Unterluchung gefammelt verden. Die Wartshalle für einheimische Schweine wurde mit der

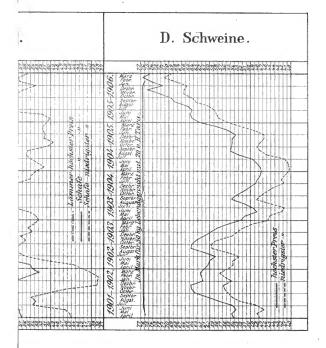

von ihr durch eine 11 m breite Straße gekrennten alten Halle für auskändische Schweine durch einen Zwischendan vereinigt, so daß die bisher 217 m lange Halle eine Länge von etwa 270 m erhalten hat und Nanun zur Unterbringung von 14 000 bis 15 000 Schweinen bietet. Zugleich wurde am nördlichen Giebel ein Andan für verschieden Zwecke bergestellt. Gine Umänderung der Hanzuchterei in eine Arodenanstalt für Schweinehaare wurde vorgenommen, um die durch seine Verneradste Gernchsbesähigung zu beseitigen. Ferner wurde ein Umban der früheren Brühhalle zu einem Kühsthause der Fesichstochanstalt und Freibart ausschübet.

Im Jahre 1904 wurde die Mälberhalle um einen Andan von 63 m Länge vergrößert, so daß nummehr im Erdgelchosse 3500 die 4010 Kälber untergebracht werden fönnen. Uns dem Schlachthose wurde der Nenbau der zweigeschossigen und hanmelställe BIX f und g, die zusammen Naum für 684 Ninder und 7500 hammel enthalten, und der Schweineschlachthäuser BI f und g, mit je 13 Fleischsammen, in Ausriff genommen.

Vom Muratorium war im Jahre 1902 ein Vetrag von 580 000 M. für Neupstasterungen bewilligt worden, von dem jährlich 100 000 bis 150 000 M. in den Etat eingestellt vurden. Ende 1905 waren dies Pstasterungen sast ganz vollendet. Die Hauptsahrivege vurden mit Granitreihenteinpstaster auf Unterbettung von Steinfleinichstag und Alphaltausguis, die übriger, hauptsächlich dem Vichtrieb dienenden Errassen mit Wastadaus-Jementpstaster vollende.

In Jahre 1905 wurde an der Schweineverladerampe an Stelle der hölgernen Bude ein unassiwes Hauschen sier den deutschen Terenzt herzestellt. Auf dem Schlachthose wurde am städlichen Übergauge vom Richhof ein unassiwes Hauschen sin Kontrolleure, am dem Sose der Tarmschleimerei ein Wagenschuppen errichtet. In dem Kellern der Ninder und Meinwiehschlachthäuser wurden 10 massiwe Känne für Eisfühlung eingebant. Gegenüber dem Verwaltungsgebäude des Schlachtsoses wurde der Kendan der Kynuphgewimmungsaustalt begomnen. Ferner wurde eine Vergrößerung des Pöteltellers die zum Schlinse kind von des Pricklogen des Vergrößerung des Vetelligen des Vergrößerung des Vetelligen des Vetelligen des Vergrößerung des Vetelligen des Vetelligen des Vetelligen des Vetelligen des Vetelligens des Vetelligen des Vetelli

Bur fpäteren Erweiterung des Schlachthofes und zur Erdaumig neuer Engros-Wartstallen wurden im Jahre 1901 nördlich von der Landsberger Allee innerhalb der Ningbahn umfangreiche Ländereien für 7 760 977 M. von der Stadt erworben.

Wie in den früheren Jahren, so sind auch in der Verichtsperiode dem Komitte für Mastvie haus kellumgen nicht nur die Rämnlichseiten des Marttes zum Teil zur Verfügung gestellt, sondern auch noch sährlich 3000 M auß Witteln des Viehhoeltats zu Krämien für gute Veistungen überwiesen vorden. Für das zur Schau gestellte Vich wurde das tariimäsige €taudgeld erhoben.

| Zu den Ausstellungen waren geschickt | Зu | ben | Unsitellungen | waren | aeidiiat: |
|--------------------------------------|----|-----|---------------|-------|-----------|
|--------------------------------------|----|-----|---------------|-------|-----------|

| Sahr |  | Minder | Ediweine | Ralber | Zchafe |
|------|--|--------|----------|--------|--------|
| 1901 |  | 497    | 282      | 137    | 179    |
| 1902 |  | 500    | 228      | 127    | 209    |
| 1903 |  | 793    | 279      | 140    | 130    |
| 1904 |  | 710    | 278      | 172    | 145    |
| 1905 |  | 583    | 264      | 183    | 119    |

Den Gifenbahnverfehr im Biebhofe zeigt bie folgende Sabelle:

|      | Gs f   | ind eingeg       | gangen W                 | agen           | Ge find ausgegangen Bagen |               |                          |             |                 |
|------|--------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Jahr | 1      | Bieh<br>2 bödige | mit<br>anderer<br>Ladung | 3ns-<br>gefamt | mit<br>Bagen=<br>fehricht | mit<br>Tünger | mit<br>anderer<br>Ladung | mit<br>Bieh | 3n&-<br>gefaurt |
| 1901 | 28 047 | 12 962           | 893                      | 86 902         | 2 296                     | 1 458         | 278                      | 6 807       | 10 829          |
| 1902 | 21 098 | 12 822           | 818                      | 34 738         | 2 272                     | 1 186         | 1 765                    | 5 284       | 10 507          |
| 1903 | 21 429 | 14 683           | 915                      | 37 027         | 1 796                     | 1 277         | 1 947                    | 5 130       | 10 150          |
| 1904 | 22 567 | 15 624           | 983                      | 89 174         | 2 352                     | 1 867         | 1 592                    | 5 970       | 11 281          |
| 1905 | 21 860 | 15 612           | 947                      | 38 419         | 2 571                     | 1 298         | 1 473                    | 6 814       | 11 656          |

Tie Ausgaben für die Unterhaltung der Gleise, für Betriebsmaterial, Gehälter und Löhne der Gisenbahnbeamten und Arbeiter, Kohnungsgeldzusschäffe, Kenssionen, Nenten und Unterführungen, sowie für Rangiertosten stiegen von 175 495 M. im Jahre 1900 auf 233 299 M. im Jahre 1905, also nun 33 %. In diesen Summen sind aber noch nicht die Ausgaben für die Berzinsung und Algung des Bahnunlagefahitals, sür die Unterhaltung der Bahnhofes und der Anschlussen der Bahnhofes und der Anschlussen. sür Basser zur Keinigung und Tessinsettion der Kahnsteie, der Kampen, Buchten ubgl. entstaten.

Befeitigung bes Dungers.

| 3 a h r | ŝ | Berfaufter Dünger<br>Zentner | Griös<br>M | Durchschnittlich fü<br>1 Beutner<br><i>I</i> |
|---------|---|------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1901    |   | 356 360                      | 74 934     | 21                                           |
| 1902    |   | 304 612                      | 64 410     | 21                                           |
| 1903    |   | 308 168                      | 60.727     | 20                                           |
| 1904    |   | $332\ 568$                   | $68\ 225$  | $20^{1}/_{2}$                                |
| 1905    |   | 311 168                      | 68 573     | 22                                           |

Die Beseitigung des Kehrichts aus den eingegangenen Biehwagen kostete sir die Eisenbahn-Doppelladung 11 M. Die Zahl der Ladungen und die Fracht-kosten ergeben sich aus der nachstehenden Zusammenstellung:

| Jahr | Zahl der Ladungen | Rosten der Fracht |
|------|-------------------|-------------------|
| 1901 | 2 296             | 25 256            |
| 1902 | 2 272             | 24 992            |
| 1903 | 1 796             | 19 756            |
| 1904 | 2 352             | 25.872            |
| 1905 | 2 571             | 28 302            |

Die Jahres-Einnahmen und Ausgaben (mit Ausschluß ber extraordinären Ausgaben für Bauten, der Dotierung des Refervefonds des Bietmarttes, der an die Stadt-Hauptfasse jur Abertragung auf das nächstjährige Konto gegahlten Moetschiffe) sind in der folgenden Aberficht enthalten.

#### Einnahme:

|      | Stonto      |                   |                                          |                                                                |               |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Jahr | Biehmarft . | Echlachthoj<br>.M | Aleifchefchau<br>auf dem<br>Schlachthofe | Fleischbeschan für<br>das von außerhalb<br>eingeführte Fleisch | Zujammen<br>M |  |  |  |  |  |
|      | - va        | in.               | ·                                        | t/II                                                           | in.           |  |  |  |  |  |
| 1900 | 2 730 817   | 1 512 256         | 940 902                                  | 318 868                                                        | 5 502 843     |  |  |  |  |  |
| 1901 | 2 712 520   | 1 649 386         | 988 202                                  | 324 385                                                        | 5 674 493     |  |  |  |  |  |
| 1902 | 2 518 474   | 1.746.751         | 990 874                                  | 306 543                                                        | 5 562 642     |  |  |  |  |  |
| 1903 | 2 678 505   | 2 013 220         | $1\ 222\ 899$                            | 228 618                                                        | 6 143 242     |  |  |  |  |  |
| 1904 | 2 959 329   | 2 131 523         | 1 320 507                                | 176 162                                                        | 6 587 521     |  |  |  |  |  |
| 1905 | 2 872 471   | 2 081 744         | 1 287 815                                | 63 157                                                         | 6 305 187     |  |  |  |  |  |

#### Ausgabe:

|      | Routo     |            |                                           |                                                                |           |  |  |  |
|------|-----------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Jahr | Biehmartt | Shladithof | Bleifchbefchau<br>auf bem<br>Echlachthofe | Fleischbeschau für<br>das von außerhalb<br>eingeführte Fleisch | Znjammen  |  |  |  |
|      | M         | M          | M                                         | М:                                                             | Me        |  |  |  |
| 1900 | 1,920 429 | 1 221 750  | 841 319                                   | 255 046                                                        | 4 238 544 |  |  |  |
| 1901 | 2 105 048 | 1.345455   | 871 901                                   | 271 241                                                        | 4 593 643 |  |  |  |
| 1902 | 2 039 011 | 1 495 923  | 942 493                                   | 266 151                                                        | 4 743 578 |  |  |  |
| 1903 | 2 138 690 | 1 709 794  | 1 135 090                                 | 148 072                                                        | 5 131 646 |  |  |  |
| 1904 | 2 345 308 | 1 489 707  | 1 207 172                                 | 165 209                                                        | 5207396   |  |  |  |
| 1905 | 2305859   | 1 890 184  | 1 231 462                                 | 65 097                                                         | 5 492 602 |  |  |  |

#### 10 Die öffeutlichen Ginrichtungen fur Die Berforgung der Bevolterung mit Lebensmitteln.

#### Einnahmen und Musgaben im einzelnen:

|                                                                                                                                             | Einnahmen.                                                                                | 1900                                      | 1905<br>M                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Biehmartt.Standgeld                                                                                                                         |                                                                                           | 965 569                                   | 1 005 444                                 |
| Futtererlöß                                                                                                                                 |                                                                                           | 1 161 320                                 | 1 184 317                                 |
| Gifenbahn-Aberführgebühren                                                                                                                  |                                                                                           | 239 609                                   | 243 153                                   |
| Desinfektionsgebühren                                                                                                                       |                                                                                           | 88 341                                    | 90 638                                    |
| Wiegegebühren                                                                                                                               |                                                                                           | 112 641                                   | 133 611                                   |
| Einnahmen für Dünger .                                                                                                                      |                                                                                           | 63 336                                    | 68 573                                    |
| Schlachtgebühren                                                                                                                            |                                                                                           | 1362570                                   | 1 810 612                                 |
| Untersuchungsgebühren auf                                                                                                                   | dem Schlachthofe .                                                                        | 876 993                                   | 1 173 934                                 |
| Gebühren für bie Unterfucht                                                                                                                 | mg bes von außer                                                                          |                                           |                                           |
| halb eingeführten Tleifche                                                                                                                  | eš                                                                                        | 298 348                                   | 51 942                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                           |                                           |                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                           |                                           |                                           |
|                                                                                                                                             | Ausgaben.                                                                                 | 1900                                      | 1905                                      |
| 01.5.6                                                                                                                                      | •                                                                                         | 1900<br>M                                 | 1905<br>M:                                |
| Besoldungen und Löhne einst<br>die Juvaliditäts-, Unfal                                                                                     | chl. der Beiträge für                                                                     |                                           |                                           |
| die Juvaliditäts-, Unfal                                                                                                                    | chl. der Beiträge für                                                                     |                                           |                                           |
| die Juvaliditäts, Unfal                                                                                                                     | chl. der Beiträge für<br>I- und Krankenver-                                               | M.                                        | M.                                        |
| die Invaliditäts-, Unfal<br>sicherung                                                                                                       | chl. der Beiträge für<br>I- und Krankenver-<br><br>Waisengeld unter-                      | M.                                        | M.                                        |
| die Juvaliditätse, Unfal<br>sicherung<br>Vensionen, Witwens und                                                                             | chl. der Beiträge für<br>I- und Kranfenber-<br><br>Baifengeld - Unter-                    | ж<br>1 195 060                            | M 2 064 663                               |
| die Invaliditätse, Unfal<br>ficherung<br>Benfionen, Witwens und<br>ftübungen                                                                | chl. der Beiträge für<br>I- und Kranfenver-<br>                                           | 1 195 060<br>12 093                       | 2 064 663<br>63 294                       |
| die Juvaliditäts., Unfal<br>ficherung<br>Benfionen, Witwens und<br>ftütungen<br>Unterhaltung des Bahnhofes                                  | chl. der Beiträge für<br>I- und Kranfenver-<br>                                           | 1 195 060<br>12 093<br>175 495            | 2 064 663<br>63 294<br>233 299            |
| die Invaliditäts., Unfal<br>sicherung<br>Bensionen, Witwens und<br>stütungen<br>Unterhaltung des Bahnhofes<br>Unterhaltung der Baulichseite | dil. der Beiträge für<br>I- und Aranfenver-<br>Baifengeld - Unter-<br>u und des Inventars | 1 195 060<br>12 093<br>175 495<br>194 143 | 2 064 663<br>63 294<br>233 299<br>223 859 |

Der an die Stadt-Hauptfaffe gur Berwendung für allgemeine Aufgaben der Kommunalverwaltung abgeführte Ift-Aberschuft betrug:

|         |          |             | Ronto                                                   |           |  |
|---------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|
| 3 a h r | Liehmark | Schlachthof | Bejchau für das von<br>außerhalb eingeführte<br>Fleisch |           |  |
|         | М        | М           | M.                                                      | ·16       |  |
| 1900    | 710 388  | 290 506     | 45 210                                                  | 1 046 104 |  |
| 1901    | 507 472  | 303 930     | 42 191                                                  | 853 593   |  |
| 1902    | 279 464  | 250 828     | 29 440                                                  | 559732    |  |
| 1903    | 439 815  | 303 426     | 69 594                                                  | 812 835   |  |
| 1904    | 494 797  | 641 817     | 42 783                                                  | 1 179 397 |  |
| 1905    | 415 331  | 191 559     | _                                                       | 606 890   |  |

Die Fleischeigen für das von außerhalb eingeführte Fleisch erforderte für das Jahr 1905 einen Luschuk von der Stadt-Haubtfasse in Sölie von 1939 M.

Das Konto der Fleischbeichau auf dem Schlachthose liefert au die Stadt-Hauttasse eine Überschifts ab. Diese werden vielnuehr auf Grund des Schlachthaußgeseus dem nächtjährigen Konto vorgetragen und dienen nur zur Herabsehung der Schaugebühren. An Aberschüssen den im Jahre 1901: 99583 M, im Jahre 1906: 56 353 M übernommen werden.

Die in den Jahren 1900 und 1904 erzielten höheren Aberschüffe sind den ungewöhnlich großen Anftrieben auguschreiben.

Die Gebührenfate betrugen für

|                                |            |     |   | Rinder<br><i>H</i> . | Aresser<br>91. | Nälber<br>H | Schweine N. | Schafe<br>H. | Gänse<br>H. |
|--------------------------------|------------|-----|---|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Marftstandgeld   Biegegebühren |            |     |   | 125                  | 70             | 40          | 50          | 10           | 3           |
| Biegegebühren                  | 1900/1905  | ٠   | ٠ | 20                   | 10             | 10          | 10          | 2            |             |
| Schlachtgebühren               | 1900       |     |   | 150                  | 100            | 50          | 105         | 30           | 5           |
| 2                              | 1901/1902  |     |   | 240                  | 140            | 55          | 130         | 20           | 5           |
|                                | 1903/1905  |     |   | 260                  | 140            | 55          | 130         | 20           | 5           |
| Huterfuchungsgeb               | ühren 1900 |     |   | 50                   | 50             | 20          | 85          | 10           | -           |
|                                | 1901/      | 190 | 2 | 60                   | 60             | 25          | 90          | 10           | _           |
|                                | 1903/      | 190 | 5 | 70                   | 60             | 30          | 100         | 15           | -           |

hiernach haben die Gebühren für Schlachten und für die Untersuchung der Rinder, Freffer und Schweine gun Teil erheblich erhöht werden nuffen.

Erläuterud sei noch bemerkt, daß die Wägungen, also auch die Wiegegebühren, nicht obligatorisch sind. Ferner sind außer dem Markstandgeld, welches sübrigens nur einmal erhoben wird, auch weum dasselbe Tier an mehreren Tagen, also wiederholt zum Verkauf steht, keine Gebühren für Benuhung der Ställe uhw. 311 aablen.

#### Butterverbrauch.

| (Fō | find verbrand | )t | wo | rde | n: | 190    | 00      | 190    | 5       |
|-----|---------------|----|----|-----|----|--------|---------|--------|---------|
|     | Den           |    |    |     |    | 92 102 | Bentuer | 73 685 | Bentner |
|     | Stroh         |    |    |     |    | 46855  | ø       | 52 870 |         |
|     | Geritenichro  | t  |    |     |    | 32535  |         | 35 632 |         |
|     | Ganze Geri    | te |    |     |    | 1 361  |         | 1 054  |         |
|     | Safer         |    |    |     |    | 487    |         | 1 581  |         |
|     | Erbfen .      |    |    |     |    | 213    | 4       | 53     | s       |
|     | Mehl          |    |    |     |    | 173    |         | 1294   | s .     |
|     | Roggenfleie   |    |    |     |    | 7.535  | ,       | 8 431  |         |
|     | Martoffelu    |    |    |     |    | 2213   |         | 1 555  | e       |

Das Sutter wurde mit 20 % Aufschlag abgegeben.

|      |  | Rinder  | Schweine  | Rälber  | Schafe  |
|------|--|---------|-----------|---------|---------|
| 1900 |  | 187 009 | 837 175   | 164 091 | 447 492 |
| 1901 |  | 187 045 | 773 513   | 162 668 | 468 076 |
| 1902 |  | 153 748 | 778 538   | 153 670 | 434 155 |
| 1903 |  | 155 539 | 950 986   | 162 529 | 431 333 |
| 1904 |  | 164 815 | 1 004 251 | 165 391 | 441 354 |
| 1905 |  | 168 303 | 932 119   | 165 781 | 477 560 |

Davon find dem Schlachthofe direft zugeführt worden, ohne den Biebhof gu berühren: Rinder Schweine Ralber Echafe

| 1900 |  |  |  | 135 | 10 176 | 470 | 1 501 |
|------|--|--|--|-----|--------|-----|-------|
| 1901 |  |  |  | 71  | 8 206  | 583 | 1 098 |
| 1902 |  |  |  | 48  | 6 072  | 397 | 1 328 |
| 1903 |  |  |  | 40  | 4 459  | 551 | 1 173 |
| 1904 |  |  |  | 135 | 570    | 412 | 942   |
| 1905 |  |  |  | 52  | 1 011  | 296 | 1 192 |
|      |  |  |  |     |        |     |       |

Bahrend fich im Jahre 1900 die Sochstaahl der an einem Tage geschlachteten Tiere auf 12 425 ftellte und zwar 389 Rinder, 6240 Schweine, 4303 Ralber, 1493 Schafe, betrug bie höchste Tageszahl im Jahre 1905: 14 625, nämlich 267 Rinber, 7766 Schweine, 4690 Kalber, 1902 Schafe.

#### Geschächtet wurden:

|    |       |      | Rinder | 6,0 | Kälber | 0/0 | €djafe | 0/0 |
|----|-------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| im | Jahre | 1900 | 8383   | 4,5 | 7153   | 4,+ | 4208   | 0,9 |
| e  | e     | 1905 | 9758   | 5,8 | 7892   | 4.s | 4606   | 1,0 |

#### Rahl her Schlächter. We ichlachteten

| Sant ver Sujtaujier. Ca      | , jujiuujieu | 211      |         |         |
|------------------------------|--------------|----------|---------|---------|
| im Jahre 1900:               | Minder       | Edyweine | Rälber  | Edjafe  |
| 309 Großichlächter           |              |          |         |         |
| (bavon 93 nur Schweine)      | $183\ 121$   | 477 901  | 146 107 | 439 986 |
| 58 Lohn- und Stückschlächter | 2.880        | 351 411  | 16783   | 3 412   |
| Markt- und Ladenschlächter . | 78           | 4 341    | 1 148   | 3 378   |
| 75 Schanfwirte               | _            | 924      |         | _       |
| Polizei-Schlachthaus         | 923          | 2.598    | 53      | 716     |
| im Jahre 1905:               |              |          |         |         |
| 312 Großichlächter           |              |          |         |         |

| 312 Großschlächter         |             |            |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| (davon 104 nur Schwein     | ne) 165 969 | 638 026    | $159 \ 329$ | $472\ 650$ |
| 57 Lohn- und Stüdichlächte | r°) 1938    | $292\ 233$ | 6 412       | 3 495      |
| Bolizei.Schlachthaus       | . 396       | 1 860      | 40          | 1 415      |

<sup>\*)</sup> Sierin find auch Die Bahlen fur Die Laben- und Martifchlachter und Schaufwirte euts halten, die 1905 wegen der hoben Biehpreife nur wenige Tiere gefchlachtet haben.

Gingefchrieben und ftanbig beschäftigt waren

1900: 648 Gefellen. 28 Lebrlinge. 183 Ruticher 1905: 650 5 164

Der Bafferverbrauch ftieg pon 877 283 cbm im Jahre 1900 auf 1 156 390 cbm im 3ahre 1905.

Bon der letteren Menge entfielen auf den Biehmarft 275 940 cbm und 880 450 cbm auf ben Schlachthof.

#### Mu (Sas murben perbraucht

| a) zu Beleuchtungszwecken:                                     | 1900        | 1905       |   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|
| auf bem Biehmarkte                                             | 291 300 cbm | 323 749 cl | m |
| auf dem Schlachthofe bei der Fleifchichan auf dem Schlachthofe | 070 500     | 1 077 403  |   |
| bei der Fleifchichan auf dem Schlachthofe                      | 910 989 4   | 21 967     |   |
| bei ben Bleifchellutersuchungsstationen                        |             | 14 810     |   |
| b) zu Betriebszwecfen                                          | 29 829 =    | 43 663     | , |

Die der Baffer- und Gasberbrauch ift auch der Bedarf au Brennmaterialien gestiegen. Es wurden verbraucht im Jahre 1900: 900 Rentner Brauntohlen, 76 890 Bentner Fordertohle, 11 500 Bentner Rleinfohle, 3250 Settoliter Rofs und 1610 Settoliter Rofsafche, bagegen im Jahre 1905; 137 650 Bentner Steinfohle, 1525 Beutner Breftohle, 5160 Bentner Rofs.

Der Teuerverficherungswert ber Gebande bes Bieh- und Schlachthofes ift in ber Berichtsperiode von 12 578 900 M. auf 14 755 400 M gestiegen, während die Futtervorrate mit 180 000 M., die Bieh und Fleischbeftande mit 2 000 000 M. versichert blieben. Das Inventar und Mobiliar war 1900 mit 297 00 M., 1905 mit 357 600 M. veriichert.

Bei ber Rranfenfaffe maren 1905: 991 Berfonen gegen 907 im Sahre 1900 verfichert, mahrend die Juvalidenverficherung im Jahre 1905: 973 Berfonen gegen 867 Perfonen im Jahre 1900 umfafte.

Die Beitrage für die Unfallverficherung beliefen fich im 3ahre 1905 bereits auf 11 305 M; das Trichinenschauwersonal sowie die nicht im Dienste ber Stadt, fondern in bem ber Obertreiber und Rommiffionefirmen ftebenben Biehtreiber und Kütterer find nicht gegen Unfall verfichert.

Durch Gemeindebeschluß vom 9. Mai 1901 ift ben Arbeitern und allen ohne Penfionsberechtigung im Dienste der Stadt danernd beschäftigten Versonen im Falle ihrer eintretenden Dienftunfähigfeit ein Aubegelb und ben Sinterbliebenen verftorbener Arbeiter ein Bitwen- und Baifengelb gewährt worden, das nach abulichen Grundfagen gur Berechnung gelangt, wie die Benfion der Beamten. Die auf Grund biefes Befchluffes beim Biehmarkt, Schlachthof und der Fleifchbeschau gezahlten Betrage beliefen fich im Jahre 1905 bereits auf 38 510 M.

Ferner wird in Krantheitsfällen für die Dauer von vier Wochen, bei einer Dienitzeit von mehr als einem Jahre aber minbeftens auf sechs Kochen, bei Betriebsunfällen bis zur Abernahme der Fürsprage durch die Bernskennöllen dath, der volle Vohn — unter Kureckmung des Krantenaeldes — aezahlt.

Die Ansgaben hierfür betrugen im Jahre 1905 beim Viehmarft 3891 M., beim Schlachthof 2566 M., bei der Fleischeschau auf dem Schlachthof (mit Ausnahme des Trichinenichanpersonals) 929 M.

Auch wird benjenigen Arbeitern und Handwerkern, die mindestens 5 Jahre bei der Berwaltung beschäftigt sind, unter Fortzastung des Lohnes ein Er-holungsurland von einer Woche erteitt. Diese Küriverge der städtlichen Behörden hat bewirft, daß ein Wechstell im Arbeiterbersonal nur setten eintritt.

Berwähnen bleibt noch, daß unter dem 22. November 1902 Bestimmungen die Einrichtung und Tätigkeit des Arbeiterausschuffes sir den städigken Bieh- und Schlachthof genehmigt worden sind, so daß dem Bunsche der Arbeiter nach Einrichtung eines Arbeiterausschuffes enthyrochen worden ist.

Ferner ist im Jahre 1904 in der Unsallstation (Rettungswache) auf dem Schlachthose ein ärztlicher Tageswachtbienst eingerichtet worden; den Heilgehilsen stellt nach wie vor die Stadtgemeinde.

#### 2. Die Gleifchbefchan.

In dem Beitabidnitt von 1901 bis 1905 hat die Bleifchbeschau durch die Gesetgebung einschneidende Bandlungen erfahren, namentlich in den Unterfuchungsstationen. Am 1. April 1903 ist das Reichsgeset vom 3. Juni 1900, betreffend die Schlachtvieh- und Rleischbeschan samt den Ansführungsbestimmungen bes Bundesrats vom 30. Mai 1902 und dem Preußischen Ausführungsgeset vom 28. Juni 1902, in Kraft getreten. Rach § 5 Abjat 2 des Prengischen Ansführungsgesetes, wonach eine doppelte Untersuchung auf Trichinen in allen Fällen ausgeschlossen ist, wurde die Trichinenschan in den Untersuchungsstationen burch § 9 bes Regulativs auf die verhaltnismäßig fparlichen Falle befchrantt, in denen eine Trichinenschan nicht stattgefunden hatte, wie gewöhnlich bei den Bildidweinen, ober in benen burd Stempelabbrude nicht erfichtlich gemacht worden war ober durch Bescheinigungen nicht erwiesen werden fonnte, daß das Fleifch trichinenfrei befunden worden war. Siernach blieb, abgesehen von den wenigen Fällen, in benen eine Trichinenschau noch vorgenommen werden mußte, mir noch die übrige Beichau des eingeführten frischen Fleisches auszuführen übrig, und and biefe war nach § 21 des Preußischen Ausführungsgesetes nur noch bis gum 1. Oftober 1904 gulaffig; bon da an burfte fie unr noch an foldem nach Schlachthausgemeinden eingeführten frifchen Fleifch vorgenommen werben, das nicht bereits einer amtlichen Untersuchung durch tierärztliche Beschauer nuterlegen hatte (§ 5 a. a. D.). Diese Bestimmung Des § 5 Absat 1 ließ sich immerhin in Verbindung mit § 14 desselben Gesehes so auslegen, als ob eine unentgellfliche abermalige Unterschung durch Sachversätäbige der Schlachtgausgeneinde auflässe jedeite Unterluchung vorde aber Iuzz vor dem Zeitpuntt, da § 5 Absah 1 wirfsam werden sollte, durch ein besonderes Ergänzungsgeseh vom 23. September 1904 numöglich gemacht. Ein Versuch in Vierfen, den Aachbeschauswang doch noch beizwehalten, ist hier nicht nachgeahmt voorden und dort nur Kuzz Zeit wirfsam gewossen.

Diese Gesetsemaßnahmen hatten sür die Untersuchungskiationen aur Folge, das den im Beginn des Jahres 1903 noch bestehenden 4 Stationen am 1. April dessselben Jahres 2, die den geringsten Versehr hatten und die Veschaufosten durch Geöühreneinnahmen bei weitem nicht zu decken vermochten, aufgelöst wurden. Das eutbehrtich gewordene Veschau, nauentlich Trichinenschau, vorschauf hat mit wenigen Ausnahmen bei der Felichbeschau auf dem Schlacht hose Verwendung gesunden. Aus 9 Trichinenschauer traten zu der gleichfalls am 1. April verstaatlichten Ankes 5 wieder in den Kadhosse sind im Laufe des ersten Jahres 5 wieder in den städtlichen Denst zurächgesehrt. Auch die sür der Verstagtlichen Versigerung der Verschauftlichen Versigerung des Personals zur Folge. Bon den vor dem 1. April 1903 beschäftigten 109 Personen blieden unmittelbar danach vorläusig nur 44 und nach dem 1. Altober 1904 nur 15 im Tieust der Untersuchungsstationen.

Un nachbeichaupslichtigem Fleisch wird in den Stationen kaum noch 1/5 (nach den Gediftern, jedoch nach dem Gewicht nur eina 1/6) der vor dem I. April 1903 dart zur Beschau gelangten Fleischwenge vorgelegt. Die Beschausgebühren haben sich, abgesehen von der sinanziel völlig bedentungstosen Seredsehung für zubereitetes Fleisch aus nichtpreußischen Bundesstaaten, gegen 1904 nicht verändert, obgleich die Kinnahmen seit dem 1. Thober 1904 hinter den aufs notwendigste eingeschränkten Ausgaben etwas zurückgeblieben sind, so das seit 1905 ein Auschlass aus allgemeinen säddlichen Mitteln erforberlich wurde.

Die Beschau bes nach § 2 des Prensision Alussührungsgesetes vom 28. Juni 1902 trichinenschaupslichtigen Fleisches aus anderen beutschen Bundestkaaten war aufangs auf Auregung der Landespolizeibehörde von Gemeinde wegen auf ordnungsmäßige Weise geregelt worden. Aber einen Antrag auf Anderung der Bestimmungen ist von den Staatsbehörden, ohne daß die besiehenden Borschriften aufgehoben worden wären, in der Weise entschieden worden, daß die allgemeine Regelung dieses Beschausweiges den Staatsbehörden überlassen beiben soll. Die diese Regelung erfolgt ist, gesten die bestehenden Vorschriften.

Gine wesentliche Anderung haben die §§ 8 und 9 des Ansführungsgesetes in der Verwertung beaustandeten Tleisches zur Tolge gehabt. Bährend beanstandetes Fleisch, soweit es nicht als genusputanglich unschädlich zu beseitigen war, früher — seit 1890 bezw. 1893 — in freibankähnlichem Betriebe, unter Angabe seiner besolveren Beichaffenheit, nur in getochten oder in sterilisiertem, selten in gepökeltem Justande abgegeben worden war, wird es vom 1. Just 1903 an seit der Eröffnung der Freibank, die durch die §§ 8 und 9 obligatorisch geworden ist, in beschränkten Gewichtswengen (bis 3 kg) zu einem großen Teil in robem Justande an die Känfer abgegeben.

Die Wenge des überhaupt beanstandeten Fleisches hat insolge der Vorschriften des Reichs-Fleischbeschauseleses und der dag erlassenen Aussichtungsbeschinnungen, die im Bergleich mit den frühreren Erundsähen immerchin eine Berschäftsung bedeuten, nach 1903 etwas zugenommen. In welchem Umsange das geschöfen ist und wie sich die Berwertungsweise des beanstandeten Fleisches insolge der erwähnten Anderungen der Wenge nach verschoben hat, ergibt sich ans der solgenden Cherschit. In dieser sind die enthrechenden Jahlen ans den Unterlindungsstationen weggelassen worden, weil die in diesem sünstigkrigen Zeitraum dert mehrsach eingetretenen tieseingreisenden Anderungen das Vild mit verwirten wörten.

|                                     | Bon allem in Berlin erschlachteten Fleisch wurden in Prozent |                                                                                            |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Zahr                                | überhaupt                                                    | bavon<br>unichädlich nach seiner Brauchbarmachun<br>beseitigt 311 Rahrungszwecken verwerte |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|                                     | beanstandet                                                  | (technisch ver-<br>wertet)                                                                 | iterilifiert, getocht,<br>gepötelt ufw. | als minderwertig<br>roh auf der Frei-<br>bauf verfauft |  |  |  |  |
| 1901   durdje<br>1902   fdjnittlidj | 1,100                                                        | 0,487                                                                                      | 0,673                                   | _                                                      |  |  |  |  |
| 1903                                | 1,163                                                        | 0,255                                                                                      | 0,346                                   | 0,562                                                  |  |  |  |  |
|                                     |                                                              |                                                                                            | 0,0                                     | ios                                                    |  |  |  |  |
| 1904                                | 1,354                                                        | (),283                                                                                     | 0,464                                   | 0,607                                                  |  |  |  |  |
|                                     |                                                              |                                                                                            | 1,                                      | 071                                                    |  |  |  |  |
| 1905                                | 1,432                                                        | 0,251                                                                                      | 0,415                                   | 0,766                                                  |  |  |  |  |
|                                     |                                                              |                                                                                            | 1,                                      | 181                                                    |  |  |  |  |

Die Zunahme der beanitandeten Steichhnenge von 1903 an ist voruchmlich darans zurückzussühren, daß durch (Gesch zwischen die hier frieher allein zulässigen Begriffe "genuszuntanglich" und "nach seiner Branchdarmachung tanglich" einerseits und "uneingeschräntt genustanglich" anderseits der Begriff "mit Ginschränfung tanglich" ober "minderwertig" eingeschoben worden ist. Für minderwertig ist seitdem nicht allein ein beträchslicher Teil des Fleisches ertlärt worden, das früher als mitanglich zu beseitigen war, sondern and ein wesentlicher Teil desseinigen Fleisches, das früher als uneingeschränkt tanglich zu bezeichnen war, weil die Untanglichsettsertsärung nicht zu rechtsertigen gewesen wäre. Dasselbe gilt von dem in den Unterschungssischionen beanflandeten Keisch.

In den Untersuchungsstationen sind in den letzten Jahren, bevor das Reiche-Fleischeigheigkongeset in Kraft gertreten war, im Durchschult O,246 9/6 des eingeschirten und untersuchten frischen Fleisches beauftandet worden, in den nächsten dere Jahren (1903,05) 0/192, 0/202 und 0/202 0/6. Der Rückgang in den ersten Jahren und die solgene Jundhue ertsärt sich daraus, daß bis zum 1. Detober 1904 alles vorgelegte Fleisch entweder (311 etwa 4/5) von tierärztlichen oder von nicht tierärztlichen Velchauern voruntersucht worden vor, daß von da an sedagn mur von nicht tierärztlichen Velchauern voruntersuchte Fleisch zur Beschan vorgelegte worden ist.

Von dem in den Stationen beauftandeten Fleisch wurden dis zum 1. April 1903 21 % durch skochung oder durch Sterilijation zu Nahrungszwecken sitr Weuschen gerettet, während 79 % als den intanglich der Abbeckerei überwiesen werden nungten. Ju den sosgenden der Indusprien stellt sich diese Verhältnis auf 52 bezub. 48 %; von den 52 % des der Freibant überwiesenen beauftandeten Fleisches waren 41 % minderwertig und 11 % bedingt tanglich.

Ter Freibantbetrieb ist bis auf weiteres einem Unternehmer übertragen worden. Der Betrieb ist durch eine vom Polizehräsidium und dom Magistrat aufgestellte Freibanfordnung vom? 26. April 1903 geregelt und wird stäudig polizeissischied übervoocht.

Das Freibanksleisch hat klets regen Absat gesunden. Bald nach dem Eintritt der Fleischerung im Jahre 1905 haber sür die verschieden Gattungen mid Lualitäten anch diese Fleisches die im Auftrage der Behörden seltzgiebenden oderen Preisgreugen auf Autrag des Freibanksächters durchschnittlich um 12 % erhöht werden müssen. Zu dem auf der Freibank zu verkausenden Fleisch gehören auch die Trichineuschanprobenreste, die der Eröffnung der Bank an den Weissteitenden vergeben wurden und in den freien Berkehr gesangten.

Das Befchanpersonal auf dem Schlachthofe, namentlich Tierärzte, Stempfer umd Hilfstempfer und das Umrampersonal, hat wegen der bis zum Beginn des Jahres 1905 fortschreitenden, zum Teil aufergewöhnlich starken Junahme der Schlachtungen und wegen der durch die gesehlichen Bestimmungen gesteigerten Unsprüche an die Genaufsteit der Fleischessan umd der Tagebuchstützung eine wesentliche Vermehrung erfahren mussen.

In Tatiafeit waren auf bem Schlachthofe:

| Jahr |  |  |  |  |   | Tierārzie | Silfstierarzte | Stempler | hilfsitempler | Bureaus<br>perfonal |  |
|------|--|--|--|--|---|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------|--|
| 1901 |  |  |  |  |   | 30        | 10             | 24       | 18            | 4                   |  |
| 1902 |  |  |  |  |   | 32        | 8              | 24       | 21            | 4                   |  |
| 1903 |  |  |  |  | . | 36        | 8              | 34       | 29            | 12                  |  |
| 1904 |  |  |  |  | . | 36        | 15             | 34       | 35            | 12                  |  |
| 1905 |  |  |  |  | . | 43        | 15             | 37       | 44            | 14                  |  |

Um die Leistungsfähigteit der Tierärzte und damit zugleich die Sicherheit und Ameriässigset der Velchen zu erhöhen, sind ihnen seit 1904 in allmählich wachsendem Umfang an den starten Schlachttagen zweite Begleiter (Silfssseuhert) beigegeben worden, die gegen Stundeulohn beschäftigt werden.

Die ungewöhnlich starte Zunahme der Schweineschlachtungen im Jahre 1904 nötigte zur Errichtung einer nenen (der 12.) Trichinenschaubteilung.

Am Schlusse der Berichtsperiode ließ sich bereits die Notwendigkeit einer weiteren außerordentlichen Bermehrung des tierürztlichen und des Stemplerpersonals voranssehen, weil eine Ergänzung der Aussichrungsbestimmungen des Bundesrats (u. a. in bezug auf ausgebehutere Untersuchung tief gelegener, schwer zugängslicher Fesichsunghbrüsen) im Entstehen war, deren Besolgung viel Zeit und Kräfte in Ansperd, nimmt.

Eine große Erschwerung erlitt der Beschandienst im Jahre 1905 durch die Einführung der wollen Sonntagsruhe im Schlächtereibetriebe auf den Schlächterschlöften wir der Schlächterschlöften. Die zahlreichen Schlächterschlöften Schlächterschlöften Schlächterschlächten Die zahlreichen Schlächterschlächten der Schlächterschlächten der Aräfte Sonntags in den Worgenstunden vorgenommen worden waren, mitssen seisen bereits am Sonnabend, der ohnehin schon der stärfte Schlächttag war, ansgesührt werden. Dieser Vechschlächtag war, ansgesührt werden. Dieser Vechschlächtag war, ansgesührt werden. Dieser Vechschlächtag war, ansgesührt werden.

Bur Unterbringung des derstärften Personals war eine Erweiterung der Unterkunftskräume dringend notwendig. Siese sit durch einen Andan Bestgiebel des Trichinenschauntsgedändes erreicht worden, der im Jebenar 1906 bezogen wurde. In denn Endann haben zugleich die beiden die dehin dusserhalb des Schweineschlachthoses untergedrachten Irichineuschauf deringen Raum gefunden. Der Wisstand, dass zwei hilfsachteilungen dem seichen Beschaufaal benufen müssen, hat damit jedoch noch nicht beseitigt werden können. Der munnehr gerämmte Beschausaal auf dem Rinderschlachthose muß, die deligig ausreichende Raume im Trichinenschauant geschassen ind, für eine etwo künftig zu errichtende 18. Beschauabeilung freigebalten vorden.

Am Herbit 1901 wurde ein bakteriologisches Laboratorium für die Felischeschaue eingerichtet und ein mit bakteriologischen Arbeiten seit Jahren verkrauter Tierarzt eingestellt.

Nach der Abersiedlung der beiden bis dahin abseits auf dem Rinderschlofe untergebrachten Beschauabteilungen, woden eine in dem zur Anfbewahrung der Prägaratsamulung dienenden Ramm hatte arbeiten missen, wurde die Ernbeiterung und zwecknäßigere Einrichtung der für die basteriosgischen Arbeiten und für die Unterbringung der kleinen Bersieden übligen Rämme vorbereitet,

Die Nachprüfungen des Trichinenschaupersonals, die hier seit 1899 für des gesaute Personal jährlich mindestens einnal, in beschäuften Umsauge aber nach Bedarf öfter vorgenommen werden, haben zu zahlreichen Bensionierungen gesührt. Die Jahl der dienstundsaust de besunden Kersonen besief sich die zum Ende der Berichtsperiode auf 43. Darunter besauchen sich vier, die dei der ersten staatlichen Nachprüfung, die auf Grund der nenen gesehlichen Vestimmungen vor dem von der Landespolizeibehörde bestimmungen worden von der Landespolizeibehörde bestimmungen werden von der Landespolizeibehörde von der Landespolizeibehörde des under zu des Landespolizeiben vor der Verländigen der und bestimmung verantwortlich auszusben, sondern mur zu beaussichtigen hatten.

Die Höchstahl der in der Fleischeichau beschäftigten Personen betrug 709 (Ansau 1904), wodon noch 44 auf das Personal der Untersuchungsfiationen entsielen. Am Schlusse der Berichtsperiode waren im Betriebe nur noch 657 Personen, barunter 15 in den Scationen, tätig, nud zwar:

| ,          | outlinet to in our Cumonen,      | ,,  | io jiour.             |
|------------|----------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>4</b> 8 | Tierärzte                        |     | Montrollbeamte        |
| 15         | Silfstierärzte.                  | 121 | Trichinenschauer      |
| 1          | Registerführer (Bureauaffistent) | 120 | Trichinenschauerinnen |
| 1          | Bureauhilfsarbeiter              | 40  | Hilfsbeschauer        |
| 12         | Bureaugehilfen                   | 42  | Hilfsbeichanerinnen   |
| 14         | Trichinenschauamts-Borfteber     | 87  | Probenentnehmer       |
| 26         | Stellvertreter berfelben         | 39  | Stempler              |
| 2          | Massierer                        | 44  | Hilfsstempler         |
| 1          | Bertreter berfelben              | 2   | Pjörtner              |
| 1          | Dberauffeher                     | 22  | Arbeiter              |
| 3          | Unficher                         | 13  | Arbeiterinnen.        |

#### Die Musgaben der Gleifchbeschau-Berwaltung betrugen:

|    |       |      |  | <br>auf dem Schlachthofe | in den Unter-<br>fuchungeftatione |
|----|-------|------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| im | Jahre | 1901 |  | 871 901 M.               | 271 241 M.                        |
| £  |       | 1902 |  | 942 493 •                | 266 151 🕝                         |
| 9  | ,     | 1903 |  | 1 135 090 .              | 148 072                           |
|    | £     | 1904 |  | 1 207 172                | 122 426 *                         |
| 9  |       | 1905 |  | 1 231 462 *              | 65 097 =                          |

Der Rüdgang der Ausgaben in den Unterjuchungsstationen entspricht der im Eingang des Berichts erwähnten, sursenweisen Beschränkung des Berschres in denselben und der damit zusammenhängenden Bernninderung der beschäftigten Bersonen von 109 auf 44 und schließlich auf 15. Die Einnahmen haben, wie schon au anderer Stelle ansgeführt wurde, seit 1905 einen darüber noch hinausgehenden Rüdgang erschren.

Das mit dem Jahre 1903 beginnende starfe Aufchwellen der Ausgaben bei der Fleischeschan auf dem Schlachthose erklärt sich einesteits aus der laufenden Vermehrung des Personals, zumal des sessiblioteiten, nud aus dem Unsteinen der Gehälter der älteren Angestellten, audernteils aus der außergewöhnlichen Vermehrung des Personals und der anderen Bedürfnisse infolge der Auforderungen der Reischbeschausgeise.

Gerner haben gur Steigerung ber Ausgaben beigetragen:

- 1. im Jahre 1901 die Erhöhung der Trichineuschaugebühr um 5 (von 55 auf 60) Pseunig für jedes Schwein, wodurch der Etat durchschuitlich jährlich um 43 974 (1904 um 50 213) M. mehr belastet wurde;
- bie Gewährung des Differenzbetrages zwischen Arankengeld und Durchschnitzberdienst der Lohnenmiäuger in Arankheitsfällen seit 1904, worans in den letzten beiden Jahren Ausgaben von 16 063 und 20 050 M. eutstanden sind;
- 3. die 1905 eingeführte Entschädigung der Beichauer (Stücklohnempfanger) für den Gebührenausfall während des 13tägigen normalen Erholungsurlaubes;
- 4. die Ausbesserung der Probenentnehmergehälter im Jahre 1901 (Wehrausgabe etwa 28 000 M) und der Tierärzte und der Stempler im Jahre 1904 (Wehrausgabe 12 300 bezw. 3 500 M);
- 5. das Amvachsen des Bedarfs für Bensionen, Anhegeld und saufende Unterstützungen von 5 090 M. im Jahre 1901 auf 31 929 M. im Jahre 1905;
- 6. die Ginstellung zweiter Begleiter für die Tierarzte seit 1904 mit einem Rostenauswand von ungefähr 26 000 M.

Die Beschaugebuhren in den Untersuchungsstationen, seit 1898 unverändert, haben für 1904, weil die Trichinenschaugebühren sast gang wegssielen, wesentlich erhöht werden mussen. Sie betrugen für

|               | Hinder | Mälber | Schafe | Ediweine<br>mit ohne<br>Tridinenschan-<br>gebühr |      |  |  |
|---------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|------|--|--|
| 1901 bis 1903 | 40     | 25     | 20     | 100                                              | 40 % |  |  |
| 1904 und 1905 | 50     | 30     | 20     | 115                                              | 55 = |  |  |

Die letten Gebührenfage find, obgleich bie Stadt-Sauptfaffe feit 1905 gu biefen Reifichbeichanausgaben Buichuffe leiften ung, unverändert geblieben.

Die Gebühren für zubereitetes Schweinesleisch (§ 2 des Ansführungsgesehes) decken nicht die Antosten und können hier unerwähnt bleiben.

Auch die Beschaugebühren auf dem Schlachthose sind von 1903 ab erhöht worden, weil insolae der Aleichbeschaugesete die Ausgaben erheblich gestiegen waren.

| Sie beirigen für | Rinder und<br>Jungrinder | Mälber | Zchafe | Schweine |  |
|------------------|--------------------------|--------|--------|----------|--|
| 1901 und 1902    | 60                       | 25     | 10     | 90 Ff.   |  |
| 1903 - 1904, .   | 70 60                    | 30     | 15     | 100 .    |  |
| 1905             | 70 60                    | 30     | 15     | 105      |  |

Die Gesantgebühr für Schlachtung und Beschau eines Schweines  $(2, \infty, M)$  hat sich jedoch 1900 nicht gesübert, weil die Schlachsgebühr um  $5 \mathcal{P}_t^t$  ermäßigt wurde. Unter nicht wurden

#### a) auf bem Schlachthofe

|      | Odien  | Bullen | Stühe  | Jungrinder | Rälber     | Schafe<br>und Ziegen | Schweine |
|------|--------|--------|--------|------------|------------|----------------------|----------|
| 1901 |        | .18    | 7 045  |            | 162668     | 468 076              | 773 513  |
| 1902 |        | 15     | 3 748  | 153 670    | 434 155    | 778538               |          |
| 1903 |        | 158    | 5 539  |            | 162529     | 431 333              | 950986   |
| 1904 | 75 187 | 42 662 | 17.721 | $29\ 245$  | $165\ 391$ | 441 354              | 1004251  |
| 1905 | 81 000 | 39 643 | 16 360 | 31 300     | 165 781    | 477 560              | 932 119  |

#### b) in den Untersuchungsstationen:

|      |  |               |                   | Schafe | Schweine       |                 |  |  |
|------|--|---------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|--|--|
|      |  | Rinderviertel | Ralber und Bieger |        | ohne<br>Trichi | mit<br>nenidian |  |  |
| 1901 |  | 273 838       | 147 388           | 34 142 | _              | 148 264         |  |  |
| 1902 |  | 279 171       | 130 426           | 34 107 | _              | 132 432         |  |  |
| 1903 |  | 269 017       | 126 807           | 27.512 | 172 611        | 2 642           |  |  |
| 1904 |  | 154 237       | 91 959            | 17 061 | 114 901        | 2 119           |  |  |
| 1905 |  | 37 513        | 45 942            | 4 051  | 29 129         | 2236            |  |  |

Davon find beichlagnahmt worden:

#### a) auf bem Schlachthofe

| iut<br>Jahre | Rin     | ider                         | Rá    | lber                           | Schafe n | nd Ziegen                      | Schweine |                              |  |
|--------------|---------|------------------------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------|--|
|              | Zahl    | % der<br>geschlach=<br>teten | Zahl  | o/o der<br>geschlache<br>teten | Zahl     | o/o der<br>geichlach=<br>teten | Zahl     | % der<br>geschlache<br>teten |  |
| 1901         | 4 294   | 2,296                        | 616   | 0,379                          | 145      | 0,031                          | 3 929    | 0,509                        |  |
| 1902         | 3 5 1 8 | 2,282                        | 792   | 0,515                          | 188      | 0,043                          | 4 493    | 0,577                        |  |
| 1903         | 3 564   | 2,529                        | 1 045 | 0,643                          | 112      | 0,025                          | 5632     | 0,592                        |  |
| 1904         | 4 680   | 2,900                        | 981   | 0,599                          | 208      | 0,047                          | 7228     | 0,720                        |  |
| 1905         | 4854    | 2,884                        | 839   | 0,506                          | 362      | 0,076                          | 7 566    | 0,812                        |  |

| . 1          | Rinde | rviertel                     | Rã   | lber                         | Schafe m | nd Ziegen                    | Shweine |                              |
|--------------|-------|------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|
| ini<br>Jahre | Zahl  | o/o der<br>ein=<br>geführten | Zahl | o/o der<br>ein-<br>geführten | Zahl     | °/o der<br>ein≠<br>geführten | Zahi    | "/6 der<br>eiu=<br>geführten |
| 1901         | 586   | 0,232                        | 399  | 0,271                        | 64       | 0,187                        | 164     | 0,111                        |
| 1902         | 445   | 0,162                        | 305  | 0,234                        | 48       | 0,141                        | 96      | 0,073                        |
| 1903         | 582   | 0,216                        | 443  | 0,348                        | 39       | 0,141                        | 92      | 0,052                        |
| 1904         | 345   | 0,226                        | 364  | 0,309                        | 47       | 0,275                        | 112     | 0,096                        |
| 1905         | 183   | 0,487                        | 152  | 0,383                        | 60       | 1,481                        | 67      | 0,209                        |

#### b) in den Untersuchungsstationen

Die Grunde für das Ansteigen der Zahlen seit 1903 sind bereits (S. 17) furs angegeben worden.

Der hanptfachlichfte Beauftandungsgrund mar, wie fcon immer, jedoch feit 1903 noch in etwas erhöhtem Dage, die Tuberfulofe; fodann die Behaftung mit gefundheitsichnidlichen Finnen. Hus diefen beiden Grunden find 64 % und 26 %, zufammen 90 % aller beschlagnahmten Rinder und 89 % und 4 %, im gangen 93 %) aller beschlagnahmten Schweine beauftandet worden. Die Bahlen ber Beauftandungen wegen Trichinen zeigen große Schwankungen: in ben fünf einzelnen Jahren ber Berichtszeit wurde je eins von 11 545 begw. 16 230, 9804, 9047 und 16 947 Schweinen trichinös befunden. Bon den Mälbern wurden beanstandet wegen Tuberfulose 19 %, wegen Unreife 14 %, wegen Ent= zündungen verschiedener Art 19%, wegen mässeriger oder blutiger Beschaffenheit des Fleisches 12 %, ferner mahrend des Absterbens geschlachtete und ungeborene, nahezn ausgetragene Kälber 22 %; von den Schafen wegen blutiger oder mäfferiger Beschaffenheit des Fleisches 48 %, wegen Gelbsucht 23 %.

Bon den geschlachteten Tieren wurden an Tuberfulose erfrauft befunden

| (in Prozent): |   |  |  |  | Rinder | Râlber | Schweine |
|---------------|---|--|--|--|--------|--------|----------|
| 190           | 0 |  |  |  | 21,52  | 0,337  | 4,45     |
| 190           | 5 |  |  |  | 23.53  | 0.678  | 4.55     |

Die Rahl der überhaupt beauftandeten Teile, jedoch mit Ausnahme folcher von gang beschlagnahmten Tieren, betrug in Prozent der geschlachteten Tiere bei

|      |  |  | Rinbern | Rälbern | Edjafen | Echweinen |
|------|--|--|---------|---------|---------|-----------|
| 1900 |  |  | 40,87   | 1,28    | 8,31    | 19,24     |
| 1905 |  |  | 69,89   | 4,23    | 14,98   | 21,10     |

Die ftarfe Annahme im Jahre 1905 ift nicht als ein Reichen ftrengerer Beurteilung oder forgfältigerer Unterfuchung angufeben, fondern hat ihren Grund darin, daß seit 1903 in die vom Bundesrate augeordnete Fleischbeschaustatistif and beanftanbete fleinere Teile eines Organs, 3. B. halbe Unngenflügel mit Kabenwürmern, eingerechnet werden nüffen, während dies früher nicht geschab.

#### 3. Die ftadtifden Markthallen.

Der Verkehr in den Zentralmarkthallen hat auch in der Berichtsberiode beständig zugenommen, im Jahre 1905 in der Halle I allerdings nur keipt unerheiblich; auch die Martthalle II in der Linden- und Friederichftraße zeigte eine günftige Entwicklung, abgesehen vom letzten Jahre, in dem ein Kleiner Rückgang eintrat, da eine Anzahl Feligh, und Gemülestände aufgegeben wurden. Dagegen ist die Besehmung in den Martthallen VI, VIII und IX gerade in den letzten Berichtsjahren gestiegen, nachdem sie sich vorber etwas vermindert hatte.

Umunterbrochen abgenommen hat der Marktvertehr in den Hall, IV, V, VII, XI, XIII, XIV und (mit Husuahme von 1905) in Halle X.

In der Markthalle III haben die Kaputher Obstandter, da sie weniger Plat als in den Borjahren in Anspruch nahmen, zu dem Aussall an Standgeld beigetragen. Ans der Markthalle VII sind Standbunhaber nach dem Rixborfer Markt am Mahbach-User verzogen, einzelne Händler haben ihre Stände in der Markthalle ausgegeben, um sich in nächster Kähe der Halle billigere Läden zu mieten.

In der numittelbaren Umgebung einzelner Hallen sind mehrfach Wohnungen zu Läden und Geschäftsrämmen umgebant worden, wodunch sich der Verfehr in dem Martshalen verringert hat. Ausgerden leiebt die Tatsache bestehen, daß die Bevölstenung Läden und Kellergeschäfte, besonders aber die sich immer mehr ausdehnenden Warenhäuser als Einfaufsstelle bevorzugt. Nach den bisherigen Bevölnungen wird noch mit einem weiteren Mückgange der Standgelder gerechnet werden missen.

Die Nachfrage nach Berfaufsständen für den Fleischgroßhandel in der Bentralmarkthalle Ia ift immer lebhafter geworben, und ans bem leider noch immer bestehenden Platmangel haben sich mancherlei Unguträglichkeiten Die Markthallen Deputation hatte ichon in ihrer Situng am 10. September 1900 barüber beraten, ob es nicht zwedmäßig fei, ben Rleifdigroßmarkt zu verlegen. Um die aus der Raumbeschränkung sich ergebenden Migitande fcnell zu beseitigen, beschloß fie, gunachst die neben der Bentralmarkthalle la gelegenen Stadtbahnbogen Nr. 133 bis 135 für den Fleischgroßhandel einzurichten. Rachdem von den Behörden die Genehmigung zu diefer Erweiterung des Meischgroßmarktes erteilt worden war und die Stadtverordneten-Berjammlung die Banfosten bis zum Betrage von 31 000 M. aus dem Erneuerungs- und Ergänzungsfonds bewilligt hatte, wurde in den drei Stadtbabnbogen am 15. Oftober 1901 ber Martt eröffnet. Ihre Einrichtung weicht von der bisber üblichen infofern ab, als ftatt der verschließbaren Berfaufsftanbe aus Gifen einfache feste Solggerufte ohne Abichluftwande nach born und nad ben Ceiten aufgestellt wurden. 3mm Aufhangen bes Fleifches bienen bie an ben oberen Querbalten angebrachten eifernen verzinften Schienen, die in solchem Abstande von den Balten beseiligt fünd, daß sin für das Eindänigen der von den Schlächtern selbst zu beschaften Feischaften genügend Spielraum bleibt. Für die Bogen 133 und 135 wurden flach Stünde mit breiter Verfaufsfront, für den mittleren Bogen 134 dagegen tiese mit ichmaler Front gewählt. Letztere haben sich weniger practisich erwiesen, weil die Schlächter salt ausnahmslos flache Stände mit breiter Verfaussfront vorgezogen haben, in denen sich die Ware vorteilhafter zur Schan stellen läßt.

In dem Schreiben vom 12. Mai 1901, in welchem der Folizeipräident sich mit der Beriedmang der der Bogen für den Fleifchmartt einweitanden ertfärte, teilte er dem Magilitat zugleich mit, daß auf ein weiteres Entgegettommen in Jufunft nicht gerechnet werden fonne, daß es aus verfehrs- und sicherheitspolizeilichen Andsichen vielnehr schon jett dringend geboten ericheine, die Entlastung der Zentralmartihallen durch Verlegung des Fleischgroßmarttes voranbereifen.

Much die mit der Erörterung dieser Frage von der Deputation betrante Subkommiffion war ber Ansicht, daß eine Berlegung durchaus nötig sei. Da für die neue Martthalle nur das Gelande in der Rabe des ftadtifchen Bentralviehhofes in Betracht fommen fonnte, hatte die Kommiffion ichon am 11. Dftober 1900 empfohlen, ein möglichst großes Terrain an dieser Stelle so schuell tvie möglich zu erwerben. Um 25. Oftober 1901 teilte jedoch die Gijenbahndirektion bem Magistrat mit, bag die Labegeleise des Gisenbahnanichlinfes der Rentralmarkthallen zur Bewältigung bes immer mehr fteigenden Vertehrs nicht mehr ausreichten, ba fie nur Raum zur Anfitellung von 50 Gifenbahnwagen boten, während gur Reit ber Obsternte, in ben Monaten Juni bis November, an manchen Tagen über 100 Wagen für die Bentralmarthallen eingingen. In bemfelben Schreiben wurde auch bie Lange bes Musziehgeleifes als unzureichend bezeichnet. Unter Beiffigung eines ausgegrbeiteten Projefts über Bermehrung ber Labegeleise usw. ersnchte die Gifenbahndireftion ben Magistrat um Außerung gu diesem Borschlage. Rach ben Feststellungen, die wir darauf im technischen Bureau der Eisenbahndirektion porgenommen haben, würde die Unskührung diefes Projetts einschließlich der Brunderwerbstoften 4 Millionen M. erfordern, abgesehen davon, daß nach bem Ginban der neuen Ladegeleise in die beiden Bentralmarkthallen ein Ansfall an Standgeld von etwa 200 000 M. jährlich entstehen würde. Angerdem würde auch biefes Projekt die Abelftande nicht auf bie Dauer beseitigen konnen. Um 7. Januar 1902 beschloft baber bie Markthallen-Debutation, die von der Gifenbahndirektion vorgeschlagene Erweiterung ber Labeaeleife ufm. ber Rentralmarkthallen abzulehnen, bagegen bie Berlegung nicht nur bes Aleischarokmarktes, fondern bes gesamten Großmarktes in Ermägnug zu ziehen. Inzwischen hatte die Stadtverordneten-Berfammlung den Beichluß gesaßt, Ländereien zur Erweiterung des Lieh und Schlachthoses sowie sin den Fleischgroßmartt anzusanien. Ben der Martshallen-Teputation umfte die Verlegung des gesamten Großmarttes nach dem bereits erwordenen Terrain in der Rähe des städlichen Richhoses, das vor allem einen ausreichenden Gisenbahnanschluß auf lange Zeit hinaus gewährleistet, besünvortet werden, da ein anderes zwecknäßiger belegenes nicht zur Verfigung stand. Endgültige Beichlüße über Verlegung des ganzen Großmarttes und Erbanung von Marthollen auf dem gekauften Terrain sind indesien noch nicht geseint worden.

Bei den Beratungen der Markhallen-Teputation über den Neudam von Markhallen für den gesanten Größignidel durde beichlöffig, eine Beschichtigklich war Markhallen anderer Größigäbte durch eine besondere Komunission vorzumehmen. Nachdem der Magistrat diesem Keschlüsse durch Berfsigung vom 20. Oktober 1905 beigetreten war, hat diese Informationserise zur Besichtigung vom Warkhallen und deren Redenanlagen in den Städen Wien, Andapeis, Cöln, Handenstein und Hamburg in der Zeit vom 12. die 22. November 1905 stattaesunden.

Berichte fiber biefe Studienreife find besondere erschienen.

Der Fleischgroßmarkt in den drei Stadtbahnbogen Nr. 133 bis 135 hat ich auch in den großen und keneren Ständen immer weiter entwickelt, ist auch trob der eingetretenen Kleischvertenerung nicht zurünftgegangen, sämtliche Stände waren im Abonnement vermietet. Als infolge des Ansfishrungsgeiebes zum Fleischeickgangeseb die Fleischungsflation in der Zentralunarkflatle Ia zum Teil eingegangen war, nurved der dadurch frei gewordene Stadtbahnbogen Nr. 127 für 13 Kleischlände im derschleten Weise win den Bogen 133 bis 135 eingerichtet.

Für diefe Stände im Monatsabonnement fanden fich fo gahlreiche Bewerber, dag nur ein fleiner Teil von ihnen berüdfichtigt werden fonnte, der größere bagegen nußte wiederum, wie in früheren Jahren nach Möglichkeit auf Abonnementsständen, die von den Inhabern nicht benntt wurden, gegen Rahlung bes Tagesitandgeldes nutergebracht werden. Da bie brei Bogen eine Erweiterung der Bentralmarkthalle In bilden, fo find die Bahlen über die Beunbung ber Berfaufsitande in bicfen Bogen in ber Tabelle über bie Beiebung ber Salle la mit enthalten. Um aber ein überfichtliches Bild von ber Entwidelung des Marktes in biefen drei Bogen zu geben, fcilieften wir die folgende Tabelle an, die eine Überficht über die Befetung der Fleischverfausitande und die Standgelbeinnahmen in den einzelnen Monaten der Jahre 1902 und 1905 und die Jahreszusammenstellungen euthält. And ihr ergibt fich, daß die Beickning der Bogen und damit zugleich die Einnahmen an Standgeld von Sahr zu Jahr zugenommen haben. 3m Jahre 1902 betrugen biefe 51 663,62 M., im letten Berichtsjahre 84 874,62 M., twobon 69 775,12 M. aus der Bermietung der Stände im Abounement und 15 099.50 M. aus bem Berkauf von Tagesmarken famen.

Befetung ber Tleischverfaufsftande und Ginnahmen in ben Stadtbahnbogen Nr. 133 bis 135.

|                     |                       | 82,8 qm be<br>waren ve             |               | lln-              | Œ                     | innahm                  | r n       |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Monat,<br>Etatsjahr | im<br>Abonne-<br>ment | tageweise<br>durche<br>schnittlich | 3u=<br>jammen | befest<br>blieben | im<br>Abonne=<br>meut | für<br>Tages-<br>marlen | zufammen  |
|                     | qm                    | qm                                 | qm            | qm                | M                     | Mı                      | Mi        |
| April 1902          | 269,3                 | 63,0                               | 332,8         | 150,5             | 3 202,80              | 945,50                  | 4 148,30  |
| Mai                 | 275,1                 | 59,6                               | 334,7         | 148,1             | 3 175,92              | 923,00                  | 4 098,92  |
| Imi                 | 000                   | 47,8                               | 313,8         | 169,0             | 3 127,20              | 718,00                  | 3 845,20  |
| Juli                | 253,0                 | 44,4                               | 297,4         | 185,4             | 2 918,40              | 689,50                  | 3 607,90  |
| August              | 244,1                 | 44,4                               | 288,5         | 194,3             | 2 914,80              | 689,00                  | 3 603,80  |
| September           | 244,2                 | 56,s                               | 301,0         | 181,8             | 2 812,80              | 851,50                  | 3 664,30  |
| Oftober             | 263,2                 | 75,8                               | 339,0         | 143,8             | 2 955,60              | 1 174,00                | 4 129,60  |
| November :          | 280,8                 | 74,6                               | 355,4         | 127,4             | 3 228,16              | 1 118,50                | 4 346,66  |
| Dezember            | 284,2                 | 89,8                               | 374,0         | 108,8             |                       | 1 392,50                | 4 740,86  |
| Januar 1903         | 294,1                 | 95,4                               | 389,5         | 93,3              | 3 413,04              | 1 478,00                | 4 891,04  |
| Februar             | 303,4                 | 104,5                              | 407,9         | 74,9              |                       | 1 463,00                | 4 948,40  |
| März                | 313,6                 | 118,1                              | 431,7         | 51,1              | 3 631,64              | 2 007,00                | 5 638,64  |
| Stan                | dgeldein              | nahmen 1                           | 1902 .        |                   | 38 214,12             | 13 449,50               | 51 663,62 |
| April 1905°) .      | 473,0                 | 79,9                               | 552,9         | ı — ˈ             | 5 676,00              | 1 039,00                | 6 715,00  |
| Mai                 | 473,0                 | 87,7                               | 560,7         |                   | 5 676,00              | 1 360,00                | 7 036,00  |
| 3nni                | 473,0                 | 71,9                               | 544,9         |                   | 5 676,00              | 1 114,50                | 6 790,50  |
| 3uli ≠              | 473,0                 | 72,9                               | 545,9         |                   | 5 676,00              | 1 093,00                | 6 769,00  |
| Augnit              | 473,0                 | 76,9                               | 549,9         | _                 | 5 676,00              | 1 192,50                | 6 868,50  |
| September           | 473,0                 | 77,2                               | 550,2         | -                 | 5 676,00              | 1 158,50                | 6 834,50  |
| Oftober             | 473,0                 | 85,8                               | 558,s         |                   | 5 676,00              | 1 280,00                | 6 956,00  |
| November            | 473,0                 | 78,7                               | 551,7         |                   | 5 676,00              | 1 220,50                | 6 896,50  |
| Dezember            | 473,0                 | 80,5                               | 553,5         | _                 | 5 676,00              | 1 248,50                | 6 924,50  |
| Januar 1906**) .    | 525,0                 | 97,5                               | 622,5         |                   | 6 091,12              | 1 511,00                | 7 602,12  |
| Februar             | 525,0                 | 97,5                               | 622,7         |                   | 6 300 00              | 1 319,50                | 7 619,50  |
| März                | 525,0                 | 91,9                               | 616,9         | _                 | 6 300,00              | 1 562,50                | 7 862,50  |
| Stan                | bgelbeim              | nahmen 1                           | 1905 .        |                   | 69 775,12             | 15 099,50               | 84 874,62 |
|                     |                       | . 1                                | 904 .         |                   | 68 039,52             |                         |           |
|                     |                       | 1                                  | 903 .         |                   | 51 901,68             |                         |           |
|                     |                       | 1                                  | 1902 .        |                   | 38 214,12             | 13 449.50               | 51 663,62 |

<sup>\*)</sup> Der Uberichus der bejetten über die gur Bejetung vorhaudene Glache erflart fich burch mehrfache Bergebung von Abonnementefianden und freien nicht fataftrierten Raumen gegen Tagesmarten.

<sup>\*\*)</sup> Bom Januar 1906 ab trat ber Bogen Rr. 127 mit 52 gm bejegbarer Glache bingu.

Der Rleifchhandel mar in ben Jahren 1901 bis 1905 ftarten Schmanfungen unterworfen. Während im Jahre 1901 die Bufuhren ftiegen und nur ein allerdings bebeutenber Mangel an Schweinefleisch berrichte, ging in ben ersten 9 Monaten bes Jahres 1902 ber Fleischhandel in ben Bentralmarkthallen infolge ber Migernten in ben öftlichen Provingen gurud, und es trat eine Erhöhnig der Meischpreise ein. Erst im Serbste 1902 begannen die Rufuhren wieder gugunehmen und die Preise etwas gurudgugehen. In den Jahren 1903 und 1904 war der Eingang von Schlachtvieh, mit Ausnahme von Schweinen, burchweg ichwach und die Preife hoch.

Im Jahre 1905 gestaltete fich ber Fleischmartt angerst schwierig. Die burch die anhaltende Durre des Commers 1904 verurfachte Migerute beeinflufte den ganzen Fleischhandel höchst nachteilig. Die Biehzüchter saben sich genötigt, ibre Bestände einzuschränken und das weniger wertvolle und zurüchgebliebene Bich, das feine ante Butterverwertung verfprach, zu verfaufen. Es trat dann auch ber Biehmangel im gangen Deutschen Reiche ein, ber fcmer empfunden wurde und zu einer noch nicht bagewesenen Weischtenerung führte. Der im Jahre 1904 eingetretene Aufschwung in ber Schweinezucht fam wegen ber ichlechten Gentterperhältniffe vollständig ins Stoden. Richt allein, daß die Rabl ber auf ben Martt gebrachten Schweine immer mehr gurudging, auch ber Maitguftanb und das Gewicht der Tiere war wesentlich geringer. Bom Beginn des Jahres an nahmen die Breife für Schweinefleifch beständig gu. Der Durchichnittspreis des Boriahres, der sich auf 52.30 M. für 50 kg gestellt hatte, stica 1905 auf 69.40 M.

Rindfleisch kam in genügender Menge auf den Markt, trotsdem war das Ergebnis ungunftig, weil das Fleisch meistens von leichtem, unreisem Bieh herrührte. Ein Steigen ber Bufuhr an Fleisch von gut gemästetem Bieh und ein Sinten der hoben Preise dürfte faum zu erwarten sein, zumal die reichliche Fintterernte des Jahres 1905 für die Landwirte Aureiz gening bietet, ihre noch immer ftark verminderten Biehbeftande wieder zu vervollständigen. Ralbfleifch war ebenfalls meift geringer Qualität. Die Rachfrage nach hammelfleisch war im letten Berichtsjahre größer als fouft, weil die Gemufe, zu beneu gewöhnlich Sammelfleifch genoffen wird, vorzüglich gediehen und daher billig waren, und weil bas Sammelfleisch auch vielfach als Erfat für Schweinefleisch bienen munte.

Nach den Notierungen in unsern amtlichen Marktbericht ergaben üch iolgenbe Durchichnittspreife:

| Preis in Mart |       | Rindfl | leiidi |       | S      | albileif | lt.   | Samme | lfleiid | 2 diweine |
|---------------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|---------|-----------|
| für 50 kg     | ı     | II     | Ш      | IV    | I      | 11       | Ш     | ı     | 11      | ileifdi   |
| April 1901    | 58,70 | 53,40  | 46,30  | 38,70 | 69,20  | 62,70    | 41,00 | 55,80 | 47,40   | 53,20     |
| Mai =         | 59,20 | 52,60  | 44,40  | 86,80 | 68,10  | 62,70    | 43,30 | 56,80 | 49,30   | 52,50     |
| 3mi ,         | 58,60 | 51,20  | 45,30  | 38,00 | 69,60  | 62,50    | 51,70 | 62,20 | 54,20   | 52,90     |
| ઉાાાં ≠       | 59,40 | 52,10  | 46,00  | 38,10 | 67,50  | 60,30    | 48,80 | 61,50 | 50,50   | 56,10     |
| Huguft :      | 61,20 | 54,10  | 46,40  | 38,80 | 69,80  | 62,00    | 49,00 | 62,80 | 54,30   | 58,90     |
| September .   | 60,00 | 53,80  | 46,40  | 38,20 | 68,90  | 63,50    | 51,90 | 62,60 | 46,90   | 60,80     |
| Oftober       | 59,80 | 53,90  | 46,611 | 38,50 | 71,40  | 66,30    | 47,00 | 60,20 | 44,70   | 61,40     |
| Robember -    | 59,60 | 53,90  | 46,70  | 38,60 | 72,20  | 66,60    | 49,70 | 59,40 | 43,00   | 61,90     |
| Dezember -    | 59,80 | 52,10  | 44,80  | 37,30 | 70,90  | 64,80    | 49,20 | 58,10 | 43,50   | 60,70     |
| Januar 1902   | 58,20 | 50,30  | 44,80  | 38,ae | 72,60  | 66,00    | 47,90 | 56,10 | 44,10   | 61,40     |
| Februar .     | 54,40 | 47,90  | 43,80  | 38,30 | 69,20  | 63,20    | 45,00 | 54,90 | 44,50   | ti1,20    |
| März -        | 54,80 | 48,70  | 44,70  | 38,60 | 69,60  | 63,20    | 45,00 | 55,00 | 47,70   | 66,40     |
| Upril 1902    | 57,40 | 52,20  | 46,00  | 39,50 | 71,50  | 65,70:   | 45,00 | 56,10 | 50,50   | 58,80     |
| Mai -         | 59,50 | 52,50  | 46,90  | 40,50 | 72,60  | 67,00    | 50,30 | 58,60 | 53,20   | 58,70     |
| Juni -        |       | 52,60  | 47,20  | 41,10 | 71,00. | 64,30    | 51,60 | 63,40 | 57,50   | 56,30     |
| Juli .        | 61,70 | 56,30  | 51,40  | 44,90 | 68,40  | 62,60    | 51,60 |       | 56,40   | 59,20     |
| Muquit        | 62,90 | 57,70  | 51,70  | 45,00 | 70,40  | 63,70    | 52,50 |       | 55,10   | 63,80     |
| September     | 61,80 | 56,90  | 52,80  | 47,50 | 72,40  | 66,80    | 55,00 | 65,60 | 54,70   | 62,60     |
| Oftober -     | 59,20 | 54,10  | 49,90  | 45,60 | 76,30  | 70,30    | 56,20 | 63,50 | 50,40   | 61,90     |
| November .    | 58,70 | 54,00  | 49,90  | 44,20 | 80,30  | 74,50    | 58,30 |       | 52,90   | 60,40     |
| Dezember -    |       | 53,50  | 49,40  | 44,30 | 77,00  | 70,30    | 58,80 | 64,10 | 49,20   | 57,90     |
| Januar 1903   | 59,80 | 54,90  | 50,40  | 44,80 | 78,70  | 68,60    | 59,00 | 65,60 | 55,60   | 57,00     |
| Februar :     | 58,40 | 53,10  | 48,50  | 44,00 | 75,70  | 67,60    | 56,20 | 63,50 | 56,60   | 53,90     |
| März -        | 57,80 | 52,30  | 47,00  | 41,70 | 73,80  | 67,80    | 55,00 | 63,20 | 56,00   | 50,90     |
| Upril 1903    | 60,20 | 55,00  | 49,so  | 44,20 | 78,10  | 71,10    | 55,00 | 63,20 | 57,40   | 49,90     |
| Mai 🕝         | 59,40 | 52,90  | 47,40  | 41,20 | 78,30  | 70,00    | 58,60 |       | 55,70   |           |
| 3uni =        | 60,40 | 54,10  | 49,20  | 43,60 | 75,70  | 65,90    | 58,60 | 66,10 | 59,70   | 47,20     |
| Juli =        | 61,60 | 55,80  | 50,80  | 45,20 | 70,80  | 63,50    | 55,10 |       | 61,50   | 49,70     |
| August -      | 63,90 | 59,10  | 54,60  | 48,20 | 75,00  | 68,20    | 59,20 |       | 68,60   | 54,60     |
| Ceptember .   | 63,40 | 57,90  | 53,40  | 47,00 | 79,30  | 72,60    | 62,00 | 68,30 | 55,40   | 53,60     |
| Oftober -     | 61,70 | 55,40  | 51,20  | 44,60 | 84,20  | 77,40    | 64,00 | 65,80 | 53,80   | 50,90     |
| November =    | 60,70 | 55,30  | 50,50  | 43,40 | 86,10  | 77,60    | 67,00 |       | 48,80   | 48,90     |
| Dezember -    | 60,90 | 56,00  | 50,20  | 42,60 | 89,90  | 73,50    | 66,10 |       | 50,20   |           |
| Januar 1904   | 60,90 | 59,30  | 48,00  | 42,60 | 81,10  | 72,90    | 62,90 |       | 50,20   |           |
| Februar .     | 61,90 | 54,80  | 48,60  | 42,60 | 80,50  | 70,80    | 61,90 |       | 52,10   |           |
| Mär3          | 62,60 | 53,40  | 47,20  | 38,60 | 76,10  | 68,90    | 61,90 |       | 51,60   |           |

| Preis in Mart                                                               |                                           | Nindi                                     | letid)                                    |                                           | St                                        | albfleifd                                 | h                                         | Damme                   | Lileiidi                                  | 3diweine                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| jūr 50 kg                                                                   | 1                                         | 11                                        | 111                                       | ıv                                        | I                                         | II                                        | 111                                       | I                       | II                                        | fleifdy                 |
| Upril 1904                                                                  | 61,40                                     | 53,00                                     | 46,10                                     | 38.00                                     | 80,30                                     | 72,30                                     | 65,30                                     | 60.10                   | 52,90                                     | 45,90                   |
| Mai =                                                                       | 61,10                                     | 54,00                                     | 48,10                                     | 39,70                                     | 81.80                                     | 72,50                                     | 65,80                                     |                         | 55,50                                     |                         |
| Suni -                                                                      | 61,40                                     | 54,80                                     | 48,60                                     | 39,30                                     | 82,00                                     | 74,70                                     | 69,40                                     |                         | 58,60                                     |                         |
| 3nti =                                                                      | 62,00                                     | 56,00                                     | 49,90                                     | 39,10                                     | 74,00                                     | 66,80                                     | 61,50                                     |                         | 57,70                                     |                         |
| August -                                                                    | 60,90                                     | 54,20                                     | 46,60                                     |                                           | 73,00                                     | 67,00                                     | 62,20                                     |                         | 57,30                                     |                         |
| September :                                                                 | 60,50                                     | 52,80                                     | 46,50                                     | 38,40                                     | 73,20                                     | 67,40                                     | 63,60                                     |                         | 56,60                                     |                         |
| Oftober =                                                                   | 59,80                                     | 51,80                                     | 4.5,80                                    | 37,00                                     | 76,00                                     | 70,30                                     | 67,30                                     |                         | 49,20                                     |                         |
| November :                                                                  | 60,10                                     | 51,70                                     | 45,20                                     | 37,20                                     | 80,60                                     | 75,10                                     | 72,10                                     |                         | 47,50                                     |                         |
| Dezember =                                                                  | 61,00                                     | 51,40                                     | 44,90                                     | 36,90                                     | 80,60                                     | 76,20                                     | 71,90                                     |                         | 47,50                                     |                         |
| 3anuar 1905                                                                 | 60,90                                     | 51,90                                     | 45,90                                     |                                           | 83,10                                     | 79,10                                     | 74,10                                     |                         | 49,70                                     |                         |
| Februar -                                                                   | 59,00                                     | 50,80                                     | 45,20                                     | 37,20                                     | 78,70                                     | 74,60                                     | 69,60                                     |                         | 50,40                                     |                         |
| März -                                                                      | 59,00                                     | 51,50                                     | 46,40                                     | 38,70                                     | 76,70                                     | 73,70                                     | 67,70                                     |                         | 51,00                                     |                         |
|                                                                             |                                           |                                           |                                           |                                           | ,                                         |                                           | ,                                         |                         |                                           | . ,                     |
|                                                                             |                                           |                                           | 111                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                         |                                           |                         |
| April 1905                                                                  | 61,00                                     | 53,70                                     | 48,30                                     | 40,90                                     | 79,70                                     | 75,40                                     | 70,50                                     | 59,60                   | 51,00                                     | 62,50                   |
| Mai -                                                                       | 61,20                                     | 54,10                                     | 48,20                                     | 39,80                                     | 83,30                                     | 75,40                                     | 70,10                                     | 62,10                   | 53,30                                     | 63,90                   |
| Juni -                                                                      | 62,70                                     | 56,20                                     | 51,00                                     | 43,40                                     | 83,70                                     | 75,10                                     | 68,30                                     | 70,00                   | 64,30                                     | 63,80                   |
| Juli =                                                                      | 64,70                                     | 58,20                                     | 53,20                                     | 45,20                                     | 82,50                                     | 74,10                                     | 67,10                                     | 71,50                   | 62,00                                     | 65,90                   |
| Lugujt -                                                                    | 66,90                                     | 60,10                                     | 55,10                                     | 48,00                                     | 84,50                                     | 75,10                                     | 67,50                                     | 73,70                   | 65,10                                     | 69,60                   |
| September :                                                                 | 66,40                                     | 59,20                                     | 53,70                                     | 45,10                                     | 86,70                                     | 77,60                                     | 65,80                                     |                         | 63,20                                     | 69,20                   |
| Oftober -                                                                   | 66,90                                     | 59,80                                     | 53,50                                     | 45,20                                     | 88,10                                     | 78,60                                     | 65,40                                     |                         | 55,60                                     | 70,10                   |
| November -                                                                  | 66,10                                     | 60,50                                     | 52,50                                     | 44,00                                     | 87,70                                     | 77,40                                     | 63,30                                     |                         | 53,70                                     | 74,10                   |
| Dezember =                                                                  | 66,20                                     | 60,20                                     | 52,80                                     | 44,30                                     | 86,00                                     | 76,60                                     | 60,90                                     | 68,70                   | 54,50                                     | 70,60                   |
| Januar 1906                                                                 | 64,30                                     | 57,90                                     | 50,80                                     | 42,90                                     | 87,00                                     | 75,00                                     | 61,90                                     | 68,80                   | 58,30                                     | 72,40                   |
| Februar                                                                     | 64,40                                     | 57,90                                     | 50,90                                     | 42,90                                     | 85,00                                     | 70,90                                     | 58,40                                     | 67,60                   | 59,20                                     | 75,30                   |
| März -                                                                      | 64,90                                     | 58,10                                     | 51,20                                     | 43,20                                     | 84,80                                     | 70,40                                     | 66,90                                     |                         | 57,20                                     | 74,90                   |
| Der Zahres-<br>durchschnitt<br>betrug: 1905<br>1904<br>1903<br>1902<br>1901 | 64,90<br>60,60<br>61,50<br>59,60<br>58,60 | 58,00<br>52,80<br>55,70<br>54,20<br>52,00 | 51,80<br>46,60<br>50,10<br>49,30<br>45,50 | 43,70<br>38,30<br>43,70<br>43,60<br>38,20 | 84,90<br>78,80<br>78,90<br>74,00<br>69,60 | 75,10<br>72,50<br>71,00<br>67,40<br>63,70 | 64,60<br>67,50<br>61,00<br>54,10<br>47,50 | 61,90<br>65,10<br>63,50 | 58,10<br>52,80<br>54,50<br>54,00<br>47,50 | 52,50<br>49,20<br>58,50 |

Hiernach betrug für 50 kg bie Preissteigerung bes Jahres 1905 gegen

| für | Rindfleisch | I.   | Qualitä | it. |  |  | 6,30  | M. |  |
|-----|-------------|------|---------|-----|--|--|-------|----|--|
| e   |             | II.  | 12      |     |  |  | 6,00  | ,  |  |
|     | ę           | III. | ,       |     |  |  | 6,80  | ,  |  |
| •   | e           | IV.  | ,       |     |  |  | 5,50  | ø  |  |
| £   | Ralbfleisch | I.   |         |     |  |  | 15,30 |    |  |
| 7   | *           | II.  |         |     |  |  | 11,40 | 2  |  |
|     |             | III. | ä       |     |  |  | 17,10 |    |  |
| 3   | Sammelfleif | ď I. |         |     |  |  | 9,40  |    |  |
| ,   |             | II.  | e       |     |  |  | 10,60 | -  |  |
|     | Schmeineile | iídi |         |     |  |  | 10 90 |    |  |

Infolge der hohen Fleischpreise nud der gnten Absatverhältnisse waren auch die Zusuhren von aussändischem Fleisch im letzten Zahre erheblich größer als in den Borjahren. Namentlich waren es Täuennarf und Solland, die Fleisch in großen Wengen hierher lieferten, aber and aus England wurde Schweinennd Ochsensleisch zugeführt. Wenn and das importierte Fleisch wegen des langen Transports nicht mehr zur ersten Lnalität zu rechnen war, so beeinstuste es doch den Fleischandel num machte die Großschlächter zu Preiszugeständnissen an die Knudskaft bereiter.

Im Bild- nud Geflügelhandel wenden die Jutereffenten ihre Aufmerkankeit von Jahr zu Jahr mehr den Berliner Markhallen zu nud beauftragen besonders die städtischen Berkaufsvermittler gern nut der Verwertung ihrer Mchaffie.

Am 14. August 1904 ist das nene Wildschapeles in Kraft getreten, das iehr einkfluriedende Bestimmungen für den Wildhaudel enthält; dauch ist der Verfauf des Wildes auch in der Schauzeit gestatet, sosen es während der Whichüngeit in die Kühlhäuser eingeliesert und dort polizeilig plombiert worden ist. Diese Vestimmung hatte zumächst außergewöhnlich starte Justyren an Nehwild waren nur im Jahre 1904 uicht gerügend, weshald Vam- und Notwild waren nur im Jahre 1904 uicht genügend, weshald Vam- und Notwild gute Preise erzielte. Die Haspunschren waren mäßig, die Preise normal. Wilde Kaninchen wurden gern gesanft und oft über den Wert hinaus bezahlt, das Vorurteil gegen den Genuß diese Fleisches scheint demnach allmählich zu schwinken.

An Wildgestügel waren von deutscher Herbuihner und Fasanen in genügender Menge und guter Qualität am Martie, während die Justufren vom Unblaude, namentlich an Schneehühnern, Birk- und Hasselwild sehr fart zurfächingen, von um so auffälliger ift, als sie durchweg zu guten Pressen verfäuslich waren. Der Arammetsvogelfang war nach langer Zeit im Jahre 1904 wieder günstig.

Die Zufuhren von geschlachtetem zahnen Gestügel genügten nicht ber Rachtrage, die Pereis waren bahre als ziemlich hoch zu bezeichnen. Der Warth von lebendem zahnen Gestügel — Höhnern, Enten — wird von Jahr zu Jahr mehr von der Zentralmartshalle abgelenkt, da die galizischen Händler, die das lebende Gestügel sierher importieren, meist mit ihren Waggons selbst hier aufommen und die Lieferung gleich auf dem Schlesischen Bahnhofe, von der Handles mit bieser Ware immer mehr zunimmt, verkaufen.

Im letten Berichtsjahre kam der Abschluß der neuen Sandelsverträge zu stande, auch fällt in dieses die Tenerung auf dem Felichmarkt. Sierdunch ist naturgemäß auch der Sandel mit Bild und Gestügel start beeinslußt worden. Im allgemeinen waren die Umjäge geringer, die Kreise dagegen höher, so daß der Geldwert der Umjäge nachezu derselbe geblieben ist.

Die solgenden Zusammenstellungen geben eine Abersicht über den Umjat im Bild- und Gestügelgeschäft bei unseren städtischen Verkaufsbermittlern und über die auf Grund anttlicher Votierungen ermittelten Durchschultspreise:

| Bei ben ftabtifchen<br>Bertaufevermittlern | 1901      | 1902      | 1908      | 1904      | 1905      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wurden umgefest                            |           |           | € t û đ   |           |           |
| Rehwild                                    | 14 834    | 21 185    | 18 917    | 23 585    | 20 367    |
| Damwild                                    | 3 866     | 2 611     | 2 647     | 3 940     | 3 263     |
| Rotwild                                    | 4 485     | 4 648     | 4 978     | 6 225     | 5 562     |
| Shwarzwild                                 | 1 353     | 1 065     | 1 324     | 1 327     | 1 455     |
| Hafen                                      | 149 226   | 196 293   | 203 130   | 204 474   | 189 213   |
| Raninchen                                  | 46 570    | 63 890    | 81 769    | 100 126   | 118 987   |
| Fasanen                                    | 21 259    | 20 100    | 17 040    | 31 030    | 38 078    |
| Rebhühner                                  | 125 857   | 142 680   | 164 983   | 173 329   | 195 942   |
| Lebende Hühner .                           | 199 165   | 174 962   | 117 323   | 118 772   | 76 471    |
| - Enten                                    | 19 074    | 34 675    | 16 934    | 26 710    | 11 360    |
| Geschlachtete Gänje .                      | 248 023   | 246 212   | 258 136   | 252 727   | 242 639   |
| - Sühner                                   | 300 157   | 329 787   | 379 146   | 417 376   | 365 033   |
| - Enten .                                  | 60 621    | 43 427    | 57 010    | 52672     | 39 580    |
| Zusammen                                   | 1 194 490 | 1 281 535 | 1 323 337 | 1 412 293 | 1 307 950 |

Lebende Geichlachtete annge Rebhiihner Bilbe Raningen Alte Rebhühner unge Buhner Claisjahr Samoild 21iid Biid Etüd ke 1901 O,61 O,41 O,42 O,42 O,46 O,62 O,70 I,45 2,50 I,34 O,75 I,48 O,48 I,71 I,29 O,68 1902 0,68 C,42 0,48 0,35 0,44 0,60 0,87 1,49 2,49 1,46 0,73 1,87 0,49 1,64 1,49 0,75 1903 O,61 O,45 O,48 O,31 O,48 O,57 O,74 O,95 2,44 1,44 O,76 1,64 O,52 1,69 1,59 0,83 0,52 0,36 0,43 0,39 0,51 0,54 0,69 0,79 2,46 1,51 0,72 1,87 0,54 1,83 1,55 0,66 1904 0,40 0,50 0,12 0,29 0,52 0,68 0,72 0,89 8,52 1,65 0,84 1,15 0,68 2,17 1,79 0,94 1905

Durchichuittspreise in Mart.

Der Fischhandel gestaltet fich von Jahr gu Jahr schwieriger, ba bie Bare innner fnapper und teurer wird. Die Absicht, den Gifch gum Bolfsnahrnnasmittel zu machen, ift völlig vereitelt. Die weientlichen Urfachen ber Berminderung des Gifcheftandes find hauptfächlich in der Stromregulierung, welche die Laichpläte vielseitig beschräuft, sowie in den starken Beruureinigungen ber Gluftläufe an fuchen.

In der Nord- und Ditfee murben gwar großere Mengen von Gifchen gefangen, doch war ber Sanptteil des Fanges flein. Um Berliner Marft ift gu beflagen, baft bie beiten Qualitäten immer fnabber werben.

Ruffifcher Bander, ber als Erfat für hiefige Tifche bient und allgemein beliebt ift, trifft nach wie por in großeren Seubungen ein.

Das Karpfengeschäft, deffen Sochfaifon in die Weihnachts- und Renjahrszeit fällt, verlief meift günftig, die Berfaufspreife waren höber als in ben früheren Berichtsperioden. Alle Gingange find meistens leicht verkauft worden, jo daß ein nennenswerter Bestand über Nenjahr hinaus nicht übrig blieb. Auffallenderweise war an schweren Fischen, b. h. an folden von über 4 Bfund, ein fehr geringes Angebot; bie verhaltnismäßig wenigen, die zu Marfte famen, wurden zu 90 9 bis 1 M. fur 1/2 kg vertauft. Die Steigerung ber Rarpfenpreise mahrend ber Beihnachtswoche ift, wie noch bemerkt werden foll, mit ber gewöhnlich fnappen Bufuhr anderer Fifche in Bufammenhang zu bringen.

Ladie bentichen Urfprungs gelten als Rarität auf bem Marfte, währenb ansländische Ladie, welche in gut gefrorenem Bujtande gehandelt werden, sehr reichlich zugeführt werden.

Echleie werben in Deutschland gegenwärtig etwas mehr gejaugen, als in den letten Jahren; fie geben jedoch aus Teichen und Flüffen nur in fleinen Mengen ein; das Ausland lieferte reichlichere Aufnhren, zumal hohe Preise gezahlt wurden.

Alle wurden reichlich zugeführt, doch war der mittlere und kleine All im Berhältnis zu dem großen, für den oft nicht höhere Preise bezahlt wurden, ziemlich tewer.

Hechte, Ploten, Bariche, Bleie und andere berartige Tische aus hiesigen Gewössern sind in jedem Jahre in unveränderten Mengen gehandelt worden.

Seefische fonnten im allgemeinen den Bedarf nicht decken; es ist eine bedauertiche Taisache, daß besonderest erste Onastitäten in den lecten Jahren schlene, zweich und der dem Berliner Marte vertreten. Seenngen und Steinbatten hielten sich hoch im Preise; auch Schallsische wurden der Onastität entsprechend durchweg hoch bezahlt. Der atredshandel zeigte im Jahre 1904 ein etwas verändertes Vild. Der sogenannte Edelfrebs, vorwiegend deutschen Urhrungs, wurde im Jahre 1904 in reicheren Wengen zugeführt, die Preise waren daher niedriger als im Vorjahre; der galizische Sampsfrebs machte sich mehr am Wartse bemersbar als sonst, er ist dei weiten billiger als der Goelfrebs, da er hinischtlich seiner Tauslität für minderwertia achalten wird.

Aber den Sischhandel läßt sich ein durchaus zutressendes statistisches Waterial nicht beschaffen, weil sich dess Geschäft im einzelnen sehr verschiedenartig abwiedelt und der Verofischandel mit dem Alteinhandel zu sehr verzusät sit. Schon allein der Ursprung und die Tualität der Fische ein und derselben Gathung bedingen vedentende Unterschiede im Preise, dazu sommen die verschiedenen Größen, die schwer auseinander zu halten sind, noch mehr Schwierigseine ergeben sich bei der Preissselsstließung, wenn dabei die Arische des Fisches in Betracht gezogen wird. Immershin aber bieten die seit 1903 vorliegenden Magaden des flädischen Versussersusstließen Undalt, insofern dieser pflichtungstie die tatsächlich aesalten Vereis seltiessen unst.

Der Jahrebumsatz von lebenben und toten Fischen bei dem städtischen Berkanfsbermittler betrug:

| 1903 |  | $23\ 900$ | Bentner | im | Werte | von | 1 012 810 0 | U |
|------|--|-----------|---------|----|-------|-----|-------------|---|
| 1904 |  | 21 166    |         | 6  | 8     |     | 1 030 360   |   |
| 1005 |  | 01 644    |         |    |       |     | 1.071.000   |   |

Den Umfat von Sischen nach den verschiedenen Arten und die Durchschnittsvereise veranschaulicht die solgende Zusammenstellung:

| Jahr |        |         | 9 € 6   | nbe & | ií d) e |        |           | 3n-    |
|------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|-----------|--------|
| Sunt | Sechte | Karpjen | Ed)leic | Nale  | Zauber  | Plogen | Berichie- | fammen |
| 1903 | 3 000  | 2 400   | 1.100   | 1 300 | 50      | 600    | 1 000     | 9 450  |
| 1904 | 2.326  | 2 346   | 1 032   | 1.522 | 73      | 480    | 1 384     | 9.163  |
| 1905 | 1 676  | 1 607   | 1 007   | 1.849 | 65      | 475    | 1 131     | 7.810  |

| 3    | a h | r |   | Seefifdie | Tote Fifch<br>Bentner<br>Ruffischer<br>Zander | e | Berfchiedene<br>Flußfische | Зијаттен |
|------|-----|---|---|-----------|-----------------------------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1903 |     |   |   | 11 300    | 150                                           |   | 3 000                      | 14 450   |
| 1904 |     |   | . | 6 268     | 927                                           |   | 4 808                      | 12 003   |
| 1905 |     |   | . | 8 722     | 170                                           |   | 4 942                      | 13 834   |

Durchichnittspreije für 1 Bentuer in Marf.

|      |     |   |   |        |         | 2 eb    | ende & | if d) e |        |                          |
|------|-----|---|---|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------------------------|
| 3 (  | a h | r |   | Sechte | Rarpfen | 3chleie | Nale   | Jander  | Plögen | Berichie:<br>dene Fifche |
| 1903 |     |   |   | 200    |         | _       | _      | _       |        | _                        |
| 1904 |     |   |   | 80     | 74      | 98      | 93     | 101     | 39     | 51                       |
| 1905 |     |   | . | 97     | 75      | 109     | 91     | 113     | 49     | 62                       |

|      |   | 3 a | h r |  |   | Zeejijdhe | Lote Aifche<br>Rufüsche Aische | Berichiedene Gifche |
|------|---|-----|-----|--|---|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 1903 | _ |     |     |  |   |           | _                              |                     |
| 1904 |   |     |     |  | . | 54        | 47                             | 40                  |
| 1905 |   |     |     |  | . | 56        | 65                             | 46                  |

In den leisten Jahren hat iich immer mehr bemertbar gemacht, daß der Produzent und der Verufsfischer allichtlich höhere Preise für ihre Kische erhalten. Diese Setigerung der Preise im Großbandel wird man nicht allein auf die Vernünderung der Betise im Großbandel wird man nicht allein auf die Vernünderung der Beschände zurückführen können, da zum Veispiel die Produktion an Karpsen erheblich zugenommen hat, auch wird das Desizie der Fluglissischere reichtlich durch die Eingäuge des Amslandes gebeckt. Anderseits much zugegeben werden, daß auch in vielen Basserheiten der Werdertick much zu klomässerhältussischen neuerer Zeit nicht selten Schädigungen bedeutender Art herbeisähren. Die Steigerung der Großhandelspreise hat aber nur selten höhere Preise für den Kleinhandel nud das Publikum im Gesolge, da die Fischversteigerungen in der Bentralmarkhalle regulierend auf den kleinhandel einwirken. Seinte ist der Lage, seinen Bedarf durch die Steigerungen zu decken und nicht gezdwungen, dem Großhänder jeden geforderten Preis zu zahlen.

Die Obsterute ließ in Deutschland in den Jahren 1901, 1902, 1903 und 1905 viel zu wünschen übrig, nur im Jahre 1904 war sie tros der andauernden Sitze und Dürre überaus reichlich. Die Obstrammer Verder brachte nur im Sahre 1904 eine mertliche Zufuhr an Kirschen, Erdbeeren, Birnen und Apfeln; im Jahre 1902 hatte sie eine vollständige Migernte.

In den Monaten Mai und Juni 1905 führte Italien Mirschen von sehr schöner Qualität in großen Mengen ein, die gute Preise erzielten.

Im Jahre 1905 waren Birnen reichlich vorhauden, dagegen wenig Kpiel, die anigerdem an Qualität gering waren. And wurden im Jahre 1905 Pflaumen und Beintrauben nur in geringeren Wengen eingeführt. Der Erund lag in der Cholerafurcht und zum Teil in der minderwertigen Dualität.

Bei geringer Ernte in Deutschland führten Schweben Preihelbeeren, Hosland Gartenerbbeeren, Ungarn, Munumien, Serbien, Baden und Böhnen Pflaumen, Ungarn und Frankreich Birnen, Amerika, Ungarn, Frankreich, Schweiz, Italien, Tirol und Dieterreich Apfel ein.

Die solgende Zusammenstellung zeigt die Durchschnittspreise im Obstgroßhandel:

|                  |                | Du    | r ակ քան ա i | ttspreis | für 50 | kg      |
|------------------|----------------|-------|--------------|----------|--------|---------|
| Dbhart           | Gattung        | 1901  | 1902         | 1903     | 1904   | 1905    |
|                  |                | Mi    | М            | M        | Mi     | M       |
|                  | amerifanische  | 21,00 | 16,10        | 21,00    | 18,60  | 25,50   |
|                  | tirolische     | 23,20 | 22,10        | 27,30    | 27,00  | 24,90   |
| Upfel            | italienische . | 16,20 | 13,80        | 16,30    | 12,50  | 16,8    |
|                  | hiefige        | 13,50 | 10,00        | 9,00     | 7,70   | 12,9    |
|                  | steirische     | 19,70 | 9,10         | 10,00    | 8,00   | _       |
|                  | tirolifde      | 18,10 | 26,10        | 27,80    | 27,70  | _       |
| Birnen           | italienische . | 14,10 | 20,40        | 23,30    | 19,30  | 25,4    |
|                  | hiefige        | 11,10 | 11,20        | 14,00    | 8,50   | 18,7    |
|                  | answärtige .   | 11,90 | 14,20        | 13,00    | 11,50  | 14,6    |
| Bflanmen         | hiefige        | 10,70 | 9,50         | 14,80    | 7,30   | 13,     |
|                  | Reineclanden   | 32,30 | _            | _        | 18,70  | 7,4     |
| Stachelbeeren .  | reife          | _     | 13,20        | 11,40    | 6,80   | 25,2    |
|                  | answärtige .   | 17,80 | 13,00        | 27,50    | 13,00  | 14,2    |
| Johannisbeeren . | hieiige        |       | 17,60        | 14,50    | 13,00  | 16,1    |
|                  | auswärtige .   | 10,70 | 37,00        | 43,00    | 29,40  | 38,1    |
| Mirschen         | hiefige        | 24,80 | 23,50        | 20,50    | 19,30  | 22,:    |
|                  | ausmärtige .   | 10,40 | 78,70        | 135,90   | 63,80  | , 131,6 |
| Erdbeeren        | hiefige        | 65,10 | 81,50        | 123,30   | 63,50  | 81,6    |
|                  | italienische . | 84,90 | 19,00        | 29,60    | 22,50  | 21,5    |
| 70) - l t C      | ungarische .   | -     | 12,40        | 18,80    | _      | 16,3    |
| Beintranben      | französische . | 21,90 | 25,80        | 38,20    | 52,30  | 22,s    |

Ter Blumenhandel in der Markhalle II hat sich sehr entwickelt nud eine nicht vorderzuschende Ausdehnung gewonnen; die Stände waren setes deren der Ausdehnung gewonnen; die Stände waren setes seiner und Knträge auf monatweise Aberlassing kommen bei der großen Jahl der Bewerfer nur in verschischen An um selken überkaufstand aufgegeben vorde. Einde 1905 waren sin Topfolimmenstände 8 und sin Schwitzblumenstände 157 Bewerber vornottert. Tagesmieten ungken erfähre in anderen Gruppen ausgerhalb der Blumenhalle überweiselen werden. Durch die seine Vorteilung ber Blumenhalle im Jahre 1901 stieg die Jahl der Stände in der Abstellung sin Topfpflauzen von 15 mit 84,8 gm auf 20 mit 132,4 gm Grundssäcken und in der Abstellung für Schnittblumen von 78 mit 257,9 gm auf 171 mit 633,4 gm.

Auch in der Berichtsperiode wurden zahlreiche bauliche Arbeiten zur Berbesserung und zur möglichst bollständigen Ansnutzung der Markträmnlichseiten ausgeführt. Wir beschreibung uns darauf, hier die wichtigsten furz zu erwähnen:

3m Verminderung der Teuersgesahr wurde in der Zeutrasmarkhalle la im Restaurationskeller eine massive Band zur Abschlesung der Spirituosenabteilung ausgessührt. Sie erhielt zwei Trahtglassscheiden, um den keller von aussen zu beleuchten, eine eiserne Tür und eine unverdrennliche Schwesse von holder Höhe, das ein Abssiehen des Spiritustagers in die übrigen Kellerräume unmöglich wird.

Die Rondensatorrohrschlangen der Kühlantage erfüllten ihren Zwed nicht mehr. Da die durchschultliche Lebensdauer solcher im Wasser liegenven Adhrichschangen erfahrungsmäßig kaum mehr als zehn Jahre beträgt, so leckfoliz die Markthallen-Deputation von einer Neparatur der alten Nohrschlangen abzuiehen und nene einzuhdenen. Die Lieferung der nenen Rohrschlangen, sertig eingebaut, für zwei Ummoniat-Kondensfatoren wurde der Waschinenbananitalt Humboldt zum Preise von 8000 .K. übertragen.

In der Martthalle II fonnten im Jahre 1901 die nenen Bureauräume, die Keller sir Schuittblumen, die nene Topfpflangenhalle, der nene Teil der Schuittblumenhalle und die für den Verkanf von Schuittblumenhalle und die für den Verkanf von Schuittblumenhalle in Benutynng genommen werden. Der mit elektrischer Beleuchtung versehen Blumenkeller enthälf 33 Lattenverschäsige, die zusammen 133,8 um Grundfläche haben. Topfpflanzen und Schuittblumenhalle, an einem Gaugen vereint, aber durch Glassinde von einander getreunt, grenzen in der Halle jest an die Durchfahrt und sind dom die Unter und dem übrigen Teile der Halle durch Glassindide abgeschlossen; sie dieten mit ihrer Unsstattung und dem hell gehaltenen Unstrisch dem Ange ein sehr freundliches Villd. Beide Abseilungen haben Kommunasserhalle auf mindestens 8° und in der Zopfpflanzenhalle auf mindestens 8° und in der Zopfpflanzenhalle auf mindestens. An diesem Iweste inden koeile auf mindestens 4° C. erwärunen zu können. In diesem Iweste lind der

Meneriche Seiswafferfessel aufgestellt worden, für die im Markthallenkeller burch Bergrößerung bes bisherigen Seigraumes Plat geschaffen worden ift. Annerbem fam in der Topfpflanzenhalle das Baffer in einem besonders dazu eingerichteten Spulbeden zum Bespriben und Begießen der Pflangen erwarmt werden. Die Berfaufsftande liegen jest in beiden Abteilungen auf erhöhten Inselverrous, Die durch Granitschwellen eingefaßt find, um zu verhindern, daß beim Reinigen und Spillen ber Gange bas Baffer in bie Stande hineinfließen fann.

Um eine beffere Belenchtung berbeiguführen, wurde ein Teil der Marfthalle II, etwa 2000 gm, mit Millenniumgaslicht verfeben. Rachdem die in der Berfuchszeit an dieser Belauchtungsart hervorgetretenen Abelitäude burch bie ftädtischen Gaswerke zum größten Teile beseitigt worden waren, wurde auch in der sogenannten Saudthalle das Millenniumlicht eingeführt, wodurch gegenüber einer ausreichenden eleftrischen Beleuchtung eine Ersvarnis von etwa 5000 M. jährlich erzielt wird. In ben Blumenhallen unfte elettrifches Bogenlicht bei behalten werden, da Gaslicht einen schädlichen Sinfluß auf Blumen und Aflanzen ausübt; ebenfo nunkte in ben verhültnismäßig ichmalen Durchfahrten bas eleftrische Bogenlicht weiter verwendet werden, weil fich au biefen Stellen Milleuniumlamben nicht ohne Beeinträchtigung des Lichteffettes fo boch anbringen laffen, baß fie bei bem regen Berfehr mit hochbelabenen Bagen nicht beschäbigt werben fönnten.

In der Markthalle III wurden zur Unterbringung der Rabuther und 2014-Geltower Obstguchtervereine, die wegen der Bergrößerung der Blumenhalle in ber Markthalle II dort ihre Plate raumen mußten, fünf Gruppen Schlächterund Gemufeftande abgebrochen. Die badurch entstandenen freien Infeln nebst zwei ichon vorhandenen, find den Bereinen zur Berfügung gestellt worden. Gin besonderer Ausbau diefer fieben Infeln durch Aufstellung von Ruck, und Bwifchenwänden war mit Rnaficht auf die Art diefes Obsthandels von den Intereffenten nicht gewünscht worden. Die Bobenraume des Restaurateurs, die gur Unterbringung ber Rabuther und Alt-Geltower Obitguchter bienen, wurden ben polizeilichen Bestimmungen entsprechend ausgebaut, auch wurde ber noch in ber Ditte der Salle befindliche Blod von Schlächterständen abgebrochen und 8 Stände besielben an Stelle ber an ber Sübwand belegenen überfluifigen Geefischstände wieder aufgebant.

Bu ber Martthalle IV murde über bem Polizeiburean in ber Ginfahrt Dorotheenstrafe ein neues Stodwerf aufgebaut. Die dadurch geichaffenen Bohnungen wurden vermietet. Die Ausfahrt am Reichstagsufer wurde mit einem Bolltore verfeben, um das Gindringen der Ratte in die Salle vom Baffer aus zu verhüten. Auf ben an die Werberichen Obitzuchter vermieteten Blaten am Reichstagenfer umfte eine völlig neue Entwässerung hergestellt werden.

Eine Besichtigung der Beleuchtungsanlagen in famtlichen Markthallen hatte

ergeben, daß eine Bermehrung und Berbefferung der Beleuchtung burchaus notwendig fei. Namentlich erschien es wünschenswert, daß die Marfthallen auch pon auken mehr keuntlich gemacht und das Enblikum dadurch auf sie binaemielen würde. Rachdem in der Markthalle VIII verschiedene Brobebelenchtungen vorgenommen worden waren, fam nach vielen Abanderungen eine Mugenbeleuchtung guftande, die den Zweden vollkommen entspricht. Comobil die Fronten der Borderhäuser als auch die Gingange und Sofe dieser Martthalle find durch 12 elettriiche Bogenlauven auf beleuchtet: aukerdem ift über bem Eingange in der Andreasstraße ein Reflameschild, deffen Buchstaben aus 120 Blublampen bestehen, augebracht. Rach biefen Ansführungen hat die Markthallen-Deputation die generellen Projefte für alle Markthallen genehmigt. Bei den andern Marthallen follen jedoch burch lofale Berhältniffe bedingte Abweichungen Berndfichtigung finden, and jollen Berbefferungen ber Innenbelenchtung borgenommen werben. Die Wefamtfoften fur die moderne Beleuchtung aller Martihallen werden etwa 35 000 M betragen und ans bem Ernenerungs- und Erganzungsfouds entnommen werben. 3n den Marfthallen VII, VIII, IX und XI find die nenen Beleuchtungsaulagen bereits vollendet.

Die Entwickelung des Verfehrs auf dem Warkthallenbahnhof zeigen die folgenden Zahlen:

|         |  |   |  |  |       | € i u       | ijuhr                     |           |  |
|---------|--|---|--|--|-------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| 3 a h r |  |   |  |  |       | überhaupt   | davon<br>iu Bagenladungen | Ausjuhr   |  |
|         |  | _ |  |  | <br>_ | kg          | kg                        | kg        |  |
| 1896    |  |   |  |  |       | 51 336 800  | 40 673 830                | 2404660   |  |
| 1897    |  |   |  |  |       | 62 190 962  | 52 511 252                | 3 274 460 |  |
| 1898    |  |   |  |  | .     | 71 692 680  | 59 252 710                | 4 187 568 |  |
| 1899    |  |   |  |  | .     | 70 564 730  | 64 326 930                | 3 731 880 |  |
| 1900    |  |   |  |  |       | 84 258 970  | 77 095 070                | 4 886 810 |  |
| 1901    |  |   |  |  |       | 88 716 600  | 75 903 190                | 5 453 260 |  |
| 1902    |  |   |  |  |       | 90 304 020  | 77955280                  | 5085775   |  |
| 1903    |  |   |  |  |       | 96 024 178  | 81 922 822                | 6123677   |  |
| 1904    |  |   |  |  |       | 110 628 117 | 98 165 188                | 6 685 619 |  |
| 1905    |  |   |  |  | .     | 99 463 928  | 87 864 330                | 5067964   |  |

Die große Zunahme im Jahre 1904 ist hauptsächlich der anserordentlich reichen Shifternte zuzuschreiben; schon die Wonate Wai und Inni brachten infolge der guten Kirschen- und Erdbererente eine Wehrzusunhr von 8 300 000 kg gegen die aleichen Wonate des Voriahres.

Der starfe Rudgang im Sahre 1905 ist vornehmlich daranf gurudguführen, daß die Obsternte gegen das Jahr 1904 bedeutend geringer aussiel, und daß

mehrere Großfändler ihren Bedarf an Apfelfinen nicht mehr wie bisher mit der Eisenbahn, sondern von Hamburg aus wegen der geringeren Transportfosten auf dem Basserwege zuführen lassen.

An Gebühren für die Benutung des Bahnhofs wurden eingenommen 1901: 102 165 M, 1902: 104 045 M, 1903: 113 038 M, 1904: 114 749 M, 1905: 112 613 M. Die Koffen der Unterhaltung der Anlage und die Betriebsfosten betrugen in den fünf Jahren 90 748, 98 463, 104 355, 102 179 und 110 808 M

1. Nen hinzufommenden Standinhabern wird die ständige Benutung des Eisenbahnanschlusses der Zentralmarkthallen für Wagenladungen nicht erteilt. Un dem Empfange von Stückgütern wird nichts geändert.

2. In der Zeit vom 1. Juli die 31. Oktober eines jeden Jahres erfolgt eine ausnahmsweise Unstadung von Bagenladungen an uicht empfangsberechtigte Standinhaber nicht mehr, derartige Sendungen werden behufs Laderechtschlung nach dem Schleisischen Bahnhof zurückefördert. In der genannten Zeit ist die seingesette Entladefrist für Wagenladungsgüter genan einzuhalten, sie beginnt nitt der Justellung des Benachrichtigungsschreibens. Bei Aberschreitung der Krit, sowie bei Verweigerung der Annahme einer Wagenladung wird der Wagen unnachsichtig auf Noten der Empfangsberechtigten bezw. des Absender und dem Schleisigen Witerbahnhof zuräckeisördert. Einmal zurückseförderte Wagen wirfen nach den Zenkralmarkthallen selbst mit neuem Frachtbriefe — nicht wieder übergeführt werden.

Die an die Königliche Eisenbahndirettion zu Berlin für die Leitung und Beaufichtstigung des Betriebes der Eisenbahn-Anfhünfanlagen der Zentralmarkf-hallen zu zahlende Entickädigung — bisher 5 %, Zuschlag zu den Kosten der allgemeinen Berwaltung — hat vom 1. Ottober 1905 ab eine Erhöhung ersahren und zwar:

- 1. 218 Buichlag fur die Leiftungen durch Beamte:
  - a) 30 o/o des für die Dauer der Beschäftigung gezahlten gesamten Diensteinstommens (Durchschnittisgebalt, Wohnungsgebzuschuß, Stellenzulagen, fünftig wegfallende Zulage) mit Ausnahme der diätarischen Beschung und der Stellenzulage der Diätare,
  - b) 30 % ber außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen, sofern die Beauten danvend für die Anschlagaulage tätig gewesen find oder ihnen die Remunerationen und Unterstützungen sediglich aus Anlaß dieser Zätigseit gewährt worden sind,

- c) 15% of ber didarischen Besoldung und der Stellengnsagen der Tiatare, jowie des Gesautbetrages der Ansgabe au Tagegeldern, Reisekosten und Kommandoneldern.
- 2. Als Zuschlag ber Leistungen für Gehilfen und Arbeiter 15 % ihrer Bezüge mit Einschluft ber Inlagen für Reife und answärtige Aber-
- Mis Zufchlag für die fächlichen Ausgaben 5 %. Ausgerdem ist für die ärzisliche Behandbung der im Jugeresse der Stadigemeinde beschäftigten Beaunten an die Abnigliche Gijenbalmdirettion Berlin eine Bauschalverantum von 112 M. fährlich zu entrichten.

Begründet wurde diese Mehrsorderung durch eine Unweitung der Königlichen Therrechnungskammer, wonach der Nachtragsvertrag III, betressend der Unschlich der Jentralmarkhollen an die Berliner Stodsbahn, mit den Bekinnunungen der seit 1901 gültigen Finanzordnung in Einklang zu dringen war. Da durch diese Mehrsorderungen die Kosten der Uluterholmung der Gesendhauanlage uhv. jährlich um etwa 13 000 M keigen und die Bahnhofsgebühren teine ausreichende Dechung gewähren, so hat die Warthallen-Deputation mit Genehmigung der Gemeindebehörden und im Einverkfändnis mit der Königtichen Eisenbahndirektion beschloßen, die von den empfangsberechtigten Standinhabern zu entrichtende Sahnhofsgebühr für Wagenladungsgüter von 2 auf 
3 M sir jede Achse zu erhöhen, dagegen sür die nicht empfangsberechtigten Standinhaber und sin Stüdgüter die bisherige Gebühr beizubehatten. Lus dieser Wahnahme war auf eine Wehreinnahme von rund 20000 M zu zerdenen.

Bon der Königlichen Güterabfertigungsstelle Zentralmarkthalle wurden für die Markthallenverwaltung erhoben und an die Stadt-Sauvtkasse abgeliesert:

|      | i | im Sahre |  |  |  |  |  |  | Bahngebühren<br>M | Lagergeld<br>M | Biegegelt. |  |
|------|---|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|------------|--|
| 1901 |   |          |  |  |  |  |  |  | 102 162,15        | ested          | 4000       |  |
| 1902 |   |          |  |  |  |  |  |  | 102 585,90        | 1 434,80       | 24,10      |  |
| 1903 |   |          |  |  |  |  |  |  | 111 523,55        | 1 500,55       | 13,40      |  |
| 1904 |   |          |  |  |  |  |  |  | 112 877,40        | 1 859,10       | 12,55      |  |
| 1905 |   |          |  |  |  |  |  |  | 116 445,15        | 2 083,70       | 35,60      |  |

Hir die zwischen der Vanoramastrasse und der Maiser-Villhelm Strasse belegenen Stadtbahnbogen 118 bis 124, sowie die zwischen der Maiser-Villhelm Strasse und der Nochstrasse belegenen Vogen 125 bis 131 mit einem Rächeninstit den 3023 zum ist mit der Eisenbahndirettion unterm 15./25. Ottober 1901 ein neuer Mietvertrag auf fernere 20 Jahre für die Zeit vom 1. Ottober 1901 bis 30. Zeptember 1921 abgeschlossen worden. Der Wietzins entspricht dem Mindesteinheitssat von 17,50 K. für das Onadratmeter des vermieteten Gesändes. Dem Eisenbahnsischs bleibt das Recht vorbehalten, von 5 zu 5 Jahren, jedoch nicht vor dem 1. Ottober 1906, eine Fessetzung des jeweiligen Wietseinheitssates eintreten zu sassen.

Alm 3. Tezember 1901 verschied uach schwerem Leiden der Markthallendirector Haufwis, sin den vom 1. April 1902 ab der frührer Scherinspector Grane auf Lebenszeit angestellt vurde. An dessen Stelle wurde vom 1. Int 1902 ab der bisherige Wagistratisferetär Svie der als Oberinspector gewählt.

Am September 1903 sind Tienstamveisungen für die Juspettoren der Wartthalten und für die Aufseher und Pförtner bei den Wartthalten erfosjen und unterm 31. Oktober desselben Jahres vom Magistrat genehmigt worden.

— Die kleineren Markthallen III, IV, V, IX, X, XI und XIII, die bisher von Inspektoren anderer Markhallen mitverwaltet wurden, werden vom 1. Oftober 1903 ab von Oberaufschern verwaltet.

Turch Beschlit der Stadtverordneten Versammlung vom 28. Mär; 1905 it das Gehalt der Martthallenpförtner vom 1. April 1905 ab um 200 M erhöbt worden.

Auch für die Arbeiter und Handwerfer ist seit 1902 eine neue, günstigere Stala eingeführt worden.

Die Arbeiter erhalten einen Anfangslohn von 3,50 M., der nach 4 Jahren auf 3,75 M., nach 8 Jahren auf 4,00 M. steigt.

Der Lohnsah der gelernten Haudwerker beginnt mit 4,25 M. und erhöht fich nach 2 Jahren auf 4,50 M., nach 4 auf 4,75 M., nach 6 auf 5,00 M.

Den Könischen der Arbeiter auf Bildung eines Arbeiterausschusses hat die Markkfallen-Deputation entsprochen und unterm 7. Zebruar 1903 Bestimmungen erlassen, die die Einrichtung und Tätigkeit dieses Arbeiterausschusses ergeln. Die Bestimmungen sind vom Magistrat genehmigt worden.

Der Atkoeiterausschuig der Marthallenarbeiter beautragte im Ami 1903 die Einführung eines regelmäßigen Schichtwechsels in den Zeutralmarthallen und der Nactthalle II, do die Arbeiter bei dem gegenwärtigen Arbeitsspikem zu wenig Auße hätten. Ben der Marthallen Deputation wurde datunf der juchsweise vom 1. Oftober bis 30. November 1903 nach dem von dem Außschuig vorgeschlagenen Spikene in den gemannten Kallen diese Schichtwechsel ein geführt. Obgleich die Berichte der Zuspetionen über die Ergebnisse für das neue Arbeitsspikem wenig günftig lanteten, so wurde demood der Schichtwechsel am 1. Juli 1904 wiedernm ausgenommen, nur in der Zeit des größten Verfehrs ein richtiges Utreis sider das neue Spiken zu gewinnen. In den beiden Warthballen erforderte der Schichtwechsel die Wehrenitellung von Arbeitern, besonders bei der beabsichtigten Verachtsung der Arbeitszeit von 10 auf 8½ Stunden, der Arthebeitschie der Verachtsgeit won 10 auf 8½ Stunden,

dagegen war nicht zu billigen, daß die Arbeiter täglich dreimal zu ihrer Arbeitsstelle kommen mußten. Nach einer von der Streftion vorgeschlagenen anderen Arbeitseinteilung beschloß die Wartthallen-Deputation in ihrer Sitzung vom 26. November 1904, daß der Schichtwechsel für die Meinigungsarbeiter der Bentralmartthallen und der Wartthalle II vom 1. April 1905 ab zur Einführung gelangen sollte. Die Arbeitseinteilung wurde in der folgenden Weise seise seize festgesetst:

- 1. Schicht: von 6 Uhr vormittags vis 5 Uhr nachmittags, zusammen 11 Stunden, einschließlich 1 Stunde Mittag und 1/2 Stunde Frühltückszeit, somit Arbeitszeit 91/2 Stunden.
- Schicht: von 1 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends, zusammen 10 Stunden, einichließlich 1/2 Stunde Vesperpause, also Urbeitszeit 91/2 Stunden.

In den übrigen Marthallen wurde der Schichtwechsel für die Arbeiter nicht eingeführt. Die Arbeitszeit wurde aber nach Abgup der Mittags- bezw. Krifihiüd- und Kesperpansen auf 91/2 Stunden sestgeseit.

Den Fahrstuhlwärtern wurde mit Rüdlicht darauf, daß ihr Dienst verantwortungsvoller und austrengender sei als der der Reinigungsarbeiter, vom 1. April 1905 ab eine Zulage von täglich 25 K für die Zeit ihrer Tätigfeit beim Fahrstuhlbetriebe bewilligt.

Nach den Beschstüffen der Gemeindebehörden vom 10. Zamar 1904 wurde den städtischen Arbeitern, welche sich sim Jahre lang im städtischen Tienste befinden, sährlich ein Ursand von einer Woche ohne Abgug des Lohnes gewährt.

Anfolge wiederholter Befchnerden über das Gelchäftsverschren der städtiichen Verfaufsvermittler, daß bei den Bersteigerungen von Lebensmitteln in den Jentralmartthollen zu kleine Posten zum Angebot gelangen, hat die Martthollen-Teputation für die hamptjächsichsten zur Bersteigerung bezin. zum Berkauf kommenden Nahrungsmittel bestimmte Minimalgrenzen festgeiest. Die Bedingungen für die Julassung der städtlichen Berkaufsbermittler sind hiernach am 1. Apptil 1906 entsprechend abgeändert worden.

In neuver zeit hatte sich im Großichsächtereigewerde das Bestereben unch Einführung völliger Arbeitskruhe an Sonn- und Heft agen innner dringender gestlend gemacht. Mehrere darauf gerichteste kettionen waren bei mıs eingegangen; insbesondere verlangten die Berliner Großichsächtergeichen mit Entschiedenheit die Abschaftling der Gesellen angeschlossen, der gebeten, sie dor Nachtenstäd der Wiesellen angeschlossen, aber gebeten, sie dor Nachtenstäd der Anschrung der Kossellen und genachten Kossellen und zu dem Zwei der Anschrung der Kossellen und zu dem Zwei kann der Anschrung der Kossellen und zu dem Zwei kann der Anschrung der Kossellen und zu dem Zwei kann der Anschrung der Kossellen von 1. Teigember 1904 hat § 2 der genaamten Polizeiverordnung durch Vertstung des Kossellen von 16. Zaumar 1905 folgende Kassellen erhalten:

"An Sonn- und Heitagen ichflicht der Verkehr in allen Markthallen vünktlich um 9 Uhr vormittags. An diesen Tagen findet weder ein Handel noch eine Einfuhr von Fleisch im Fleischgroßhandel statt."

Jur Silfeleistung bei Ungludsfällen, die in den Markhallen vorkommen, jind Beaunte im Camariterdienst ausgebildet. Diese haben in der Berichtszeit in 2254 Källen ertte Silfe geleitet.

Gine Aberficht über ben Wert ber einzelnen Markthallen gibt bie folgende Tabelle:

Grunderwerbs: und Baufoften fowie Inventarmert.

| Martthallen                    | Grunde<br>erwerbs:<br>fosten<br>.# | Bankoften<br>und Roften<br>für innere<br>Ein-<br>richtung<br>M | Bert<br>des In-<br>ventars<br>Ende<br>März<br>1906 | Zujammen      |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| I, Zentralmarkthalle (cinfchl. |                                    |                                                                |                                                    |               |
| des Cifenbahn-Unschluffes)     |                                    |                                                                |                                                    |               |
| Nene Friedrichstrafe 24/27     | 2 720 808                          | 2 354 661                                                      | 14 531                                             | 5 090 000     |
| Ia, Bentralmarfthalle, Reuc    |                                    |                                                                |                                                    |               |
| Friedrichstraße 29/34          | 2 906 222                          | 2 239 169                                                      | 16 117                                             | 5 161 508     |
| II, Lindenstraße 97/99 und     |                                    |                                                                |                                                    |               |
| Friedrichstraße 18             | 1 370 000                          | 1 702 141                                                      | 16 166                                             | 3 088 307     |
| III, Zimmerftraße 90/91 und    |                                    |                                                                |                                                    |               |
| Mauerstraße 82                 | 850 600                            | $646\ 375$                                                     | 4 554                                              | 1 501 529     |
| IV, Dorotheenftrage 29 und     |                                    |                                                                | 1                                                  |               |
| Reichstagsufer                 | 1 250 000                          | $782\ 259$                                                     | 5 997                                              | $2\ 038\ 256$ |
| V, Magdeburger Plat            | 93 240                             | 341 881                                                        | 4 002                                              | 439 123       |
| VI, Aderstraße 23/26 und 3n-   |                                    |                                                                |                                                    |               |
| validenstraße 158              | 620 000                            | 547.820                                                        | 3 663                                              | 1 171 483     |
| VII, Dresdener Strage 27,      |                                    |                                                                |                                                    |               |
| Buctower Strafe 15 und         | İ                                  |                                                                |                                                    |               |
| Luisenufer 15/16               | 985 400                            | 725817                                                         | 6 727                                              | 1717944       |
| VIII, Andreasstraße 56, Rrant- |                                    |                                                                |                                                    |               |
| ftraße 48 a, Grüner Weg 96     | 835 000                            | 632 849                                                        | 6 515                                              | 1 474 364     |
| IX, Budlerstraße 34 und        |                                    |                                                                |                                                    |               |
| Eisenbahnstraße 42/43 .        | 621 090                            | 569 657                                                        | 7 667                                              | 1 198 414     |
| X, Armininsplat                | 439 040                            | 796 578                                                        | 9 293                                              | 1 244 911     |
| XI, Marheinekeplat             | 77 125                             | 482 316                                                        | 5 980                                              | 565 421       |
| Abertrag                       | 12 768 525                         | 11 821 523                                                     | 101 212                                            | 24 691 260    |

| Martthallen                                                        | Grunds<br>erwerkss<br>lojien<br>• M | Banfojien<br>und Roften<br>für innere<br>Ein-<br>richtung<br>M | Bert<br>des In-<br>ventars<br>Ende<br>März<br>1906 | Zujammen   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Abertrag<br>XII, Grünthaler Straße 3/4                             | 12 768 525                          | 11 821 523                                                     | 101 212                                            | 24 691 260 |
| und Babftraße 10/10a .<br>XIII, Börther Straße 45 und              | 391 345                             | 614 244                                                        | 6 413                                              | 1 012 002  |
| Tresctowitraße 11 XIV, Reinicfendorfer Straße 2d, e und Pallborfer | 400 574                             | 756 549                                                        | 7 210                                              | 1 164 333  |
| Strafte 21/22                                                      | 449 830                             | 632 083                                                        | 11 288                                             | 1 093 201  |
| Markthallenbureau                                                  | -                                   |                                                                | 1 984                                              | 1 984      |
| Zufanmen                                                           | 14 010 274                          | 13 824 399                                                     | 128 107                                            | 27 962 780 |

Die Gebäude find mit 13 911 100 M. bei der städtischen Feuersozietät, das Inventar ufw. und die Barenvorrate der Standinhaber mit 203 800 M. bez. 1 950 000 M. bei ber Nachener und Münchener Fenerversicherungsgesellschaft und die Spiegelglasicheiben ber Laden mit 38 648 M. bei ber Berlinifchen Spiegelglasverficherungsgesellschaft verfichert.

Die folgenden Tabellen bringen eine Bufammenftellung über die Bejetung ber Berfaufeftanbe und über die Standgelbeinnahmen fowie eine Nachweifung ber finanziellen Ergebnisse der Markthallen in den Etatsjahren 1901 bis 1905:

Minimal- und Maximal Befetung ber Berfaufsftanbe und Standgelbeinnahmen.

| Martthallen   | Es waren<br>3mr<br>Bejegung | Marimum                           | Es n               | aren durch         | idmittlich t | äglich bese        | ķt qm              |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|               | vorhande<br>qm              | n Standgelb                       | 1901/02            | 1902/03            | 1908/04      | 1904/05            | 1905/06            |
| Zentralmarkt- | *5 382,9                    | Minimum<br>Mazimum<br>Standgeld Æ | 5 296,7<br>5 712,0 | 5 387,3<br>5 787,0 |              | 5 580,1<br>5 788,0 | 5 648,a<br>5 820,e |
| naue 1        |                             | Standgeld M                       | 508 854            | 507 227            | 514 348      | 521 611            | 521 630            |
| Zentralmarti- | *5 608,5                    | Minimum<br>Wazimum<br>Ziandgeld M | 4 730,7<br>5 151,0 |                    | 5 365,0      | 5 292,8<br>5 613,e |                    |
| ,             |                             | Standgeld .M.                     | 528 115            | $539\ 220$         | 561 088      | 586 151            | 600 656            |

<sup>\* 3</sup>m Abonnement vermietete Stanbe find wegen Playmangele bieweilen nochmale an fogenannte Tagesftandinhaber vergeben morben.

| Marttho    | illen | Eswaren<br>gur Minimum<br>Beiehung Marinum |                      | Es n               | aren durch                       | įdynittlidy t        | äglich befe            | ķi qm                |
|------------|-------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |       | vorhander<br>qui                           | 1 Standgelb          | 1901/02            | 1902/08                          | 1908/04              | 1904/05                | 1905/06              |
| Warfihalle | II    | 3 053,2                                    | Minimum<br>Mazimum   | 2 378,0<br>2 901,0 | 2 559,0<br>2 865,0               | 2 581,0<br>2 941,0   | 2 613,0<br>2 995,0     | 2 974,               |
|            |       | '                                          | Standgeld .M         |                    |                                  | $263\ 271$           | 266 265                | 266 105              |
|            |       | 1 1                                        | Minimum              | 652,0              | 609,7                            | 569,s                | 516,8                  | 512,8                |
|            | 111   | 1 = 0.00/0                                 | Marimum              | 1 225,3            | 1 152,4                          | 1 072,9              |                        |                      |
|            |       | '                                          | Standgeld .M.        | 72 465             | 68 075                           | 62 391               | 58 784                 | 54 197               |
|            |       | 1                                          | Minimum              | 747,6              | 746,4                            | 719,4                | 680,3                  | 617,8                |
| *          | IV    | 1                                          | Maximum              | N46,0              | 757,6                            |                      | 740,1                  | 684,7                |
|            |       |                                            | Etandgeld M          | 69 987             | 67 477                           | 65 295               | 60 670                 | . 55 506             |
|            |       | 1 1                                        | Minimum              | 845,4              | S40,s                            | 801,1                | 749,7                  | 724,0<br>764.4       |
| •          | V     | 863,a                                      | Magimum              | 878,2              | 882,3                            | \$69,9<br>83,944     |                        |                      |
|            |       |                                            | Standgeld &          | 86 581             | 85 672                           |                      | 77 099                 | 72 330               |
|            |       |                                            | Minimum<br>Marimum   | 1 017,8            | 964,7<br>1 248,7                 | 990,2<br>1 194,6     |                        | 1 016,e<br>1 254,e   |
|            | VI    | *1 193,9 {                                 | -                    | 98 735             | 98 316                           | 96 615               | 97 866                 | 99 684               |
|            |       |                                            | Ctandgeld &          |                    |                                  |                      |                        |                      |
|            |       | l                                          | Minimum<br>Maximum   | 1 167,2            | 1 105,s<br>1 213.s               |                      |                        | 585,6                |
| •          | VII   | 1 535,s                                    |                      | 1 268,0            |                                  | 1 144,6              |                        | ,                    |
|            |       |                                            | Standgeld M          |                    | 109 852                          | 104 797              | 99 427                 | 92 728               |
|            |       | l [                                        | Minimum              | 1 449,5            | 1 416,4                          |                      | 1 443,4                | 1 417,7              |
| 4          | VIII  | 1.789,7                                    | Magimum              | 1 674,9            |                                  | 1 605,3              | 1 558,9                | 1 606,2              |
|            |       | 1                                          | Standgeld M.         |                    | 137.810                          | 136 557              | 137 746                | 140 698              |
|            | ***   | l 1                                        | Minimum              | 567,0<br>634.1     | 570, <b>2</b><br>637,8           |                      |                        | 545,s<br>601,s       |
|            | IX    | 1 300,0                                    | Marimum              |                    | 54.758                           |                      |                        |                      |
|            |       | ,                                          | Standgeld M          | 53 OSO             |                                  | 51 631               | 49 499                 | 50 278               |
|            |       |                                            | Marianum<br>Marianum | 892,6<br>472,1     |                                  | 293,9<br>892,6       | 298, <b>s</b><br>352,e | 320,s                |
| •          | X     | 1 627,2                                    | Standgeld M.         |                    | 83 702                           |                      | 28 889                 | 29 103               |
|            |       |                                            | Minimum              |                    | 447.4                            | 29 848<br>362 s      | 25 459<br>358.t        | 891,1                |
|            | ***   |                                            | Marimum              | 475,2<br>506,1     | 512.4                            | 456,8                | 413,9                  | 443,8                |
|            | XI    |                                            | Standgeld .#         | 44 802             | 43 958                           | 39 051               | 35 612                 | 34 107               |
|            |       |                                            | Minimum              | 284.4              | 246,7                            | 224.0                | 183.3                  |                      |
|            | хіп   | 1 575.6                                    | Marimum              | 343.5              | 240,7<br>315.8                   | 290,4                | 246.6                  | 240,e                |
| *          | AIII  |                                            | Claudgeld .M.        |                    |                                  | 28 049               | 20 292                 | 17 813               |
|            |       |                                            | Minimum              | 1 072.7            |                                  | 1 056.7              | 1 046.0                | 1 058,2              |
|            | XIV   | 1455.1                                     | Razimum              | 1 160.1            |                                  | 1 158.4              |                        |                      |
| *          | ALV   |                                            | Standgeld M.         |                    | 105 632                          | 104 614              | 103 020                | 102 786              |
|            | -     | -                                          |                      |                    |                                  |                      |                        |                      |
| a*         |       | 29 993,9                                   | Minima               | 21 077,5           | 21 165,6<br>23 799, <sub>2</sub> | 21 251,s<br>23 697,s | 21 260,1<br>23 530,±   | 21 244,9<br>23 656,5 |
| 311/01     | mmen  | 29 998,9                                   |                      |                    |                                  |                      |                        |                      |
|            |       | 1 1                                        | Slandgeld M.         | 2 118 845          | 2 136 229                        | 5 180 494            | 2 142 871              | 2 137 121            |

<sup>\*</sup> Im Abonnement vermierete Stände find wegen Playmangels bisweilen nochmals an jogenannte Tagestandinhaber vergeben worden.

Finanzielle Ergebniffe der Markthallen. Ginnahme.

| Art ber Ginnabme                                                                   | 1901      | 1902      | 1903      | 1904      | 1905      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                    | Mc        | M         | M         | Me        | M         |
| Allgemeine Berwaltung     Betriebsverwaltung:     Nicten:                          |           |           | -         | -         | _         |
| für Wohnungen                                                                      | 78 673    | 78 623    | 80 025    | 82 333    | 90 385    |
| = Läben                                                                            | 99.874    | 92 076    | 99 782    | 99.790    | 99 282    |
| s Mellerränne                                                                      | 90.390    | 92 986.   | 94 526    | 96 338.   | 100 602   |
| Bohnungen ber Re-                                                                  |           |           |           |           |           |
| itaurateure                                                                        | 107 367   | 109 152   | 109 232   | 105 618   | 102 366   |
| « Rüblvänme                                                                        | 52 807    | 45 412    | 51.938    | 55 181    | 45 207    |
| s fonftige Raume (Mon-                                                             | -         |           | İ         | - 1       |           |
| tore uiw.)                                                                         | 146 764   | 146 983   | 147 308   | 149 749   | 137 649   |
| Anteil an dem Mictoers<br>trage des Grundstücks<br>Neue Friedrichter, 35           | 1 922     | 1 922     | 1 922     | 1 922     | 1 922     |
| Erstattungen der Stands<br>inhaber und Restans<br>rateure für Leitungs             |           |           |           |           |           |
| tvaffer                                                                            | 36 336    | 36 062    | 35 249    | 31 357    | 31 188    |
| von Abonnenten täglich erhobene Stand-                                             | 1 968 399 | 1 994 462 | 1 982 707 | 1 976 351 | 1 975 069 |
| gelber                                                                             | 150 148   | 141 737   | 153 787   | 166 019   | 162 053   |
| der Marktpolizeibureaus . d) Erstattungen für die Besnuhung des Markthallens       | 2 232     | 2 203     | 2 052     | 2418      | 2 15      |
| bahnhofs                                                                           | 102 163   | 104 045   | 113 037   | 114 749   | 118 764   |
| unternehmer für Abbruchs-<br>arbeiten                                              |           | 500       | 250       | 250       | 254       |
| f) Berichiedene und unvorhers<br>gesehene Einnahmen                                | 3 6 1 2   | 4 611     | 7 057     | 4 042     | 6.781     |
| g) An Zuschuß ans dem Er-<br>nenerungs- n. Ergänzungs-<br>fonds der Markhallenver- |           |           |           |           |           |
| waltung                                                                            |           | 56        |           | _         | 104-156   |
| Summe der Cinnahme                                                                 | 2 841 017 | 2.850.830 | 2881872   | 2 885 720 | 3 277 885 |

Ausgabe.

|    | Art ber Ansgabe                                       | 1901    | 1902      | 1903    | 1904      | 1905                  |
|----|-------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| _  |                                                       | M       | Mi        | м       | м         | M                     |
| t. | Allgemeine Berwaltung                                 | 301 148 | 311 470   | 305 724 | 300 300   | 337 891               |
| 2. | Eduldentilgung und Ber-                               |         |           |         |           |                       |
|    | a) Schuldentilgung                                    | 459 716 | 476792    | 494 508 | 512883    | 581 944               |
|    | b) Berginfung                                         | 877 696 | 861 361   | 844 420 | 826 850   | 808 628               |
| 3. | Betriebsausgaben:                                     |         |           | 1       |           |                       |
|    | a) Unterhaltung ber Baulich-                          |         |           |         |           |                       |
|    | feiten, Renbeschaffung und<br>Unterhaltung des Inven- |         |           |         |           |                       |
|    | tars                                                  | 103 748 | 119 513   | 118 949 | 106 537   | 119 331               |
|    | b) Belenchtung, Maschinen-                            | N.      |           |         |           |                       |
|    | und Fahrituhlbetrieb                                  | -176280 | 190 182   | 194 907 | 181 286   | $200  \mathrm{s}  15$ |
|    | c) Brennmaterial für die                              |         |           |         |           |                       |
|    | Dienstränme und den<br>Maidinenbetrieb                | 32 980  | 28 581    | 29 865  | 30.074    | 27 747                |
|    | d) Leitungswafferverbrand) .                          | 57 376. | 56 063    |         | 50.041    | 48 152                |
|    | e) Reinigung und Des                                  | 31 310  | .30 (4).5 | 01 020  | Stridt    | 40 102                |
|    | infeltion, Schnees und                                |         |           |         |           |                       |
|    | Ciobeleitianna                                        | 171 263 | 190 398   | 195 642 | 202 891   | 205 152               |
|    | f) Laiten, Abgaben u. Gener-                          |         |           |         | 1         |                       |
|    | verficherungsbeiträge                                 | 47 023  | 67.878    | 67 141  | 69 002    | 64 594                |
|    | g) Micten                                             | 52 902  | 52 902    | 52 902  | 52902     | 52 902                |
|    | b) Lohne für die Sahrftuhl-                           |         |           |         |           |                       |
|    | wärter und technischen<br>Urbeiter                    | 44 534  | 49 925    | 72 686  | 81 185    | 83 403                |
|    | i) Unterhaltung der Eisens                            | 44 354  | 49 1/23   | 12 000  | 01 100    | 20 400                |
|    | bahnanlage und Mosten                                 |         |           |         |           |                       |
|    | Des Bahnbetriebes bei ben                             |         |           |         |           |                       |
|    | Bentralmarfthallen                                    | 90 748  | 98 460    | 101 355 | 104 210   | 112643                |
|    | k) Berichiedene und unvor-                            |         | 4.000     | 1.341   | 1.5 100   |                       |
|    | hergeschene Ausgaben .                                | 2 581   | 1 968     | 1.511   | 10 196    | 1 299                 |
| 4. | Beträge ans Berfänien von Grundstüden uiw., bestimmt  |         |           |         |           |                       |
|    | sur außerordentlichen Til-                            | 1       | 1         |         |           |                       |
|    | gung ber Anleiheichuld bezw.                          | 1       |           |         |           |                       |
|    | gur Bieberverwendung für Ausgaben, welche aus Au-     |         |           |         |           |                       |
|    | leihemitteln zu beitreiten find                       | _       | 500.      | 250     | 250       | 250                   |
| 5. |                                                       |         |           |         |           | -                     |
|    | gangungsjonds an Abichrei-                            |         |           |         |           |                       |
|    | bungen für Maschinen                                  | 150 382 | 143 705   | 138036  | 132 710   |                       |
| 6. |                                                       |         |           |         |           |                       |
|    | überichuß                                             | 272 637 | 201 132   | 203 626 | 224 103   | 683 084               |
|    | Enmme ber Anogabe                                     | 2841047 | 2850830   | 2881872 | 2.885.720 | 3.277.832             |

## Allgemeine Übersicht der gesamten Einnahmen und Ausgaben des Stadthaushalts für die Etatsjahre 1901 bis 1905.

Die folgende Abersicht enthält die gesauten Ginnahmen und Ansgaben ber Stadt-Hauptfasse für die Etatsjahre 1901 bis 1905.

Nicht einbegriffen sind die Einnahmen und Ausgaden aus dem bei der Sauptstiftungskaffe geführten Grundstäds-Erwerbungskonds; daher sind and, die Ausgaden diese Honds für den Ankauf von Ermölsticken für Verwaltungszweck in der Zusammenstellung nicht mitenthalten.

Das finanzielle Ergebnis der einzelnen Kapitel weicht von demjenigen in den Jahreädblichlisten der Stadt-Samptfalse insseren ab, als den einzelnen Kapiteln anch die Kosten der dazu gehörigen Hochsbauten zugeschrieben, anderlieb aber die Aberschiffe aus Vorjahren berücklicht fünd, die zu bestimmten Zweich bewilligt, an Deitte in den Verschtständren gezacht wurden. Das Gesamtergebnis (XXXIV) dagegen decht sich mit den Zahresabschslüssen.

Im einzelnen fällt bei der Verwaltung der städtlichen Werfe (II) das itarke Seigen der Einnahmen in den ersten vier Verichtsjahren um fast 9 Millionen auf. Diese Junahme hat hauptsächlich lipren Genund darin, daß sich der Gasadnechmer bedentend vermehrt hat. Kerner hat die ausgedehntere Verwendund der meine fichten Gasantomatent jowie größere Verfäuse von Altmaterialien die Einnahme beträchtlich erhöht. Auch ist unfolge des starken Aufschunges der Industrie der Albasten auch die Webenmahmen Kebenprodutten gestiegen. Nicht ohne Einstalin waren auch die Webenmahmen an Kanalijationsgebühren, die teils auf das Steigen der durchschnittlichen Grundbildserträge, teils auf die Volle Seranzichung der Reubauten und der

öffentlichen Grundstüde, die durch die Ordnung vom 20./22. März 1902 ermöglicht wurde, gurudzuführen sind.

Die Einnahmen ans Renten und Dotationen (IV) stammen ans der Rente ans den Anteiten des Endattreises Vertin an den Dotationsgesdern der Prodingial- und Arcisverbände, and dem Veitrag der Staatsfasse alle der Neutralie auf Grund des Gesetzes vom 3. März 1897, betressend des Diesteitschummen der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolfsichnen, and der Rente von der Inhertal Continental Gas Association zu London für die Erfandnis zur Legning von Berbindungsköpren, and den Abgaden der Aftiengesclichaft "Vertiner Elektrizitätswerke" für die Benutung eines bestimmten Etrassengebietes zur Legning elektrischer Leitungen und der Aftiengesellichaft "Woabiter Cestrizitätswerke", sowie and den Abgaden der Etrassendshaften für Benutung der Strassen, was den Abgaden der Strassendangesellschaften sir Benutung der Strassen, Alfage und Chanssen der Stadt zum Betriebe der Strassendang der Strassen, Alfage und Chanssen der Stadt zum Betriebe der Strassendan

Die auffällige Steigerung der Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1904 bei VI (klapital und Schulden) um fast 10 Millionen Mart ertfärt sich aus der Teckung des von der hießigen stätissigen Sparkasse ausgenommenen Tarlehus von 9 743 373 M. sür den Aufani von 5 834 000 M. Aftien der Berliner elektrischen Strasseuden Aftieugesellschaft. Die Abnahme der Mehransgade in den Berchtssiadren rührt daher, daß weniger Stabantelse zur Versstleberung gelangte und auch weniger Jinsen gezahst zu werden brauchten, sowie daß durch den Berkauf von Grundstüden z. B. der früheren Gasbehälteraustalt am stoppenplat (1904) und des Friedenauer Sportparkgrundstüdes (1905) hohe Ertöse erzielt wurden, wodurch bei dieser Verwaltung nur ein geringerer Insighus erforderlich vonde.

Die bei IX (Aranten-, Gesundheitspflege und Heimitätten) gegen die Vorjahre größeren Mehransgaden in den Jahren 1904 und 1905 hängen mit den Jankosten des Undoss Lirchow-Arantenhauses und der III. Irrenanstalt in Buch zusammen.

Vei der Park, und Gartenverwaltung (X) ist die größere Ausgabe im Jahre 1904 auf den Erwerb der zur Anlegung des Vordparks (inzwischen "Schillerpark" genaunt) erforderlichen Grundstüde zurückzuführen.

Die stete Asnahme der Ansgaben der Tiesbauderwaltung (XII) in den ersten dier Verichtsichren hat seinen Grumd dornehmilich in dem verminderten Bedarf an New und Umpschafterungen und in den geringeren Ausgaben sir Unterhaltung der Straßen und der alten Entwässerungsfanäse sowie dem Winderbedarf bei einzelnen Bausouten. Das Anschwellen der Ausgaben im Jahre 1905 beruht daranf, daß erhebliche Beträge sür Kaussgelder und Enteignungen und, gegaßt werden umsten.

Die höheren Ausgaben im Jahre 1905 bei XVI (Gemeinde-Friedhöfe) find durch die Errichtung einer Windunotoraulage zur Wasserversorgung auf dem

Friedhof in Friedrichsfelde und die Herftellung eines gepflasterten Fahrweges in Friedrichsfelde vom Eingang des Friedhofes dis zur Leichenhalle entstanden.

Die scheinbare Verminderung der Ausgaben bei XVII (Standesämter) hat ihren Grund darin, daß die ständigen Hilfsarbeiterstellen nach und nach nut Gemeindebeamten, die ans dem Personaletat besoldet werden, beseth worden sind.

Die immer noch hoben Mehransgaben bei XVIII (Märkifiches Provinzial-Museum) hängen mit dem Neuban dieses Museums, der noch nicht vollendet ist, miannnen.

Infolge eines Befchlusses ber Gemeinbebehörben im Sahre 1901, aus bereits vorhandenen und noch zu erwerbenden Bücherbeständen eine Stadtbibliothef zu bilden und für die Ausgestatung und Ergänzung der Volksbibliothef sowie für Errichtung von Leschalten Sorge zu tragen, wurden zum erstennal im Sahre 1902 besondere Mittel zur Verfügung gestellt, daher sind die Ausgeschen bei XIX (Stadtbibliothef) seitben bedeutend gestiegen.

Unter den hohen Kusgaben des Jahres 1903 bei XXIV (Gemeinmübige Bwede) befinden sich 100 000 M. für die Kirchow-Stiftung und 1 Million Mart zur Begründung der König Friedrich-Stiftung, in denen für 1905: 90 000 M. Beihilfe an die Schmidt-Gallich-Stiftung für die Kusführung von Masjundhuen zur Seradminderung der Sänglingsiterblichfeit in Berlin.

In den verschiedenen Ansgaben (XXV) für 1901 und 1902 find 23 593 M. für das Werf "Die Brüden Berfins" enthalten.

Ans XXIX (Unterfüßungen) wurden gezahlt im Jahre 1902 an die franöflichen und englischen Untertanen der durch Erdbeben heimgesindten Inseln Martinique und St. Bincent 40000 M, an die durch das Untvetter im April 1902 Geschädigten 56301 M, im Jahre 1903 an die durch hochter im April troffenen 30000 M, jur Linderung der Rot der Einwohner der durch Fener zerförten Stadt Alesiund 10000 M, im Jahre 1905 an die durch Erdbeben in Italien Geschädigten 10000 M.

Ilnter XXX (Repräsentation) besinden sich im Jahre 1901: 7102 M. Kosten für den Empsang der Mitsteider des Internationalen Joologenstongresses, 15000 M. für Feilichsteiten aus Unlaß des Holgingen Bestehens der hiefigen Fenerwock; 5919 M. sir das Holginge Ambisaum der hiefigen Etrasenreinigung; 1902: 9247 M. sür den Empsang und die Bewirtung der Teilnehmer des Teutschen Juristentages; 23 785 M. sir die Begrishung des Königs den Italien und die Aussichmischen Gempfang und die Bewirtung der Teilnehmer des Aussichen der Ginzugsstraße; 1903: 12940 M. sir den Empsang und die Bewirtung der Teilnehmer des Auternationalen statistischen Aussicht sinden Schalen unschalen Den Kreuser "Bestehnsten des 5. internationalen Kongresses sinternationalen Ternatologen und des internationalen Francensongeries, 5000 M. zur Beschäfung eines Chrengsschafte sir den Kreuzer "Versiu"; 94442 M. Beitrag Beschäfung eines Chrengsschafte für den Kreuzer "Versiu"; 94442 M. Beitrag

zu den Kosten des Geschenks der preußischen Städte für das Kronprinzenpaar bei seiner Vermählung; 40950 M. Erinnerungsgabe zum 100jährigen Todestage Schillers; 1905: 144286 M. Kosten der Einzugsseiertlichseiten dei der Kochzeit des Mronprinzen; 12000 M. für einen Fehlbetrag zur Technug der Kosten den vom geschäftssssihrenden Ansschuffe veranikalteten Schillerseier in Verlin; 18005 M. für die Aussichnischung der Einzugssftraße bei der Anweisenbeit des Königs von Spanien; 21682 M. für den Schuller der Fehltraße beim Einzuge der Brant des Prinzen Eitel Friedrich; 3553 M. für den gastlichen Empfang des Tentschen Vereins für Armenpstege und Voolklätigfeit; 6635 M. für seitliche Expeilung der Indlichen Vereins für Armenpstege und Voolklätigfeit; 6635 M. für seitlichen Lereins für Armenpstege und Voolklätigfeit; 6635 M. für seitlichen Armenpstege und Voolklätigfeit; 6635 M. für seitlichen Kochzeit des Deutschen Kniferpaares.

Im Jahre 1905 find bei XXXI (firchliche Zwecke) von verschiedenen Kirchengemeinden Berlins die ihnen gewährten Kirchenbaukosten nebst Zinsen infolge gerichtlicher Verurteilung zurüderstattet worden.

MIS Einnahmen aus Anleihen (XXXII) sind mur diejeuigen gerechnet, welche der Stadt-Hauptfasse überwiesen worden sind. Die den städtlichen Werken (Gas-, Basser, Anaulisatiouswerke, Bieh- und Schlachthof, Markthallen) überwiesenen Anleihen, sowie die Ansgaden der einzelnen Werke sind hierin nicht enthalten; in diesen Titel konnnen nur die Nerschöfisse der Vereinachmung.

Ans Anleihemitteln wurden hauptsächlich bestritten: mehrere Banten für höhere Schnlen, verschiedene Brücken: und Bosserbauten, die Zentrale für Belenchtung, Deizung und Bosserborgung in Buch; aus Anleihes und allgemeinen Mitteln der Ban des Nubols Virchow-Arantenhanses, des Wärfrichen Provinzial-Bussenus, der Arrenanstalt in Buch, des Berwaltungsgebäudes in der Jüdenstraße usw.

Der im lehten Berichte erwähnte Magistratsbeschluß vom Jahre 1892, wonach die Banten sit phörese Schulen, kranten und Siechenhäuster nicht aus Anleihen, sonnte micht unter aufrecht erhalten werden, da die ausserveibentlichen Bedürfusse, behierund ans laufenden Einnahmen des Stadthanshalts Stats zu bestreiten wören, in turzer zeit eine recht beträchtliche Hohren vereichen würden. Sine Wehrleistung sonnte baher die Stadt ohne Aberanstrengung der Seinerkraft der Gegenwart nicht übernehmen, zumal da die Anforderungen sier Schulern, Arantenhäuser, Irren, Siechenanstalten, Heimistäten, Armen- und Baisenpstege uhw. sehr gestiegen sind. Rach einem Magistratsbeschlusse von 21. Kovender 1902 sollen daher fünftig die Beträge für solche Bauten wieder aus Anleichmitteln entwommen werden.

| Statsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unsgabe                                                               | Einnahme                                                    | Wehr-<br>einnahme                                                                                                                                           | Statsjahr                                                    | Ansgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ginnahme                                                                                                                                                                     | Mehr-<br>einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mi                                                                    | Me                                                          | Me                                                                                                                                                          | ß!                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | М                                                                                                                                                                            | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.                                                                    | Rämmere                                                     | i.                                                                                                                                                          |                                                              | II. ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tädtijche D                                                                                                                                                                  | Berfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 269 094,26                                                            | 959 127,15                                                  | 690 083,49                                                                                                                                                  | 1901                                                         | 2 803 367,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 315 202,36                                                                                                                                                                 | 511 834,s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408 054,30                                                            | 826 472,52                                                  | 418 418,21                                                                                                                                                  | 1902                                                         | 2 446 761,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 586 679,42                                                                                                                                                                 | 4 089 917,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187 673,94                                                            | 866 393,36                                                  | 678 719,38                                                                                                                                                  |                                                              | 2 121 289,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 224 643,67                                                                                                                                                                | 9 103 858,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 741 274,27                                                            | 946 459,23                                                  | 205 184,96                                                                                                                                                  |                                                              | 1 730 237,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 083 098,74                                                                                                                                                                | 10 352 861,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264 803,93                                                            | 1 073 152,4                                                 | 808 348,71                                                                                                                                                  | 1905                                                         | 1 952 124.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 073 571.84                                                                                                                                                                | 10 121 446,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 870 900,74                                                          | 4 671 605,50                                                | 2 800 704,7                                                                                                                                                 |                                                              | 11 053 781,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 288 196,25                                                                                                                                                                | 84 179 414,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II                                                                    | I. Steueri                                                  | t.                                                                                                                                                          |                                                              | IV. Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n, Dotati                                                                                                                                                                    | onen ujw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 068 386,70                                                          | 68 789 139,20                                               | 62 720 752,50                                                                                                                                               | 1901                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 4 920 701,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 666 104,14                                                          | 64 314 467,87                                               | 61 648 363,78                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 5 432 596,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 259 104,75                                                          | 64 915 083,16                                               |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 6 526 462,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 574 505,79                                                          | 70 928 935,os                                               | 69 854 429,26                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 6 518 577,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 959 011,49                                                          | 74 016 517,16                                               | 72 057 505,61                                                                                                                                               | 1905                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 7 311 073,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 527 112,47                                                          | 387 964 142,44                                              | 328 437 029,51                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 30 709 411,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 1                                                           |                                                                                                                                                             | -                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ıtsjah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe                                                               | Einnahme                                                    | Mchr-<br>eiunahme                                                                                                                                           | ıtöjah                                                       | Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einnahme                                                                                                                                                                     | Mehr=<br>ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Etatsjahr</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe                                                               | Einnahme<br>M                                               |                                                                                                                                                             | Etatsjahr                                                    | Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einnahme<br>M                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me                                                                    |                                                             | einnahme<br>M.                                                                                                                                              |                                                              | VI. Rap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | ansgabe<br>M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me                                                                    | М                                                           | einnahme<br>M.<br>gen.*)<br>431 601,88                                                                                                                      | 1901                                                         | VI. Rap<br>17 295 897,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>M</i> .<br>ital und €<br>13 715 943,40                                                                                                                                    | ausgabe<br>M.<br>chulben.<br>3 579 958,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1901<br>1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Me                                                                    | М                                                           | einnahme<br>Ma<br>gen.*)<br>431 601,88<br>415 600,10                                                                                                        | 1901<br>1902                                                 | VI. Rap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M<br>ital und €<br>13 715 943,40<br>15 759 146,80                                                                                                                            | ausgabe<br>M.<br>chulben.<br>3 579 958,70<br>3 581 688,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1901<br>1902<br>1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Me                                                                    | М                                                           | eiunahme<br>Ma<br>101.*)<br>431.601,88<br>415.600,00<br>415.600,00                                                                                          | 1901<br>1902<br>1908                                         | VI. Rap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,66<br>19 367 621,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M<br>ital und €<br>13 715 943,60<br>15 759 146,85<br>16 084 054,88                                                                                                           | ausgabe<br>M.<br>Gulben.<br>3 579 958,71<br>3 581 688,20<br>8 288 566,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Me                                                                    | М                                                           | eiunahme<br>Ma<br>1e11.*)<br>431 601,88<br>415 600,00<br>415 600,00                                                                                         | 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                 | VI. Kap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,16<br>19 367 621,13<br>29 139 229,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M<br>ital und ©<br>13 715 943,0°<br>15 759 146,80<br>16 084 054,88<br>26 108 876,87                                                                                          | ausgabe<br>Ma<br>dyulden.<br>3 579 958,70<br>3 581 688,20<br>8 288 566,00<br>3 030 852,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Me                                                                    | М                                                           | eiunahme<br>Ma<br>101.*)<br>431.601,88<br>415.600,00<br>415.600,00                                                                                          | 1901<br>1902<br>1908                                         | VI. Rap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,66<br>19 367 621,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M<br>ital und €<br>13 715 943,60<br>15 759 146,85<br>16 084 054,88                                                                                                           | ausgabe<br>Ma<br>dyulden.<br>3 579 958,70<br>3 581 688,20<br>8 288 566,00<br>3 030 852,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Me                                                                    | М                                                           | eiunahme<br>Ma<br>1e11.*)<br>431 601,88<br>415 600,00<br>415 600,00                                                                                         | 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                 | VI. Kap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,16<br>19 367 621,13<br>29 139 229,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marital und € 13 715 943,40° 15 759 146,80 16 084 054,88 26 108 876,87 18 972 525,07                                                                                         | ausgabe<br>Ma<br>djulden.<br>3 579 953,70<br>3 581 688,20<br>3 283 566,11<br>3 030 352,00<br>1 966 124,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Me                                                                    | М                                                           | eiunahme<br>M.<br>431 601,88<br>415 600,0<br>415 600,0<br>415 600,0<br>415 600,0                                                                            | 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905                         | VI. Map<br>17 295 897,15<br>19 290 780,16<br>19 367 621,18<br>29 139 229,47<br>20 938 649,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marital und € 13 715 943,40° 15 759 146,80 16 084 054,88 26 108 876,87 18 972 525,07                                                                                         | ansgabe<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м.<br>V. 33                                                           | <i>M</i> .<br>erpachtung                                    | einnahme                                                                                                                                                    | 1901<br>1902<br>1908<br>1904                                 | M. VI. Rap 17 295 897,15 19 290 780,16 19 367 621,13 29 139 229,37 20 938 649,39 106 032 177,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.  13 715 948,60 15 759 146,80 16 084 054,88 26 108 876,81 18 972 525,67 90 640 547,00                                                                                      | ansgabe<br>Mathematical Strategy of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th |
| 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. V. V                                                               | M. erpachtung  Ginnahme  M.                                 | einnahme<br>M.<br>431 601,88<br>415 600,0<br>415 600,0<br>415 600,0<br>2 094 001,es<br>Wehr-<br>ansgabe<br>M.                                               | 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905                         | M. VI. Kap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,16<br>19 367 621,13<br>29 139 229,47<br>20 938 649,19<br>106 032 177,50<br>Musgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.  13 715 943, ω 15 759 146, ω 16 759 146, ω 16 084 054, ω 26 108 876, ω 18 972 525, ω 90 640 547, ω Giunaβme                                                               | ausgabe<br>M<br>Gulben.<br>3 579 953,71<br>3 531 688,22<br>3 283 566,12<br>1 966 124,7<br>15 391 680,4<br>Refirensgabe<br>M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1901<br>1902<br>1904<br>1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. V. 28 Musgabe M.                                                   | Merpachtung Einnahme M. Unterrice                           | einnahme<br>M.<br>431 601,88<br>415 600,0<br>415 600,0<br>415 600,0<br>2 094 001,es<br>Wehr-<br>ansgabe<br>M.                                               | Glatsjafyr<br>1905<br>1904<br>1905                           | M. VI. Rap<br>17 295 897,15<br>19 290 780,16<br>19 367 621,13<br>29 139 229,47<br>20 938 649,19<br>106 032 177,50<br>Misgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.  13 715 943,00  13 715 943,00  15 759 146,00  16 084 054,08  26 108 876,07  18 972 525,07  90 640 547,02  €iunaβme  M.  %rmenive                                          | ausgabe<br>M<br>Gulben.<br>3 579 953,71<br>3 531 688,22<br>3 283 566,12<br>1 966 124,7<br>15 391 680,4<br>Refirensgabe<br>M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Line) (Fine) (F | M. V. 28 Musgabe M. VII                                               | Merpachtung Ginnahme M. Unterrice                           | einnahme  M. 431 601,50 431 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 415 600,00 | 1901<br>1902<br>1904<br>1905<br>1901                         | M. VI. Rap 17 295 897,15 19 290 780,16 19 367 621,13 29 139 229,47 20 938 649,79 106 032 177,50 Musgabe M. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M.  13 715 943,00  13 715 943,00  15 759 146,00  16 084 054,08  26 108 876,07  18 972 525,07  90 640 547,02  €iunaβme  M.  %rmenive                                          | ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1901<br>1901<br>1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. V. 28 Musgabe M. VIII 26 423 377,43                                | M erpachtung Ginnahme M Unterric 3 092 202,211 3 163 050,33 | einnahme  M.  431 601,88 415 600,00 415 600,00 415 600,00 2 094 001,18  Wehr- ausgabe  M.  ht. 23 331 175,18                                                | 061 1905<br>1906 19065<br>1907 19065<br>1908 19061           | N. Nap 17 295 897,15 19 290 780,16 19 367 621,13 29 139 229,29 139 229,139 229,139 20 938 649,19 106 032 177,20 Musgabe M. VIII. 13 245 649,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M.  13 715 943, w 15 759 146, w 16 084 054, s 16 084 054, s 26 108 876, s 18 972 525, o 90 640 547, w  Giunahme  M.  2frmentive 1 349 428, s 2                               | ansgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1901<br>1901<br>1902<br>1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. V. 98 Musgabe M. VIII 26 423 377, 45 24 234 159,17                 | M.  Cinnahme  M.  Unterric 3 103 202,221 3 163 050,33       | eiunahme .M.  (en. °) 431 601,8 415 600,0 415 600,0 415 600,0 415 600,0 2 094 001,te  Mehr- ansgabe .M.  23 331 175,18 23 177 108,81                        | 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1901<br>1901<br>1903 | M.  VI. Kap 17 295 897, 15 19 290 780, 6 19 367 621, 8 29 139 229, 29 139 229, 29 106 082 177, 20  Musgabe  M.  VIII. 18 245 649, 20 14 363 823, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.  ital und © 13 715 943,60 15 759 146,80 16 084 064,80 16 084 064,80 926 108 876,81 18 972 525,00 90 640 547,00 90 manhine M.  9\text{Crimenine} 1 349 428,92 15 19 773,62 | ansgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. V. 28 Musgabe M. VII 26 423 377, s; 24 224 159, r; 25 250 5024, 32 | M erpachtung Ginnahme M 1092902.21 31690918,31 3407802.71   | eiunahme                                                                                                                                                    | 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1901<br>1903<br>1904 | M. VI. Map 17 295 897,15 19 290 780,6 19 367 621,3 20 938 649,79 20 938 649,79 30 6082 177,50 30 6082 177,50 40 6082 187,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 40 619,50 61 61 619,50 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 | M  ital unb ©  13 715 943,00  15 759 146,80  16 084 1054,88  26 108 876,81  18 972 525,01  90 640 547,02  Ginnahme  M  97 mentre  1 349 428,92  15 19 773,02  15 19 773,02   | ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>\*)</sup> Aufchlagweien und Uraniafanten.

| Etatsjahr | Ausgabe       | Einnahme<br>.M. | Mehrs<br>ausgabe | <b>Etatsjahr</b> | Ausgabe .     | Cinnahme<br>М         | Mehr-<br>ausgabe<br>M |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |               | fens, Gefi      |                  |                  | X. Parf-      | und Garte             | nverwal-              |
|           | pflege        | und Seim        |                  | ١.               | i             | tung.                 |                       |
| 1901      | 13 179 140 op |                 | 10 782 458,27    |                  | 860 888,07    | 21 237,71             | 839 650,5             |
| 1902      | 12 454 558,65 | 2 657 581,66    | 9 797 026,99     |                  | 1 187 149,55  | 21 352,57             |                       |
| 1903      | 12 705 924,30 | 3 006 065,33    | 9 699 858,77     |                  | 858 760,ss    | 27 162,00             | 831 597,9             |
| 1904      | 14 757 847,90 | 8 877 855,14    | 11 880 492,79    |                  | 2 653 839,81  | 27 917,95             | 2 625 921,9           |
| 1905      | 16 505 289,74 | 3 460 487,71    | 18 044 802,0     | 1905             | 1 009 060,21  | 37 176,84             | 971 883.              |
|           | 69 602 760,71 | 14 948 126,16   | 54 654 634,88    |                  | 6 569 698,00  | 134 847,95            | 6 484 850,s           |
|           |               | arbeiten d      |                  |                  | XIL Ti        | efbauverw             | altuna                |
| - 1       | but           | ıverwaltıı      | ng.              |                  | 21            | i journott io         | urrung.               |
| 1901      | 141 311,84    | 10 380,ca       | 130 981,21       | 1901             | 18 058 878,78 | 5 194 390,85          | 7 858 987,9           |
| 1902      | 145 158,90    | 542,74          | 144 611,16       | 1902             | 12 267 457,22 | 5 239 884,49          | 7 027 572,7           |
| 1903      | 152 608,11    | 4 318,77        | 148 289,44       | 1903             | 11 945 861,93 | 5 215 993,90          | 6 729 868,6           |
| 1904      | 152 395,40    | 3 658,99        | 148 736,41       |                  | 9 543 904,52  | 3 728 551,83          | 5 815 352,79          |
| 1905      | 120 844,6s    | 836,58          | 120 008.07       | 1905             | 18 489 891,19 | 4 246 893,21          | 14 242 997,9          |
|           | 711 813,95    | 19 237,71       | 692 576,te       |                  | 65 300 498,41 | 23 625 713,98         | 41 674 779,40         |
|           | XIII. B       | erwaltung       | sfosten.         |                  | XIV.          | Polizeiw              | ejen.                 |
| 1901      | 11 224 078,50 |                 | 10 304 090,56    |                  | 6 779 784,56  | 1 051 805,35          | 5 727 979,21          |
| 1902      | 11 984 965,10 | 921 259,21      | 11 063 705,89    | 1902             | 6 740 519,61  | 1 094 719,51          | 5 645 800,t:          |
| 1903      | 12 746 208,:4 | 1 059 005,98    | 11 687 202,34    |                  | 6 859 581,31  | 1 089 370,28          | 5 770 211,0           |
| 1904      | 14 686 216,21 | 1 100 923,08    | 13 585 293,ts    |                  | 6 826 945,56  | 1 149 730,01          | 5 677 215,4           |
| 1905      | 15 580 976,72 | 1 298 479,59    | 14 282 497,13    | 1905             | 6 864 742 ta  | 1 191 293 23          | 5 678 448,90          |
|           | 66 222 444,67 | 5 299 655,78    | 60 922 789,00    |                  | 84 071 578,20 | 5 576 918,41          | 28 494 654,76         |
|           |               | a Fen - Bele    |                  |                  | XVI. 63       | emeinbefri            | ehhäie                |
|           |               | ıg uBefp        | rengung.         |                  |               |                       | ,.,.                  |
| 1901      | 4 852 980,14  | 104 366,53      | 4 248 613,61     |                  | 47 110,76     | 25 208,59             | 21 902,13             |
| 1902      | 4 719 559,58  | 94 754,05       | 4 624 805,nn     |                  | 51 998,78     | 35 331,61             | 16 667,13             |
| 1903      | 5 310 948,98  | 116 958,85      | 5 198 990, ta    |                  | 63 814,07     | 39 985,35             | 23 325,81             |
| 1904      | 5 032 968,06  | 204 821,50      | 4 828 141,54     |                  | 60 190,17     | 48 502,65             | 16 687,55             |
| 1905      | 5 393 902,61  | 62 794,42       | 5 331 108.19     | 1905             | 91 454,37     | 47 972,46             | 43 481 91             |
|           | 24 810 354,17 | 588 695,57      | 24 226 658,sa    |                  | 314 068,15    | 192 000,56            | 122 067,50            |
|           | XVII.         | Standesi        | imter.           |                  | XVIII. S      | Märf. Pro1<br>Museum. | oinzial:              |
| 1901      | 90 455, 19    | 34 592,17       | 55 862,42        | 1901             | 377 392,85    | 13,50                 | 377 379,53            |
| 1902      | 92 743,61     | 87 276,no       | 55 467,64        |                  | 151 374,00    | _                     | 151 374,91            |
| 1903      | 84 901,65     | 38 733,60       | 46 168,05        | 1903             | 106 769,82    | -                     | 106 769,8             |
| 1904      | 81 943,64     | 41 751,81       | 40 191,sı        | 1904             | 121 609,36    | _                     | 121 609,56            |
| 1905      | 82 101,ng     | 44 211,79       | 87 889,50        | 1905             | 154 735, te   |                       | 154 785,18            |
|           | 432 145,12    | 196 566,90      | 285 579,12       |                  | 911 882,12    | 13,50                 | 911 868,6             |

| Ctatejahr. | Ausgabe    | Ginnahme   | Mehr-<br>ausgabe | Ctatsjahr | Musgabe    | Einnahme     | Mehr-<br>ausgabe |
|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| 9          | М:         | Mı         | М                | 8         | M          | м            | M                |
|            |            | efen, Lefe |                  |           | XX. @      | tatistisches | Amt.             |
| 901        | 107 617,00 | 6 117,9s   | 101 499,07       | 1901      | 37 625,68  | - 1          | 37 625,e         |
| 902        | 178 511,56 | 7 867,95   | 170 643,61       | 1902      | 50 970,78  | -            | 50 970,75        |
| 903        | 178 541,48 | 7 217,95   | 171 824,2        | 1903      | 55 767,96  | 18,50        | 55 754,4         |
| 904        | 172 621,01 | 28 015,81  | 149 605,20       | 1904      | 57 817,96  | 126,58       | 57 691,50        |
| 905        | 191 293,39 | 15 925,es  | 175 867,70       | 1905      | 49 871,88  | 79,95        | 49 791,∞         |
|            | 828 584,41 | 60 144,68  | 768 439,81       |           | 252 054,18 | 219,83       | 251 834,88       |
|            | XXI.       | Bewerbege  | richt.           |           | XXII. 8    | aufmanns     | gericht.         |
| 100        | 29 028,77  | 8 450,25   | 25 578,52        |           | 1          | -            | -                |
| 02         | 82 418,21  | 4 061,62   | 28 386,59        |           |            |              | -                |
| юз         | 32 418,20  | 3 650,16   | 28 768,04        |           | -          | ×-           | -                |
| 904        | 88 269,19  | 3 570,59   | 29 698,60        |           | 2 926.69   | -            | 2 926,69         |
| 905        | 84 420,08  | 8 974,98   | 80 445,10        | 1905      | 46 217,80  | 1 786,87     | 44 430,93        |
|            | 161 584,43 | 18 707,58  | 142 876,85       |           | 49 144,49  | 1 786,87     | 47 357,61        |
|            | ххіп.      | Militärzn  | vecte.           |           | XXIV. Ge   | meinnütgig   | 3wede.           |
| 901        | 200,00     | 160.00     | 40,00            | 1901      | 1          | 1            | 44 569,18        |
| 902        | 29 590,00  | 8,00       | 29 582,€0        | 1902      |            | 1            | 28 257,19        |
| 903        | 31 320,30  | 424,00     | 80 896, 20       | 1903      |            |              | 1 128 697,69     |
| 904        | 84 842,30  | 18,00      | 84 829,30        |           |            |              | 105 708, 27      |
| 905        | 87 918,00  | 13,00      | 87 900,00°       | 1905      |            | 1            | 124 113,26       |
| Г          | 188 866,10 | 618,00     | 182 748,10       | 1         |            |              | 1 431 840,so     |

| Etatsjahr | Ausgabe<br>M     | Einnahme<br><i>M</i>   | Mehr-<br>einuahme<br>M | Ctatsjahr | Ansgabe<br>M. | Einnahme<br>M | Mehr-<br>ansgabe<br>M |
|-----------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|
|           | XXV. Berf<br>unl | chiedene Ei<br>Ausgabe |                        | XXV       | I. Kunstzu    | ede.          |                       |
| 1901      | 28 782,15        | 81 496,89              | 7 714,74               | 1901      |               | 1             | 105 112,41            |
| 902       | 6 352,00         | 41 806,85              | 35 454,95              | 1902      |               |               | 90 516,22             |
| 903       | 8 050,00         | 51 193,97              | 48 143,97              | 1908      |               |               | 149 180,8             |
| 904       | 8 086,20         | 84 320,91              | 81 234 71              | 1904      |               |               | 27 018,68             |
| 1905      | 8 078,85         | 90 371,94              | 87 293,00              | 1905      |               | 1             | 141 173,96            |
|           | 39 849,80        | 299 190,56             | 259 840,76             |           |               |               | 513 001,42            |

| Statsjahr | Ausgabe<br>M | Einnahme .M. | Mehr=<br>ansgabe<br>M | Ctalsjahr | Ansgabe<br>M | Einnahme<br>M               | Mehr-<br>ansgabe<br>M |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|           | XXVII.       | Uusstelli    | ıugen.                |           |              | III. Beiträg<br>Bereine usw |                       |
| 901       | 54 189,42    | 1            |                       | 1901      | 359 911,20   | 1                           |                       |
| 902       | 24 600,22    | Í            |                       | 1902      | 400 670,40   |                             |                       |
| HE3       | 43 238,27    |              |                       | 1903      | 412 282,65   |                             |                       |
| 104       | 1 065,51     | i            |                       | 1904      | 428 364,76   |                             |                       |
| 105       | 20 000,00    | i i          |                       | 1905      | 437 447,us   |                             |                       |
|           | 148 043, 0   |              |                       |           | 2 038 675,45 |                             |                       |
| -         | XXIX.        | Unterftüt    | nugen.                |           | XXX.         | Repräsent                   | ation.                |
| Ю1        | 20 351,88    |              |                       | 1901      | 42 157,53    |                             |                       |
| 902       | 116 938,20   |              |                       | 1902      | 38 613.97    | 1                           |                       |
| 303       | 58 801,so    |              |                       | 1908      | 16 051,19    | 1                           |                       |
| 304       | 20 073,83    |              |                       | 1904      | 170 616,59   |                             |                       |
| 105       | 40 105,00    |              |                       | 1905      | 223 126,23   | 1                           |                       |
| Γ         | 256 270,71   |              |                       |           | 490 565,51   |                             |                       |

| Etatsjahr | Ausgabe<br>M | Einnahme<br>M | Mehr-<br>einnahme<br>M | Rehr∗<br>ausgabe<br><i>M</i> |
|-----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|
|           | XXXI.        | Rirchliche    | Awe de.                |                              |
| 1901      | 522,00       |               |                        | 522                          |
| 1902      | 536,00       |               |                        | 586                          |
| 1903      | 502,co       |               |                        | 502                          |
| 1904      | 468,00       | i i           |                        | 468                          |
| 1905      | 1 472 918,98 | 1 916 120,30  | 443 201,31             |                              |
|           | 1 474 946,98 | 1 916 120,30  | 448 201,32             | 2 028                        |
|           |              |               | 441 173.32             |                              |

| Ctatejahr | Ansgabe<br>M  | Einnahme<br>M | Mehr-<br>ausgabe<br>M | Ctatsjahr | Ausgabe<br>M  | Einnahme<br>M | Mehr-<br>ausgabe |  |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|------------------|--|
|           | XXXI          | I. Aus Anl    | eihen.                |           | XXXIII.       | Aus Aber      | duffen.          |  |
| 101       | 592 947,38    |               |                       | 1901      | 6 500 812,88  |               |                  |  |
| 102       |               | 294 346,76    |                       | 1902      | 4 795 926,30  |               |                  |  |
| юз        | 1 885 884,43  |               |                       | 1903      | *)            |               |                  |  |
| н)4       | 7 847 224,46  |               |                       | 1904      |               |               |                  |  |
| 105       |               | 18 600 539,97 |                       |           | 5 658 855,47  |               |                  |  |
| ٦         | 24 220 392,98 |               |                       | i i       | 16 955 594.55 |               |                  |  |

<sup>\*)</sup> Die Achibetrage ans den Jahren 1901 und 1902 find in den Jahren 1903 und 1904 aus laufenden Mitteln gedeckt worden.

| XXXIV.<br>Etatsjahr | Gefamt-<br>einnahme<br>M | Gejamt=<br>ausgabe<br>.M. | Mehre<br>einnahme<br>M | Mehr-<br>ausgabe<br>.M |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1901                | 108 517 002,48           | 112037 310.m              |                        | 3 520 308,43           |
| 1902                | 113 214 456,60           | 114 203 169,30            |                        | 988 718,30             |
| 156 03              | 117 554 711,00           | [16 984 410,49            | 570 301 20             |                        |
| 1904                | 139 859 271,43           | 130 596 730, (8           | 9 262 540,95           |                        |
| 1905                | 151 006 121,13           | 136 689 025,36            | 14 317 096 at          |                        |
|                     | 630 151 563,31           | 610 510 646,51            | 24 149 988,52 ;        | 4 509 021,73           |
|                     |                          |                           | 19 640 916.79          |                        |

### Einnahmen.

|                               | 1901          | 1902          | 1903          | 1904          | 1905          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stämmerei                     | 959 127,75    | 526 472,52    | 866 393,56    | 946 459 23    | 1 073 152,6   |
| Stabtifche Berte              | 3 315 202,36  | 6 536 679,62  | 11 224 643,67 | 12 083 098,74 | 12 073 571,86 |
| Eleuern                       | 63 789 139,20 | 64 314 467,87 | 64 915 083,16 | 70 928 935,es | 74 016 517,16 |
| Rapital nub Schulden          | 13 715 943,40 | 15 759 146,80 | 16 084 054,88 | 26 108 876,81 | 18 972 525,00 |
| Unterricht                    | 3 092 202,37  | 3 163 050,53  | 3 356 998.93  | 3 407 852,76  | 8 558 787,61  |
| Armenwejeu                    | 1 349 428,91  | 1 519 773,01  | 1 620 047,18  | 1 813 387.37  | 1 907 579,50  |
| Gefundheilspilege             | 2 446 686,32  | 2 657 531,66  | 8 006 065,53  | 8 877 855,14  | 3 460 487,71  |
| Bart- und Gartenaulagen .     | 21 287,71     | 21 352,57     | 27 162,90     | 27 917,53     | 37 176,84     |
| Borarbeiten ber Sochbanverm.  | 10 380,63     | 542,74        | 4 318,77      | 8 658,99      | 386,3         |
| Tiefbau                       | 5 194 390,85  | 5 239 884 49  | 5 215 993,90  | 8 728 551,53  | 4 246 593,2   |
| Bermaltungstoften             | 919 987 94    | 921 259,21    | 1 059 005 96  | 1 100 923,08  | 1 298 479,5   |
| Polizeiwejen                  | 1 051 805,35  | 1 094 719,51  | 1 089 370,28  | 1 149 730,67  | 1 191 293,2   |
| Strafenbelendstung ufm        | 104 366,53    | 94 754,00     | 116 958,88    | 204 821,52    | 62 794,4      |
| Gemeinbefriedhofe             | 25 208,59     | 35 331,61     | 89 985,25     | 43 502,65     | 47 972,4      |
| Standesamter                  | 34 592,77     | 37 276,00     | 38 733,60     | 41 751,ы      | 44 211,7      |
| Märfifches Brovinzial-Museum  | 13,50         | ****          |               |               |               |
| Stadtbibliothet, Bolfebiblio- |               |               |               |               |               |
| thefen und Lefeballen         | 6 117,93      | 7 867,95      | 7 217,23      | 23 015,81     | 15 925,6      |
| Staliftifches Amt             | -             |               | 18,50         | 126,38        | 79,9          |
| Gemerbegericht                | 8 450,25,     | 4 061,62      | 3 650,16      | 8 570,30      | 8 974,9       |
| Raufmannsgericht              |               |               | _             |               | 1 786,8       |
| Borfpaun                      | 160,00        | 8,00          | 424.00        | 13,00         | 13,0          |
| Reulen, Dotationen ufm        | 4 920 701,70  | 5 432 596,42  | 6 526 462,16  | 6 518 577,50  | 7 311 073,9   |
| Berpaditung bes öffentlichen  |               |               |               |               |               |
| Anfchlagwefens                | 400 000,60    | 400 000,00    | 400 000 to    | 400 000,00    | 400 000,0     |
| Bacht für Uraniajanten        | 31 601,88     | 15 600,oa     | 15 600,00     | 15 600,00     | 15 600,6      |
| Berichiebene Ginuahmen        | 31 496,89     | 41 806,85     | 51 193,97     | 84 320,91     | 90 371,8      |
| Rirchliche Zwede              |               | - 1           |               |               | 1 916 120,3   |
| Aus Anleihen                  | 582 947,36    | 294 346,76    | 1 885 334,43  | 7 847 224,46  | 18 600 539,9  |
| Aus überichuffen              | 6 500 812.38  | 4 795 926,20  |               |               | 5 658 855 4   |

Ausgaben.

|                                 | 1901          | 1902          | 1903          | 1904           | 1905        |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Kämmerei                        | 269 094,26    | 408 054,30    | 187 673 98    | 741 274,27     | 264 803,0   |
| Städtifche Berte                | 2 803 367 49  | 2 446 761,50  | 2 121 289,93  | 1 730 237,63   | 1 952 124,  |
| Stenern                         | 1 068 386,70  | 2 666 104,14  | 2 259 104,75  | 1 574 505 79   | 1 959 011.  |
| Rapital und Schntben            | 17 295 897,15 | 19 290 780,es | 19 367 621,03 | 29 139 229, 17 | 20 938 649, |
| Unterricht                      | 26 423 377,45 | 24 284 159,17 | 25 258 024,21 | 27 885 838,25  | 28 134 089, |
| Armenweien                      | 13 245 649,90 | 14 363 823,24 | 14 845 965,64 | 15 100 920,55  | 16 326 169, |
| Gefundheitspilege               | 13 179 140,∞  | 12 454 558,65 | 12 705 924,30 | 14 757 847 93  | 16 505 289, |
| Bart- und Gartenanlagen .       | 860 888,07    | 1 187 149,35  | 858 760,83    | 2 653 839,84   | 1 009 060,  |
| Borarbeiten ber Sochbanverm.    | 141 311,84    | 145 153,90    | 152 608,11    | 152 395,40     | 120 344,    |
| Tiefbau                         | 13 053 378,78 | 12 267 457,22 | 11 945 861,93 | 9 543 904,32   | 18 489 891, |
| Berwaltungstonen                | 11 224 078 50 | 11 984 965,10 | 12 746 208,34 | 14 686 216,21  | 15 580 976. |
| Polizeimejen                    | 6 779 784,58  | 6 740 519,64  | 6 859 581,31  | 6 826 945,5s   | 6 864 742   |
| Strafenbelendtung               | 4 352 980,14  | 4 719 559,38  | 5 310 948,98  | 5 032 963,06   | 5 393 902,  |
| Bemeindefriedbofe               | 47 110,76     | 51 998,78     | 63 314,67     | 60 190,17      | 91 454.     |
| Stanbesämter                    | 90 455,19     | 92 743,64     | 84 901,65     | 81 948 62      | 82 101.     |
| Nārfijdjes Brovinzial-Mnjeum    | 377 392,85    | 151 374 91    | 106 769,82    | 121 609,26     | 154 785     |
| Stadtbibliothet, Bottsbiblio-   |               |               |               |                |             |
| thefen und Lefehallen           | 107 617,00    | 178 511,56    | 178 541,48    | 172 621,et     | 191 293     |
| Statiftifches Antt              | 37 625,63     | 50 970,75     | 55 767.98     | 57 817.96      | 49 871      |
| Bewerbegericht                  | 29 028,77     | 32 448,21     | 32 418,20     | 33 269,19      | 84 420      |
| Raufmannsgericht                |               |               | - 1           | 2 926,69       | 46 217      |
| Boripann                        | 200.00        | 10.00         | 530,00        | 15.00          | 15.         |
| Militarziveite                  | _             | 29 580, w     | 30 790,20     | 34 327,30      | 37 898,     |
| Kirdliche Zwede                 | 522.00        | 536,00        | 502,0         | 468 00         | 1 472 918.  |
| Runitzwede                      | 82 819,42     | 60 141,89     | 148 680.46    | 27 018.65      | 141 173     |
| Deutmaler                       | 22 293,65     | 30 374.33     | 500,36        |                | ***         |
| Ausfiellungen                   | 54 139,42     | 24 600,29     | 43 238,27     | 1 065.51       | 20 000.     |
| Bemeinnngige Zwede              | 44 569,13     | 28 257,12     | 28 697,62     | 105 703,37     | 84 113,     |
| Brivatr. Awede (Teftamente) .   | 8 189,65      | 3 352.60      | 3 050 oo      | 3 086,20       | 8 078.      |
| Beitrage an Bereine             | 252 479,€0    | 293 238,89    | 1 444 850,65  | 820 933,15     | 420 015,    |
| Seitftehenbe Beitrage           | 107 431,60    | 107 481,00    | 107 431,60    | 107 431,00     | 107 431.    |
| Interftühungen                  | 20 351.84     | 116 938.27    | 18 801.80     | 20 073.83      | 40 105.     |
| Repräsentation                  | 42 157,53     | 38 613,92     | 16 051,19     | 170 616,49     | 223 126.    |
| beritellung des Berles über die |               |               |               |                |             |
| Bruden Berline                  | 20 593,10     | 8 000,00      |               |                |             |

## Das kämmereivermögen und die Einnahmen der Stadtgemeinde aus demselben.

Städtisches Grund: und Lagerbuch.

# 1. Das flämmereivermögen und die Einnahmen der Stadtgemeinde aus demfelben.

Das unbewegliche Vermögen der Stadtgemeinde bilden einmal solche Grundstrück, aus denen die Stadt feine oder doch nur nuerhebliche Einnahmen erzielt (zum öffentlichen Dienste oder Gebrauch bestimmte Grundstrück); dies sind:

- 1. Grundstüde für die allgemeine Berwaltung;
- 2. firchliche Grundftude;
- 3. Grundstüde für besondere Berwaltungszwede und solche Grundstüde, welche Unterrichts, und sanitären Zweden gewidnet find:
- 4. Grundstude, die für den Betrieb der ber Stadtgemeinde gehörigen inbuftriellen Ausgagn erforberlich find.

In Gegensate in diesen Grundstücken stehen diesenigen, aus denen, ihrem eigentlichen Zwecke entsprechend, Einnahmen erzielt werden (werbende Grundstücke), und zwar gebören hierher:

- 1. Grundstüde, welche feinem Zweige ber allgemeinen stäbtischen Verwaltung dienen und von der Stadtgemeinde vermietet oder verpachtet werden. Hierzu werden auch soldse Grundstüde gerechnet, welche zwar für eine der obengenannten Verwaltungen bestümmt sind, vorübergehend aber durch Vermietung oder Verpachtung genuckt werden; hierher gehören auch die beiden Seen (der Rummelsburger und Reimidendorfer).
- Natswagegebäude, bei denen die Einnahmen jum großen Teile zwar nicht aus dem Ertrage des Grundslüdes an sich, aber aus den auf dem Grundslüde erhobenen Gebühren herrihren;

3. Grundstüde, die durch bergmannischen Betrieb genut werden: der Ralfsteinbruch zu Rübersdorf.

Der Bert dieses gesamten städtlichen Grundbesites, werbenden und nicht werbenden, ist bei der alle süns Jahre stattsindenden Nevision des auf Grund der Städteordnung gesührten Lagerbuchs abgeschäft worden. Diese Abschäftigung hat sir den 1. April 1901 einen Wert von 412 826 210 M, für den 1. April 1906 von 490 094 618 M ergeben.

Die Einnahme aus den werbenden Grundstüden in den Ctatsjahren 1901 bis 1905 und ihre Größe geht aus der folgenden Nachweifung hervor:

| Ctats.                               | Landwirtsch<br>oder gärtn<br>gennßte (Irn<br>Unssang          | erifdy                     |                |                | ictete Holz-<br>und<br>gerpläße        | Ber-<br>mictete<br>Woh-<br>unugen<br>in Ge-<br>meinde-<br>hänjern,<br>Wiete | Rübers-<br>borier<br>Kallitein-<br>bruch,<br>Anteil der<br>Stadt an<br>der Gin-<br>nahme | Ein-<br>nahme<br>aus<br>den Seen               | Ein-<br>nahme<br>über-<br>hanpt                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      | ha a qm                                                       | м.                         | ha             | a              | gm M                                   | м                                                                           | Mi                                                                                       | M.                                             | ,H.                                                 |
| 1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | 497 18 03<br>485 24 03<br>483 54 30<br>474 27 20<br>477 84 19 | 72 348<br>77 262<br>83 023 | 48<br>51<br>50 | 44<br>30<br>67 | 22 219 909<br>61 223 942<br>98 225 902 | 307 100<br>308 730<br>331 242                                               | 18 238<br>39 133<br>54 821                                                               | 23 922<br>23 729<br>26 437<br>29 728<br>29 879 | 778 548<br>641 324<br>675 504<br>724 716<br>847 974 |

Die in der vorstehenden Abersicht angegebenen Zahlen über die Größe der ländlichen Grundsstüde beziehen sich unr auf die tatsächlich verpachteten Ländereien, Der Umssag der gesamten Ländereien, also der verpachteten und der unverpachteten, ergibt sich aus der folgenden Zusammenstellung:

| Lage ber Ländereien   | 1   | 100 |    | 1   | 902 |    | 1   | 908 |    |     | 1904 |    | i   | 905 |    |
|-----------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|----|
|                       | ha  | a   | qm | ha  | a   | qm | ha  | a   | qm | ha  | a    | qm | ha  | А   | qm |
| Junerhalb) des Beich: | 136 | 31  | 09 | 131 | 07  | 58 | 130 | 14  | 19 | 123 | 21   | 08 | 125 | 81  | 61 |
| Außerhalb) bildes     | 362 | 64  | 86 | 355 | 51  | 30 | 355 | 37  | 04 | 354 | 39   | 28 | 353 | 99  | 51 |
| Zusammen              | 498 | 95  | 95 | 486 | 58  | 88 | 485 | 51  | 23 | 477 | 60   | 36 | 479 | 81  | 12 |

60

Obichon diese Zahlen einen allmählichen Rückgang des Umfanges der ländlichen Grundficke zeigen, ist der Ertrag darans dauernd im Steigen begriffen. Dies hat seine Ursache darin, daß anf vielen dieser Grundficke Landen-folonien eingerichtet worden find, für die eine bedeutend höhere Lacht, in den meisten Källen bis zum Derisachen der Ackerdat gezahlt wird.

Bei den Holz- und Lagerplätzen haben die Einnahmen im allgemeinen mit dem Bachsen des Grundbeiltes Schritt gehalten. Wenn auch alligheilts Überweifungen von Grundbeiltes Schritt gehalten. Wenn auch alligheilt, Merwicklung von Baulidsseinen, sei es zu Strassenfreilegungen, statzesinden haben und anch Grundsstüde verfaust worden sind, so sind doch auch Neuerwerdungen hintigestreten, welche bis zur bestimmungsmäßigen Verweidung durch Verwiedung unbbar gemacht wurden. Diese Ingänge waren stels größer als die Bhögunge.

Die erhöliche Verminderung der Einnahmen aus den vermieteten Vohnungen in den Jahren 1902 und 1903 hat ihren Grund darin, daß die gun Van des neuen Vervaltungsgeöüdes bestimmten, in den Jahren vorher mietweise genusten Grundstüde ihrem Zweck dienitdar gemacht werden mußten und daher der Aberuch der Gebünde vorgenommen wurde. Seit dem Jahre 1904 macht sich wieder ein Steigen der Mieteinnahmen bemersbar. Seit dem Jahre 1904 gehören der Stadtgemeinde, vorübergehend die zum Verlängerung der Kalier Villgenitraße angefausten Grundstück des sogenannten Schwindische Verlängerung der Kalier Villgenitraße angefausten Grundstück des sogenannten Schwindische Verlängerung des Magervichhoses in Friedrichsselbe hat die Stadtgemeinde eine jährliche Einduge von 4000 M. ertitten, da auf einem Grundstück in Rumunelsburg die 1904 von einem Unternehmer ein Gänssemarts betrieben wurde, der nach der Eröffinung des Vielhoses eingehen nuiste.

In die Rachweifung sind nicht aufgewommen die Einnahmen aus dem lädifigen Gasthäufern zu Treptow und dem ehemaligen Chanise-hause zu Kantow; dies betrugen 1901: 33748 M., 1902: 33798 M., 1903: 33848 M., 1904: 35366 M. und 1905: 37449 M. Ferner sind noch Einnahmen aus der Verpachtung städissier Lädischer Länderein zu Jagdzwecken erzielt worden. Diese Verpachtungen, welche sich durch Einschräufung bejagungsfäliger Gestände infolge dichterer Verbanung vermindert haben, drachten am Einnahmen 1901: 462 M., 1902: 458 M., 1903: 484 M., 1904: 425 M. und 1905: 418 M.

Der Rüdersdorfer Kalfsteinbruch wird auf gemeinichaftliche Rechnung bes Staates und der Stadt seit dem 1. Januar 1855 ausgebeutet, und zwar derart, duß der Staat mit 3/6, die Stadt mit 3/6 am Reingewinn beteiligt ist.

Die Ginnahme und Ausgabe geht aus der folgenden Tabelle hervor:

|      | Œ | t a t | šįa | hr |  | <b>Бінна</b> фше | Ausgabe<br>M  | Neingewinn<br>.M | Prozent<br>der Einnahme<br>.u. |
|------|---|-------|-----|----|--|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| 1901 |   |       |     |    |  | 1 791 408        | 1 675 976     | 115 432          | 6,5                            |
| 1902 |   |       |     |    |  | 1 949 831        | 1 847 030     | 102 801          | 5,5                            |
| 1903 |   |       |     |    |  | 1 955 811        | 1 586 084     | 369 727          | 18,9                           |
| 1904 |   |       |     |    |  | 2 192 639        | 1 895 011     | 297 628          | 13,6                           |
| 1905 |   |       |     |    |  | 2 575 716        | $2\ 119\ 167$ | 456 549          | 17,9                           |

Die Einnahme ans den Seen setzt sich zusammen aus den Pachterträgen für den Rummelsburger und Reinickendorfer See, aus dem Wassers sir Benntung von Flächen des Rummelsburger Sees und ans der Wiete für den Gondelsheite hinter den Zeiten.

Der Vert des werbenden Ammobiliarbesites belief sich nach der Revision des Lagerbuches am 1. April 1901 auf 64 095 443 "M., am 1. April 1906 auf 67 915 145 "M. Etellt man diesem letztern Wert den Ertrag des Jahres 1905 von 885841 "M. aceanider, sie ergibt sich eine Verzusiung von 1,3 ».

Die Ausgabe an Stenern für den städtsichen Grundbeits betrug im Jahre 1901: 216041 M., 1902: 232428 M., 1903: 278043 M., 1904: 276553 M. und 1905: 290552 M.

Anger ben Erträgen aus diesem unbeweglichen Eigentume der Stadt gehören zu den Sinnahmen der Kännnerei, bezw. werden zu ihnen gerechnet auch werschiedene Ginnahmen aus Berechtigungen, so aus dem Recht, Strafzen und Plähe zur Anfliellung von Berfaussbuden zu vermieten, serner aus herrenlofen Erbischaften und.

Gine Aberficht diefer Einnahmen gibt die folgende Nachweifung:

|      |           |  |  |                                        | (              | s innah                           | men ans                      | 3                                |                                            | Geiamt- |
|------|-----------|--|--|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|      | Etatsjahr |  |  | Trint-<br>hallen,<br>Ebjibnden<br>njw. | Nate-<br>wagen | herren:<br>lojen Erb:<br>jchajten | Ma+<br>giftrals+<br>Sporteln | Ein-<br>nahmen<br>über-<br>hanpt | einnahme<br>der<br>Rämmerei»<br>verwaltung |         |
|      |           |  |  | _                                      | <br>Me         | M                                 | M                            | M                                | м.                                         | Me      |
| 1901 |           |  |  |                                        | 4 533          | 30 913                            | 6 539                        | 23 406                           | 65 391                                     | 878 149 |
| 1902 |           |  |  |                                        | 4 431          | $29\ 159$                         | 4 972                        | $24\ 226$                        | 62 788                                     | 738 368 |
| 1903 |           |  |  |                                        | 4 823          | 30 097                            | 5 706                        | 28 314                           | 68 940                                     | 778 776 |
| 1904 |           |  |  |                                        | 4 823          | 29 617                            | 7.266                        | 33586                            | 75 292                                     | 835 749 |
| 1905 |           |  |  |                                        | 4 993          | 29 996                            | 660                          | 32 290                           | 67 939                                     | 953 770 |

Bezüglich der Einnahmen aus den Ratswagen geht näheres aus der folgenden Tabelle hervor:

| nats wagen                       | 1901<br>M | 1902<br>M | 1903<br>M | 1904<br>M | 1905<br>M |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Alexanderplat                    | 12 087    | 11 683    | 11 706    | 12 002    | 12 496    |
| Oranienplat                      | 8 169     | 9 270     | 9 647     | 8 914     | 9 467     |
| Gartenplat                       | 8 025     | 5 606     | 6 224     | 6 589     | 5926      |
| Rübersborfer Strafe (Dftbahuhof) | 2 632     | 2 604     | 2 520     | 2 111     | 2 107     |

Die als "Magistrats. Sportein" aufgesührten Einnahmen bernhen im weientlichen auf einer Bestümmung in der alten "Sportul- und Gebührentage sür die Kanzlei des Berlinischen Magistrats" vom 22. September 1820, unterm 3. Oktober 1820 vom Ministerium des Junern genehmigt, nach der sir Kofchüng der Gebäude zur Versicherung bei der städtlichen Kenerlozielät für die Stadt-Hamptkasse von den Gigentümern, welche die Versicherungsanträge gestellt haben, Verwaltungsgebühren erhoben werden, die össentlich-rechtlicher Natur sind. Nachhenn die alse Sportul-Ordnung im Lanfe der Jahre verschieden Kofchünderungen erjahren hatte, wurde zuletzt unterm 6. Oktober 1892 ein noch gültiger neuer Taris aufgestellt und unterm 20. desselben Wonats genehmigt.

Während der Bericht über die vorige Periode noch Sinnahmen aus Wartte stättegeld nachwies, erscheinen solche in diesem Berichte nicht mehr, da das Stättegeld seit dem 1. Januar 1899 nicht mehr erhoben wird.

Die herrenlosen Erbschaften, welche durch eine Berleihungkurfunde des Aunfürsten Joachim vom 27. Dezember 1508 der Stadt in gewissen Umfange übertragen sind, bilden seit dem 1. April 1885 nur einen durchlaufenden Posten bei der nämmnereiverwaltung, da die Einnahmen darans der Armen-Direktion zur Berfügung gestellt sind.

### 2. Städtifdes Grund- und Cagerbud.

Das nach § 71 ber Städteordnung über alle Teile des Vermögens der Stadtgemeinde zu führende Lagerburd besteht aus 3 Vänden, von denen der erste das Kämnucrei- und der zweite das Stistungsbermögen je besonders dar stellt, während der dritte Vand in Jusammensschlungen beider Vermögensarten deren jährtiche Samptergebnisse veranichanticht. Nach den leitenden Grundsähen werden die Straßen, Pläte, Vrüden, die Dotationen und Vestenerungsrechte, sowie die öfsentlich-rechtlichen Verpflichtungen der Stadt in das Lagerburd nicht mit ansgenommen. Verner bleiben darin auch — im Gegensähe zu den die buchnäßigen Jacken genau wiedergebenden Samptjahreschlichssische Taddi-

Samptfasse — alle Forderungen sort, welche verschiedene städtische Verwaltungen gegen einander haben, weil derartige Buchsordrungen die wirfliche Verunögenstage der Stadt völlig unbeeinslusst fassen und die Snumen der Aftiva und der Kassisva unt nur numis erhößen würden.

Ansgenommen hiervon sind jedoch immer folche Forderungen, die zwischen Kämmerei- und Stiftungsverwaltungen bestehen.

Jum Lagerbuchabschinß für die Etatsjahre 1900 und 1906 wurden im Frühjahr 1901 und 1906 von der Grundeigentums-Deputation die der Stadt gehörigen Grundbinde einer seit dem I. April 1886 bestimmungsgemäß alle 5 Jahre wiederschreiteden Wertrevision unterzogen, wodei der 1. April 1901 und 1906 als Schähungstermin anzunehmen war. In demselben Termine sind aus gleicher Veraulasjung alle übrigen städtischen Vermögensgegenstände, wie es ebenfalls seit dem 1. April 1886 regelmäßig in Höhrigen Zeitabständen geschieht, je von den zuständiging Verwaltungsstellen neu abgeschäßt vorden.

Bei ber Revifion ber gewiffermagen als bas finanzielle Rudgrat ber Stadtgemeinde augusebenden Genudstückswerte, welche für das Lagerbuch von gang besonderer Bedeutung ift, wurde im wescutlichen folgendes, auch ichon bei den Grundstücksabschätzungen vom 1. April 1886, 1891 und 1896 zur Unwendung gebrachte Verfahren, welches fich anerfanntermaßen wohl bewährt hat, beobachtet: Es fam in erster Linie auf die Ermittelung des gemeinen Bertes an, den die Grundstücke darstellen. Deswegen war ein den gerade berrichenden Tagesbreifen gegenüber nur mäßiger Bert des Grund und Bodens der Grundftude ie nach deren Lage, Gestalt und Beschaffenheit — ohne Rudsicht auf zeitweilige Spefulationspreise - zu ermitteln, wozu meistens ber Bert ber Banlichkeiten nach der Tenerfaffentare oder, wenn eine folche fehlte, nach der Bankoftensnume und der Bert etwa porhandener Aupflanzungen einschlieftlich der zu diesen gehörigen Umwährungen usw. hinzutrat. Bei der Bewertung von Grundstüden, deren Banlichkeiten voraussichtlich zum Abbruch gelaugten oder den Anfordernngen der Neuzeit auch nicht annähernd mehr entsprachen, wurden jedoch die Gebäude völlig anger Betracht gelaffen.

Die Hauptergebnisse ber Nenabschäung der Kommunalgrundstücke sind in den nachstehenden Zusammenstellungen ersichtlich gemacht, und zwar dergestatt, daß aus der ersten Zusammenstellung hervorgeht, wie sich die gewerteten Grundstücke auf die bistreischen Extenteile Berlins oder auf die umliegenden Arreise verteilen, währeud in der zweiten die bestehen. Werten der Grundbstücke arwobiert sind.

Sabelle Ia. Die ftadtifchen

| Lage der Grundfinde            | 3ahl<br>der<br>Grund | 1      | Gefant<br>ächeninh |       | zufünfti | ges Etra | davon en<br>Benland |
|--------------------------------|----------------------|--------|--------------------|-------|----------|----------|---------------------|
|                                | ftüde                | ha .   | a                  | (m)   | ha       | A        | 4jm                 |
| A. Innerhalb ber Stadt.        |                      |        |                    |       |          |          |                     |
| Stadtteile:                    | İ                    |        |                    |       |          |          |                     |
| Berlin                         | 21                   | 7      | 47                 | 98.23 | -        | 22       | 8.00                |
| Etralan                        | 71                   | 104    | 3                  | 62,00 |          | 47       | 2.00                |
| dönigftadt                     | 35                   | 144    | 24                 | 92,30 | 5        | 14       | 79.00               |
| Spandan, inneres Revier        | 19                   | 3      | 72                 | 20.10 |          | 24       | 47,00               |
| Friedrich Bilhelmftabt         | 4                    | 1      | 55                 | 26,00 | _        |          | _                   |
| Epandau, ankeres Revier        | 50                   | 63     | 34                 | 72,37 | 1        | 36       | 12.00               |
| Bedding                        | 81                   | 178    | 83                 | 94,00 | 25       | 14       | 99,27               |
| Woabit                         | 32                   | 22     | 51                 | 98,00 | 1        | 28       | 82,00               |
| Alt-Rölin                      | 22                   | 1      | 12                 | 14,00 |          | 5        | 86,00               |
| Ren-Stölln                     | - 8                  | 2      | 40                 | 75,00 |          | 14       | 18,00               |
| Friedriche-Werder              | 2                    | -      | 48                 | 44,30 |          |          | _                   |
| Dorotheenstadt                 | 7                    | 1      | 61                 | 51,00 |          | 1        | 94,00               |
| Friedrichstadt, inneres Revier | 14                   | 2      | 89                 | 66,00 |          | _        |                     |
| inifenstadt                    | 63                   | 28     | 38                 | 18,30 | _        | 1        | 56,50               |
| griedrichstadt, angeres Revier | 4                    | 1      | 15                 | 45,00 |          | _        | 89.00               |
| Edhöneberg und Tempelhof       | 50                   | 84     | s                  | 85.00 | _        | 82       | 89.00               |
|                                |                      |        |                    | -     |          |          |                     |
| Innerhalb der Stadt gufammen . | 483                  | 597    | 89                 | 61,52 | 34       | 89       | 72 17               |
| B. Anferhath ber Ctadt:        |                      |        |                    |       |          |          |                     |
| 3m Streife Riederbarnim        | 58                   | 7 076  | 23                 | 13,93 |          | -        |                     |
| Tettow                         | 54                   | 5 625  | 12                 | 6,00  |          | 10       | 73,00               |
| " Etadtfreife Charlottenburg   | 7                    | 16     | 50                 | 42.00 |          |          | _                   |
| - = Epandan                    | 1                    | -      | 83                 | -     |          |          | -                   |
| . Rreife Dit-Savelland         | 2                    | 24     | 94                 | 37,00 |          | _        | -                   |
| " = Bauch-Belgig               | 1                    | 1      | 99                 | 72,00 | -        | -        | -                   |
| · Becefow-Storfow              | 1                    | 87     | 83                 | 52,00 |          |          |                     |
| Angerhalb der Stadt gujammen . | 124                  | 12 833 | 46                 | 22,93 | _        | 10       | 78,00               |
| überhaupt                      | 607                  | 13 431 | 85                 | 84,45 | 35       | 400      | 45,77               |

Grunbftude am 1. April 1901.

| fallen anf |       |        | Bisheriger  | Rad<br>Renabs    | der<br>häkuna        | Gesamtwert<br>nach der Ren-        | Davon entfallen auf den Bert |                        |                             |  |  |
|------------|-------|--------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|
| nugba      | res 2 | errain | Gefamlwerl  | vom 1. A<br>mehr | pril 1901<br>weniger | abichähnig<br>vom 1. April<br>1901 | und Bodens                   | der Ban=<br>lichfeilen | der An-<br>pflan-<br>zungen |  |  |
| ha         | 8     | qm     | Me          | м                | M                    | М                                  | Me                           | M                      | M                           |  |  |
|            |       |        |             |                  |                      |                                    |                              |                        |                             |  |  |
| 7          | 25    | 91,25  | 33 525 077  | 186 009          | 1 983 991            | 31 727 095                         | 16 954 435                   | 14 770 962             | 1 699                       |  |  |
| 103        | 56    | 60,00  | 52 984 588  | 1 509 218        | 696 408              | 53 797 848                         | 28 877 898                   | 24 862 270             | 57 186                      |  |  |
| 139        | 10    | 13,30  | 46 406 766  | 3 221 570        | 348 250              | 49 280 086                         | 29 151 157                   | 19 715 430             | 413 499                     |  |  |
| 33         | 47    | 78,00  | 7 556 602   | 446 279          | 72 949               | 7 929 982                          | 4 386 448.                   | 3 538 650              | 4 884                       |  |  |
| 1          | 55    | 26,00  | 2 973 900   | -                |                      | 2 973 900                          | 1 528 600                    | 1 442 600              | 2 700                       |  |  |
| 61         | 98    | 60,37  | 30 950 210  | 548 323          | 293 206              | 31 205 327                         | 13 175 971                   | 17 676 156             | 353 200                     |  |  |
| 158        | 68    | 94,73  | 33 359 981  | 873 179          | 107 849              | 34 125 311                         | 17 918 567                   | 16 128 700             | 88 04                       |  |  |
| 21         | 28    | 16,00  | 19 128 148  | 108 360          | 189 515              | 19 041 993                         | 9 882 057                    | 9 100 900              | 59 030                      |  |  |
| 1          | 6     | 28,00  | 4 754 847   | 937 772          | 285 742              | 5 406 377                          | 4 009 600                    | 1 896 777              |                             |  |  |
| 2          | 26    | 57 00  | 8 720 744   | -                | 104 956              | 3 615 788                          | 2 809 900                    | 795 700                | 10 18                       |  |  |
| -          | 48    | 44 30  | 1 629 626   |                  | -                    | 1 629 626                          | 968 860                      | 660 000                | 76                          |  |  |
| 1          | 59    | 57,00  | 5 861 071   | 104 000          | 301 346              | 5 668 725                          | 8 627 040                    | $2\ 035\ 387$          | 1 29                        |  |  |
| 2          | 89    | 66,10  | 8 192 692   | 78 480           |                      | 8 271 172                          | 8 950 590                    | 4 319 150              | 1 433                       |  |  |
| 28         | 36    | 61,80  | 87 960 754  | 815 943          | 1 543 213            | 36 783 484                         | 19 889 883                   | 16 781 741             | 62 366                      |  |  |
| 1          | 15    | 45,00  | 2 568 172   | 975              | - "                  | 2 564 147                          | 1 394 075                    | 1 169 400              | 675                         |  |  |
| 33         | 25    | 96,00  | 31 816 385  | 128026           | 881 712              | 31 562 699                         | 16 770 191                   | 14 560 318             | 232 190                     |  |  |
|            |       | -      | -           |                  |                      |                                    |                              | _                      | -                           |  |  |
|            |       |        |             | 8 453 134        | 6 309 137            |                                    | . )                          |                        |                             |  |  |
| 562        | 99    | 88,45  | 323 384 013 | 2 148 997        |                      | 325 528 010                        | 175 289 772                  | 148 954 141            | 1 284 093                   |  |  |
|            |       |        |             |                  |                      |                                    |                              |                        |                             |  |  |
|            |       |        |             |                  |                      |                                    |                              |                        |                             |  |  |
|            |       |        |             |                  |                      |                                    |                              |                        |                             |  |  |
|            |       |        |             |                  |                      |                                    |                              |                        |                             |  |  |
| 7 076      | 23    | 13.93  | 57 830 980  | 979 678          | 1 247 505            | 56 856 148                         | 21 968 796                   | 34 023 721             | 863 63                      |  |  |
| 5 625      | 1     | 33.00  | 30 007 027  | 914 978          | 70 897               |                                    | 28 104 077                   | 6 077 719              |                             |  |  |
| 16         | 50    | 42.00  | 8 239 825   |                  | 430 056              |                                    | 5 660 687                    | 3 469 738              | _                           |  |  |
| _          | 83    | and a  | 2 075       | _                |                      | 2 075                              | 2 075                        |                        | -                           |  |  |
| 24         | 94    | 87.00  | 44 082      | 999              |                      | 44 961                             | 44 961                       | _                      |                             |  |  |
| 1          | 99    | 72,00  | 899         | _                | -                    | 399                                | 399                          |                        |                             |  |  |
| 87         | 83    | 52,00  | 116 676     | 2 936            |                      | 119 612                            | 48 918                       | 75 694                 |                             |  |  |
|            |       |        |             | 2 512 171        | 1 748 457            |                                    |                              |                        |                             |  |  |
| 12 833     | 35    | 49,93  | 96 241 014  |                  |                      | 97 004 728                         | 50 824 918                   | 48 646 872             | 2 532 94                    |  |  |
| 13 396     | 35    | 38,69  | 419 625 027 | 2 907 711        | _                    | 422 532 738                        | 226 114 685                  | 192 601 013            | 3 817 040                   |  |  |

Sabelle Ib. Die ftabtifchen

| Art der Grundfinde                             | Zahl<br>der<br>Grund- |        | defam<br>decuiv |         | Tavon en<br>zufünjtiges<br>Ziraßenland |     |        |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|---------|----------------------------------------|-----|--------|--|
|                                                | jtüde                 | ba     | a               | qm      | ha                                     | я   | qm     |  |
| Rammereigrundftude.                            |                       |        |                 |         |                                        |     |        |  |
| Grunditude für allgemeine Berwaltungszwede     | 9                     | 3      | 85              | 65.00   |                                        | 1   | 45.0)  |  |
| Rirchliche Grundinide                          | 10                    | 2      | 69              | 24,00   |                                        |     |        |  |
| Grunditude ber boberen Edmlen                  | 36                    | 14     | 72              | \$16,70 |                                        |     |        |  |
| Gemeindeichulen ufm.                           | 121                   | 53     | 42              | 10.80   |                                        | 2   | 6.00   |  |
| Gewerbliche Unterrichtsaufialten               | 4                     |        | 71              | 35 00   |                                        |     |        |  |
| Armene, Baifeue, Braufene und Befferungs-      |                       |        |                 |         |                                        |     |        |  |
| anfialten                                      | 16                    | 377    | 35              | 99.00   |                                        | 14  | 37,50  |  |
| Bollsbadequitalieu                             | 3                     |        | 56              | 14 00   |                                        |     |        |  |
| Begrabnieplage und Leichenjammelfielle         | 4                     | 34     | 42              | 46.10   |                                        | 81  | 40,00  |  |
| Senerwachtgrundinade                           | 16                    | 2      | 12              | 68.50   |                                        |     | 5.00   |  |
| Strafenreinigungebepote                        | 7                     | -      | 18              | 80,00   |                                        |     |        |  |
| Raiswagegrundfinde                             | 1                     | _      | 13              | 75.00   |                                        |     |        |  |
| Steindepotplage                                | 9                     | 11     | 16              | 73,00   | 4                                      | 32  | 75.00  |  |
| Diet- und Badigrunditude, Bauftellen nim., und | 1                     |        |                 |         |                                        |     | *10,00 |  |
| upar:                                          |                       | l      |                 |         |                                        |     |        |  |
| a) Bebaute Mieigrundftude                      | 44                    | 102    | 34              | 23.95   | á                                      | 70  | 71.27  |  |
| b) Unbebante Mietgrunditude, Bannellen,        |                       |        |                 | - /-    | _                                      | *** |        |  |
| Baumasien ufw                                  | 111                   | 34     | 35              | 79 67   | 5                                      | 58  | 74.00  |  |
| c) Unbebaute laublide Grundinde, ins-          |                       |        |                 |         |                                        |     | 14,00  |  |
| besondere Pachtgrundfinde                      | . 60                  | -187   | 91              | 78.93   | 15                                     | 62  | 6,00   |  |
| Seen                                           | 2                     | 45     | 19              | 98,00   |                                        |     | - O,o. |  |
| Erd- und Ralfberge                             | 2                     | 86     | 6               | 21.00   |                                        |     |        |  |
| Parlarundinde                                  | 17                    | 288    | 58              | 32,00   |                                        | 15  | 21.00  |  |
| Brundfifide der fiadtifden Berfe, und zwar:    | 1                     |        |                 | ,       |                                        | 1.0 | 21,03  |  |
| a) Grundsinde der Gaswerte                     | 111                   | 155    | 1.1             | 85,00   | 9                                      | 25  | 71.00  |  |
| b) Bafferwerlegrunditude                       | 111                   | 98     | 24              | 66,10   |                                        |     | 11,00  |  |
| c) Grundinde ber Ranglifationemerfe            | 64                    | 11 449 | 7               | 92,00   |                                        |     | 55.00  |  |
| d) Vichhoisgrunditiide                         | 2                     | 50     | 85              | 14,00   |                                        | 15  | 17.00  |  |
| e) Marliballengrunditüde                       | 14                    | 9      | 43              | 8.00    | _                                      | 19  | 89.00  |  |
| f) Rüllabladepläte                             | 2                     | 112    | 69              | 11.00   |                                        |     | 00,00  |  |
| Der Stadtgenteinde nicht gehörige Grunditude,  | _                     |        |                 | ,       |                                        |     |        |  |
| auf welchen von ihr Baulichfeiten errichtet    | 1                     | l      |                 | - 1     |                                        |     |        |  |
| worden find                                    | 2                     |        |                 |         |                                        |     |        |  |
|                                                | <del></del>           |        |                 |         |                                        |     |        |  |
| Rammereigrundstüde zufammen                    | 581                   | 13 421 | 78              | 86,88   | 35                                     |     | 45,77  |  |
| Stiftungegrundftude                            | 26                    | 91     | 56              | 97,20   |                                        | _   |        |  |
|                                                | 607                   | 13 431 | 35              |         | 95                                     |     |        |  |
| Aberhaupt                                      | 601                   | 18 48] | 35.5            | 81,45   | 35                                     |     | 45,17  |  |

Grundftude am 1. April 1901.

| fallen a | nį           |        | Bisheriger  | Nady                         |           | Gejamtwert<br>uach der Neu-        | Davon ent    | fallen auf be | n Wert                      |
|----------|--------------|--------|-------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| нивыс    | es I         | errain | Gefautwert. | Renabid<br>vom 1. Ap<br>mehr |           | abichähung<br>vom 1. April<br>1901 |              | der Ban-      | der An-<br>pflan-<br>znugen |
| ha       | a            | i qm   | M           | Mi                           | M         | Me                                 | M            | Me            | M                           |
|          |              |        |             |                              |           |                                    |              |               |                             |
|          |              |        |             |                              |           |                                    |              |               |                             |
| 8        | 84           | 20,00  | 23 077 210  | 54 200                       | -         | 23 131 410                         | 8 388 200    | 14 742 620    | 590                         |
| 2        | 69           | 24,00  | 426 196     | -                            | -         | 426 196                            | 291 196      | 135 000       |                             |
| 14       | 72           | 96,70  | 30 492 072  | 881 620                      | 575 983   | 30 247 709                         | 13 612 923   | 16 606 210    | 28 576                      |
| 53       | 40           | 4,80   | 73 280 871  | 1 191 665                    | 612 333   | 78 860 203                         | 29 642 190   | 44 102 436    | 115 577                     |
|          | 71           | 85,00  | 1 401 414   |                              | 31 440    | 1 369 974                          | 689 440      | 679 160       | 1 37-                       |
| 877      | 44           | 61,50  | 44 682 954  |                              | 104 699   | 44 578 255                         | 13 802 144   | 30 551 893    | 224 218                     |
|          | 56           | 14,00  | 1 369 014   | 414                          | 104 033   | 1 369 014                          | 380 980      | 987 480       | 554                         |
| 33       | 61           | 6,00   | 699 772     |                              | 9 580     | 690 192                            | 344 892      | 278 370       | 66 930                      |
| 2        | 12           | 63,50  | 4 165 826   | -                            | 105 230   | 4 060 596                          | 1 835 930    | 2 222 234     | 2 432                       |
|          | 18           | 80,00  | 244 596     |                              | 6 586     | 238 010                            | 158 240      | 79 650        | 120                         |
|          | 13           | 75,00  | 438 350     | _                            | 0.000     | 433 350                            | 122 550      | 310 800       | 120                         |
| 6        | 83           | 98,00  | 1 210 274   | 49 896                       |           | 1 260 170                          | 1 141 565    | 118 605       | hour                        |
|          | 00           | 100,00 |             | 10 0.00                      |           | 1 200 1,10                         | 1 141 000    | 11000         |                             |
| 96       | 63           | 52,68  | 28 134 164  | 840 863                      | 1 714 555 | 22 260 472                         | 18 903 349   | 3 356 476     | 647                         |
| 28       | 77           | 5,67   | 20 361 427  | 1550298                      | 952 698   | 20 959 027                         | 19 621 327   | 1 336 710     | 990                         |
| 472      | 29           | 72,93  | 16 882 846  | 2 973 589                    | 6 925     | 19 849 510                         | 15 597 610   | 4 251 900     |                             |
| 45       | 19           | 93,00  | 185 386     |                              |           | 185 386                            | 185 386      |               | -                           |
| 86       | 6            | 21,00  | 841 048     |                              | 1         | 841 048                            | 841 048      |               |                             |
| 288      | 78           | 11,00  | 28 821 195  | 473 740                      | 839 624   | 28 455 311                         | 25 558 626   | $629\ 388$    | 2 267 297                   |
| 152      | 86           | 14,00  | 36 368 775  | 2 726 567                    | 611 313   | 38 484 029                         | 23 415 308   | 15 068 721    | -                           |
| 98       | 24           | 66,00  | 28 758 824  | - 1                          | 100 152   | 23 658 672                         | 5 213 905    | 18 444 767    | -                           |
| 11 449   | 7            | 4,00   | 84 989 507  | 287 407                      | 1 216 148 | 34 060 766                         | 24 596 444   | 8 870 448     | 1 093 879                   |
| 50       | 69           | 97,00  | 18 618 917  | 9.885                        | - 1       | 18 623 802                         | 6 032 900    | 12 590 902    |                             |
| 9        | 23           | 14,00  | 24 662 474  | 4 540                        | 1 113 359 | 28 553 655                         | 9 654 855    | 13 898 800    |                             |
| 112      | 69           | 11,00  | 160 488     | 8 865                        |           | 164 358                            | 88 659       | 75 694        |                             |
|          |              |        |             |                              |           |                                    |              |               |                             |
|          | Electric Co. |        | 65 100      | _                            |           | 65 100                             |              | 65 100        |                             |
|          |              |        | 100         | 10 498 135                   | 8 000 625 | 00.410                             |              | 00 100        |                             |
| 13 386   | 78           | 40,78  | 410 828 700 | 2 497 510                    |           | 412 826 210                        | 290 119 667  | 188 908 359   | 3 803 184                   |
|          |              | , , ,  |             | 467 170                      | 56 969    |                                    | 1 20 213 001 | 200 000 110,1 | 104                         |
| 9        | 56           | 97,90  | 9 296 327   | 410 201                      |           | 9 706 528                          | 5 995 018    | 3 697 654     | 13 856                      |
| 13 396   | 35           | 35,68  | 419 625 027 | 2 907 711                    |           | 422 532 738                        | 226 114 685  | 192 601 013   | 3 817 040                   |

Tabelle IIa. Die ftabtifchen

| Lage der Grundftude            | Zahl<br>der<br>Grimds |        | Befamts<br>Geniuhe |       | zufünflie | avon er<br>Benland |       |
|--------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------|-----------|--------------------|-------|
|                                | ftücke                | ha     | a                  | qm    | ha        | a                  | qm    |
|                                |                       |        |                    |       |           |                    |       |
| A. Bunerhalb ber Stadt.        |                       |        |                    |       |           |                    |       |
| Stabtteile.                    |                       |        |                    |       |           |                    |       |
| Berlin                         | 17                    | 7      | 77                 | 59,25 | -         | 45                 | 81,00 |
| Stralau                        | 81                    | 119    | 34                 | 20,30 |           | 72                 | 25,00 |
| Königstadt                     |                       | 160    | 15                 | 13,50 | 5         | 65                 | 60,00 |
| Spandan, inneres Revier        |                       | 5      | 03                 | 95,00 |           | 71                 | 19,00 |
| Friedrich-Bilhelmftadt         | 4                     | 1      | 55                 | 26,00 |           |                    | _     |
| Spandan, außeres Revier        | . 60                  | 64     | 53                 | 95,57 |           | 36                 | 33,00 |
| Bedding                        | 94                    | 195    | 01                 | 23,00 | 27        | 15                 | 57,27 |
| Moabit                         | 85                    | 23     | 14                 | 96,0n | 1         | 10                 | 82,00 |
| Ali-Röllu                      | 22                    | 1      | 18                 | 71,00 |           | 8                  | 93,00 |
| Ren-Rõlln                      | . 9                   | 2      | 31                 | 69,00 |           | * **               |       |
| Briebriche-Berber              |                       | 8000   | 48                 | 44,50 |           |                    |       |
| Dorotheenftabt                 | 7                     | 1      | 45                 | 87,00 | -         |                    |       |
| Friedrichstadt, inneres Revier | 14                    | 2      | 59                 | 66,00 | -         |                    | - 110 |
| Luifenftadt                    | 60                    | 28     | -                  | 49,20 | -         | 1                  | 37,30 |
| Friedrichstadt, außeres Revier |                       | 1      | 15                 | 45,00 |           | -                  |       |
| Schöneberg und Tempelhof       | 54                    | 85     | (16)               | -     |           | 76                 | 01 00 |
| Tiergarten                     | -                     | - 1    |                    |       |           |                    | -     |
| Innerhalb ber Giabt gufammen   | 550                   | 649    | 18                 | 59,92 | 37        | 08                 | 88,11 |
| Samethard oct Clase galamana . |                       |        |                    |       |           |                    |       |
| B. Hugerhalb ber Stadt.        |                       |        |                    |       | İ         |                    |       |
| 3m Rreife Rieberbarnim         | 68                    | 9 906  | 41                 | 05,50 | -         |                    |       |
|                                | . 48                  | 6 586  | 50                 | 85,00 |           | 10                 | 73,0  |
|                                | . 6                   | 17     | 98                 | 52,00 | 1000      | -                  | -0.0  |
|                                | . 1                   |        | 83                 |       | ***       |                    | _     |
| - Rreije Dft-Bavelland         | . 2                   | 24     | 94                 | 37,00 |           |                    | ***** |
|                                | . 1                   | 1      | 99                 | 72,00 |           |                    | -     |
| BeestoweStortow                | . 1                   | 87     | 83                 | 52,00 | -         |                    |       |
|                                | . 2                   | 600    | 85                 | 22,00 | -         | -                  |       |
| Außerhalb ber Etabt gusammen   | . 124                 | 17 227 | 36                 | 25,50 | -         | 10                 | 73    |
|                                | 674                   | 17.876 | 54                 | 85,12 | 37        | 14                 | 61,7  |

Grunbitude am 1. April 1906.

| allen auf<br>uukbares Gelände |       |         | Bisheriger  | 4 07 17 4000 |         |                                    | Davon entfallen auf den Bert |             |                   |  |  |  |
|-------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|---------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--|--|--|
| nugba                         | res 6 | selände | Gejantwert  |              |         | abschähung<br>vom 1. April<br>1906 | des Grund<br>und Bodens      | der Ban-    | der An-<br>pflan- |  |  |  |
| ha                            | a     | qm      | М.          | M            | Mi      | M                                  | M                            | м.          | М.                |  |  |  |
| - 1                           |       |         | i           |              |         |                                    |                              |             |                   |  |  |  |
|                               |       |         |             |              |         |                                    | l '                          |             |                   |  |  |  |
|                               |       |         |             |              |         | l                                  | i :                          |             |                   |  |  |  |
|                               |       |         |             |              |         | l .                                |                              |             |                   |  |  |  |
| 7                             | 31    | 78,25   | 88 582 957  |              |         | 33 582 957                         | 16 292 335                   | 17 288 924  | 1 69              |  |  |  |
| 118                           | 61    | 95,30   | 62 584 949  | _            | 86 680  | 62 548 269                         | 31 832 953                   | 30 653 901  | 61 41             |  |  |  |
| 154                           | 49    | 58,50   | 56 017 946  | 25 250       | 14 880  | 56 028 816                         | 32 238 925                   | 23 330 125  | 459 76            |  |  |  |
| 4                             | 38    | 76,00   | 9 820 970   |              |         | 10 464 447                         | 6 894 488                    | 4 064 998   | 5 01              |  |  |  |
| 1                             | 55    | 26,00   | 2 978 900   | -            | 23 900  | 2 950 000                          | 1 504 700                    | 1 442 600   | 2 70              |  |  |  |
| 64                            | 17    | 62,57   | 85 979 534  | 1 875 810    | 82 312  | 37 323 082                         | 15 746 852                   | 21 207 155  | 869 02            |  |  |  |
| 167                           | 85    | 65,73   | 48 771 866  |              | 9 337   | 45 897 104                         | 20 788 718                   | 25 083 941  | 74 44             |  |  |  |
| 22                            | 04    | 14,00   | 21 054 903  | 14 878       |         | 21 069 281                         | 10 270 475                   | 10 742 805  | 56 00             |  |  |  |
| 1                             | 09    | 78,00   | 5 991 127   | _            | _       | 5 991 127                          | 4 030 288                    | 1 960 839   | _                 |  |  |  |
| 2                             | 81    | 69,w    | 5 800 601   |              |         | 5 300 601                          | 8 404 220                    | 1 886 100   | 10 28             |  |  |  |
| - 1                           | 48    | 44,30   | 1 629 626   | -            | _       | 1 629 626                          | 968 860                      | 660 000     | 76                |  |  |  |
| 1                             | 45    | 87,10   | 5 227 865   | _            | _       | 5 227 865                          | 2 808 740                    | 2 417 300   |                   |  |  |  |
| 2                             | 89    | 66,00   | 8 288 598   |              | _       | 8 288 598                          | 8 950 590                    | 4 336 800   | 1 20              |  |  |  |
| 27                            | 99    | 11,70   | 37 846 811  | _            | 78 690  | 37 772 621                         | 19 895 169                   | 18 815 845  |                   |  |  |  |
| 1                             | 15    | 45,00   | 2 608 757   | _            | _       | 2 608 757                          | 1 394 075                    | 1 213 800   | 88                |  |  |  |
| 34                            | 29    | 99,00   | 84 779 610  |              | 211 950 | 84 567 660                         | 17 149 286                   | 17 180 759  | 287 66            |  |  |  |
| _ )                           | _     | _       | _           | _            | _       | -                                  | _                            |             | _                 |  |  |  |
|                               |       |         |             | 4 816 302    | 525 061 |                                    |                              |             |                   |  |  |  |
|                               |       |         |             |              |         |                                    |                              |             |                   |  |  |  |
| 612                           | 14    | 71,ts   | 367 459 520 | 3 791 241    |         | 371 250 761                        | 188 120 574                  | 181 785 892 | 1 844 29          |  |  |  |
|                               |       | 1       |             |              |         |                                    |                              |             |                   |  |  |  |
|                               |       |         | •           |              |         |                                    | 1 :                          |             |                   |  |  |  |
|                               |       |         |             |              |         |                                    |                              |             |                   |  |  |  |
| 9 906                         | 41    | 05,50   | 94 304 949  | 15 629       | _       | 94 320 578                         | 32 984 354                   | 60 269 592  | 1 066 63          |  |  |  |
| 6 586                         | 40    | 12,00   | 31 847 929  |              | _       | 81 676 744                         | 23 557 272                   | 6 497 188   |                   |  |  |  |
| 17                            | 98    | 52,00   |             | 1 022 885    | _       | 7 765 908                          | 4 801 190                    | 2 964 718   | _                 |  |  |  |
|                               | 83    |         | 2 075       |              | _       | 2 075                              | 2 075                        | _           | -                 |  |  |  |
| 24                            | 94    | 87,00   | 44 961      |              |         | 44 961                             | 44 961                       | _           | _                 |  |  |  |
| 1                             | 99    | 72,00   | 399         |              | _       | 899                                | 899                          |             | _                 |  |  |  |
| 87                            | 83    | 52.00   | 119 612     |              |         | 119 612                            | 43 918                       | 75 694      | _                 |  |  |  |
| 600                           | 85    | 22,00   | 1 356 754   |              | _       | 1 356 754                          | 1 201 704                    | 155 050     |                   |  |  |  |
| 17 227                        | 25    | 52,50   | 133 919 702 | 1 867 829    |         | 185 287 081                        | 62 635 873                   | 69 962 192  | 2 688 96          |  |  |  |
| 17 839                        | 40    | 28,65   | 501 879 222 | 5 158 570    | _       | 506 537 792                        | 250 756 447                  | 251 748 084 | 4 033 26          |  |  |  |
|                               |       |         |             |              |         |                                    |                              |             |                   |  |  |  |

Tabelle IIb. Die städtischen

| Art der Grundftüde                                                                          | Zahl<br>der<br>Grund- |        | Befam<br>idsenin |       | Cavon eut<br>zufünftiges<br>Straßenland |       |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-------|-----------------------------------------|-------|------|--|
|                                                                                             | fiûde                 | lia    | a                | qm    | ha                                      | a     | qm   |  |
| Rämmereigrundftude.                                                                         |                       | 1      |                  |       |                                         |       |      |  |
| Grunditude für allgemeine Berwaltungszwede .                                                | 10                    | 5      | 52               | 28.00 | -                                       | 25    | 18   |  |
| Rirchliche Grundftude                                                                       | 10                    | 2      | 69               | 24.00 | -                                       | _     | _    |  |
| Grunditude ber hoberen Schulen                                                              | 39                    | 16     | 33               | 73,:0 |                                         | _     |      |  |
| Gemeindeschulen uiv                                                                         | 142                   | 66     | 95               | 79.00 |                                         | 78    | 90   |  |
| Gewerbliche Unterrichtsanstalten und Bflicht.                                               | 1                     |        | 1-15             | ,     | •                                       | •     |      |  |
| fortbilbungsichulen                                                                         | 9                     | 2      |                  | 11,0  |                                         | 15.70 | -    |  |
| Armen-, Baifen-, Rranten- und Befferunge-                                                   | 1                     | Ī -    |                  |       |                                         |       |      |  |
| anstalten                                                                                   | 19                    | 394    | 73               | 14.50 |                                         | 29    | 85.5 |  |
| Bolfebadeanftalten                                                                          | 7                     | 17     | 50               | 95,00 |                                         |       | ~~   |  |
| Begrabnisplate und Leichenfammelitelle                                                      | 1                     | 84     | 40               | 08,00 |                                         | 81    | 40   |  |
| Kenerwachtarunditude                                                                        | 15                    | 9      | 11               | 63,50 |                                         |       |      |  |
| Strakenreiniaungsdepots                                                                     | 17                    | 1      | 28               | 42,00 |                                         | _     |      |  |
| Müllabladevläte                                                                             | 5                     | 122    | 92               | 17.00 |                                         | _     |      |  |
| Raiswagegruuditude                                                                          | 4                     | 100    | 13               | 75,00 |                                         |       |      |  |
| Eteindevotplate                                                                             | 7                     | 9      | 84               | 44,00 |                                         | 17    | 60   |  |
| Diet- und Bachigrundftude, Bauftellen ufm.,                                                 | 1 '                   |        |                  | 44,04 | -                                       |       | 00   |  |
| mid siver:                                                                                  |                       |        |                  | 1     |                                         |       |      |  |
| 8) bebaute Dietgrunditude                                                                   | 70                    | 62     | 52               | 54,25 | 6                                       | 61    | 94,2 |  |
| b) unbebante Mietgrundfinde, Bauftellen,                                                    | 1 "                   | 02     | 02               | 04,13 | 0                                       | 01    | 04,1 |  |
| Baumaslen uim                                                                               | 114                   | 121    | 55               | 40,57 | 12                                      | 12    | 15   |  |
| c) unbebante landliche Grundftude, inebe-                                                   | 114                   | 121    | 9.9              | 40,5  | 12                                      | 1.2   | 10   |  |
| fondere Bachtarundftüde                                                                     | 49                    | 433    | 37               | 86.00 | 10                                      | 30    | 73   |  |
| Zeen                                                                                        | 2                     | 44     | 87               | 08.00 | 10                                      | .,0   | (1)  |  |
| Erd» und Ralfberge                                                                          | 2                     | 87     | 68               | 56,00 |                                         | _     |      |  |
|                                                                                             | 15                    | 295    | 07               | 81.00 | -                                       | 15    | 21   |  |
| Barlgrundstüde                                                                              | 1.5                   | 236    | 01               | 01,00 |                                         | 10    | 21   |  |
| a) Grundfinde der Gasiverte                                                                 | 10                    | 199    | 5.3              | 87 00 | 9                                       | 25    | 71   |  |
| b) Bajjerwertsgrundjinde                                                                    | 11                    | 199    | 18               | 61.00 | 2                                       | 28    | *1   |  |
| c) Grundfinde der Kanalifationswerte                                                        | 68                    | 15 752 | 69               | 58.00 |                                         | -     | 88   |  |
|                                                                                             | 1                     | 15 752 | 62               | 32.00 | -                                       | 15    | 17   |  |
| d) Biehhofegrundstüde                                                                       | 15                    |        | 97               |       |                                         | 19    | 89   |  |
| e) Martihallengrundftude                                                                    | 10                    | 19     | 217              | 28,00 | _                                       | 19    | 83   |  |
| Der Stadtgemeinde nicht gehörige Grundstüde,<br>auf welchen von ihr Banlickleiten errichtet |                       |        |                  |       |                                         |       |      |  |
| worden find                                                                                 | 2                     | ĺ      |                  |       |                                         |       |      |  |
| iboroen inie                                                                                |                       |        |                  |       | _                                       | -     | -    |  |
| dämmereigrundstüde zusammen                                                                 | 642                   | 17 865 | 51               | 66,52 | 87                                      | 14    | 61.7 |  |
| Etiftnugsgrundinde                                                                          | 82                    | 11     | 03               | 18,90 |                                         | _     | _    |  |
| Aberhaupt                                                                                   | 674                   | 17 876 | ō4               | 85,42 | 37                                      | 14    | 61,7 |  |

Das Rämmereivermögen und die Ginnahmen der Stadtgemeinde aus demfelben ufm. 71

Grundftude am 1. April 1906.

| jallen ar | ıf     |       | Bisheriger  | Radj<br>Renabsd     |                     | Gefamlwert<br>nach der Ren-        | Davon eni               | ifallen auf de | n Berl            |
|-----------|--------|-------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| nußbar    | es (Ne | länbe | Gefaminver1 | vom 1. Ap           | ril 1906<br>weniger | abichähung<br>vom 1. April<br>1906 | des Grund<br>und Bodens | ber Ban-       | ber An-<br>pflan- |
| ha        | a      | qm    | M           | Me                  | M                   | M.                                 | M                       | M.             | M                 |
|           |        |       |             |                     |                     |                                    |                         |                |                   |
| 5         | 27     | 10,00 | 28 185 572  |                     |                     | 28 185 572                         | 11 297 800              | 16 887 182     | 590               |
| 2         | 69     | 24,00 | 428 196     | -                   | -                   | 426 196                            | 291 196                 | 185 000        | _                 |
| 16        | 33     | 73,70 | 32 887 788  | -                   | -                   | 32 887 788                         | 14 604 221              | 18 252 400     | 31 16             |
| 65        | 16     | 89,00 | 90 018 250  | 96 075              | 356 072             | 89 758 253                         | 34 868 215              | 55 264 665     | 130 37            |
| 2         |        | 11,00 | 4 414 931   | 46 560              |                     | 4 461 491                          | 1 786 150               | 2 671 700      | 8 641             |
| 394       | 43     | 29,00 | 61 734 607  | 180 054             | -                   | 61 914 661                         | 14 362 198              | 47 801 921     | 250 542           |
| 1         | 50     | 95,00 | 4 891 570   |                     | _                   | 4 391 570                          | 882 437                 | 3 507 839      | 1 29-             |
| 83        | 58     | 68,00 | 691 858     | 0                   |                     | 691 858                            | 344 845                 | 278 370        | 68 643            |
| 2         | 11     | 68,50 |             |                     | 16 580              | 4 272 435                          | 1 799 850               | 2 471 170      | 1 91              |
|           | 28     | 42,00 |             | 2 177               |                     | 407 180                            | 204 720                 | 202 290        | 120               |
| 122       | 92     | 17,00 |             |                     | -                   | 1 002 917                          | 850 528                 | 152 894        |                   |
|           | 13     | 75,00 |             |                     | _                   | 433 850                            | 122 550                 | 810 800        |                   |
| 7         | 66     | 84,00 | 1 252 638   | 45 886              |                     | 1 298 019                          | 1 165 214               | 132 805        |                   |
| ãã        | 90     | 59,98 | 19 299 556  | 775 048             | 78 719              | 19 095 865                         | 16 282 300              | 8 713 565      |                   |
| 109       | 43     | 25.37 | 88 580 758  | 2 416 286           |                     | 85 947 039                         | 25 182 172              | 10 818 877     | 996               |
| 423       | 07     | 13,00 | 9 200 352   | 1 731 084           | -                   | 10 931 386                         | 10 924 986              | 6 400          |                   |
| 44        | 87     | 08, 0 |             | _                   | 0.00                | 184 072                            | 184 072                 | 1              |                   |
| 87        | 68     | 56,00 |             |                     |                     | 856 783                            | 856 783                 |                |                   |
| 294       | 92     | 60,00 |             | -                   | -                   | 28 762 988                         | 25 892 578              | 724 438        | 2 145 975         |
| 197       | 28     | 16,00 | 51 057 414  | -                   |                     | 51 057 414                         | 27 482 413              | 28 575 001     |                   |
| 122       | 18     | 61,00 | 28 752 062  | 852 895             | _                   | 24 104 957                         | 8 890 117               | 20 214 840     | 0.10              |
| 15.752    | 68     | 70,00 | 46 468 386  | 931                 |                     | 46 469 317                         | 88 011 274              | 12 075 090     | 1 382 950         |
| 66        | 47     | 15,00 | 22 743 982  | ***                 |                     | 22 748 982                         | 7 976 580               | 14 767 402     | 1.00              |
| 19        | 77     | 39,00 | 24 844 475  |                     | -                   | 24 844 475                         | 10 918 975              | 18 925 500     | -                 |
|           | _      | _     | 65 100      | _                   |                     | 65 100                             | _                       | 65 100         |                   |
|           |        |       |             | 5 646 446           | 451 371             |                                    |                         |                |                   |
| 17 828    | 87     | 04,75 | 490 899 543 | 5 195 075<br>37 185 | 78 690              | 496 094 618                        | 244 626 669             | 247 449 749    | 4 018 200         |
| 11        | 08     | 18,90 | 10 479 679  | - 150               | 86 505              | 10 443 174                         | 6 129 778               | 4 298 335      | 15 061            |
|           | l)     | - /   |             | 5 683 631           | 525 061             |                                    |                         |                |                   |
| 17 839    | 40     | 23,65 | 501 879 222 | 5 158 570           |                     | 506 537 792                        | 250 756 447             | 251 748 084    | 4 033 261         |

## 72 Das Rammereivermogen und die Ginnahmen der Stadtgemeinde aus demjelben ufm.

Die folgenden beiden Abersichten ans den Lagerbuchabschlüssen enthalten deren Ergebnisse nach dem Stande vom 1. April 1900 bis Ende März 1905 für das Kämmerei, und für das Stiftungsvermögen der Stadt Berlin.

## A. Rammereivermögen.

|                                                                                       |               | Rā                | mmereiverm        | ögen am 1.           | April                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bezeichnung der Abteilungen<br>nach dem Lagerbuche                                    | 1900          | 1901              | 1902              | 1903                 | 1904                 | 1905               |
|                                                                                       | Me            | M                 | Mi                | м                    | .к                   | М                  |
| Aftiva.                                                                               |               |                   |                   |                      |                      |                    |
| I. Grundbefit*)                                                                       | 406 162 645   | 419 277 422       | 441 692 429       | 446 319 865          | 459 469 640          | 482 038 479        |
| II. Musftehende Rapitalien:                                                           |               |                   |                   |                      |                      |                    |
| a) hupothefen: und son<br>stige Fordernugen .                                         |               | 11 110 392        | 20 550 709        | 25 238 602           | 23 199 933           | 29 426 344         |
| b) Inhaber- I kursued                                                                 |               |                   |                   |                      | 10 090 770           |                    |
| papiere zum   Ameerd .                                                                | 5 791 075     | 11 720 800        | 11 960 52         | 12 062 850           | 9 527 550            | 9 877 075          |
| III. Raffenbeftanbe                                                                   | . 25 713 579  | 25 686 740        | 20 697 39         | 16 367 748           | 46 957 643           | <u> </u>           |
| IV. Ginnahmerefte                                                                     | 1 54× 578     | 1 579 073         | 1 343 809         | 3 1 509 470          | 1 425 404            | 1 708 992          |
| V. Bert der Raturals, Ma-<br>terials, Betriebsbejtande<br>und Borrate                 | ,             | 118 857 797       | 118 076 798       | 3 <u>121</u> 642 484 | 1 <u>125 049</u> 475 | 128 022 082        |
| VI. Bert des Mobiliariuven-<br>tars, der Bibliothefen<br>Apparate und Samm-<br>lungen | :             | 29 <u>197</u> 938 | 30 800 48         | 5 <u>81</u> 665 048  | 38 777 678           | <u>88</u> 881 934  |
| Attiva überhaupt                                                                      | 582 747 638   | 615 910 138       | 648 792 03        | 5 655 422 698        | 699 970 543          | 717 623 341        |
| Paffiva.                                                                              |               |                   |                   |                      |                      |                    |
| a) vom Grundbefis .                                                                   | 2 919 348     | 2 566 248         | 2 409 749         | 2 012 398            | 2 012 398            | 2 138 798          |
| 1.) Obligationsichulden                                                               |               |                   |                   |                      | 328 896 225          |                    |
| c) zeitweilig aufgenom-<br>mene Darleben .                                            |               |                   | -                 | _                    | -                    | _                  |
| II. Ansgabeurefte                                                                     | . 19 494 387  | 27 265 917        | 25 36t 52         | 2 27 894 461         | 20 686 103           | 10 405 846         |
| Paifiva überhaupt                                                                     | . 259 629 685 | 301 751 86        | 318 767 19        | 5 at 8 245 78-       | 351 594 726          | 349 650 294        |
| Comit Beftand                                                                         | . 298 117 948 | 814 158 268       | 330 <u>024</u> 84 | 0 337 176 96         | 1 848 875 817        | 367 973 <u>047</u> |

<sup>&</sup>quot;9 Cinifchiestich der Teller, Bade- und Schwimmanipalten, Haienalagen, öffentlichen Podürfnisanhalten, Stragen- und Springbrunnen, Anichlag- und Uraniafalten, Schaude und Baumanlagen auf Stragenland, sowie der Rapitalswerte für Berechtigungen ufw.

B. Stiftungsvermögen.

|                                                    |             | Etifi      | tungsvermög | en am 1. A | prif           |            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| Bezeichunng der Ableilungen<br>nach dem Lagerbuche | 1900        | 1901       | 1902        | t903       | 1904           | 1905       |
|                                                    | .н.         | М          | M           | м.         | .14            | ,He        |
| Aftiva.                                            |             |            |             |            |                |            |
| I. Grundbefig                                      | 9 053 016   | 9 706 528  | 9 829 515   | 10426650   | 10 246 310     | 10 460 156 |
| II. Musftehende Mapitalien:                        |             |            |             |            |                |            |
| a) Supothefen- und fon-                            |             |            |             |            |                |            |
| ftige Forderungen                                  | 12340569    | 12 405 651 | 12 784 552  | 13 012 945 | $14\ 253\ 285$ | 14 753 530 |
| b) Inhaber. ( farsnert .                           | 17 656 183, | 19955203   | 20 899 277  | 21690198   | 24 140 028     | 25 717 466 |
| papiere gum   Brenuret .                           | 18 556 297  | 20 619 907 | 20 892 947  |            | 24 016 342     | 25 737 260 |
| III. Raffenbestände                                | 303 816     | 289 844    | 291 177     | 819 071    | 328 687        | 407 155    |
| IV. Ginnahmereste                                  | 62 872      | 61 034     | 66 041      | 63 654     | 61 171         | 70 466     |
| V. Bert ber Raturale, Da-                          |             |            |             |            |                |            |
| terial-, Betriebsbestände                          |             |            |             |            |                |            |
| und Borrate                                        | 455         | 621        | 934         | 1 054      | 7t2            | 681        |
| VI. Wert des Mobiliarinven-                        |             |            |             |            |                |            |
| tare, ber Bibliothefen,                            |             |            |             |            |                |            |
| Apparate und Camm-                                 |             |            |             |            |                |            |
| lungen                                             | 77 396      | 83 393     | 117 939     | 117 749    | 122 857        | 120 916    |
| Altiva überhaupt                                   | 39 494 257  | 42 502 274 | 48 989 485  | 45 631 321 | 49 153 050     | 51 530 370 |
| Baffiva.                                           |             |            |             |            |                |            |
| I. Schulden:                                       |             |            |             |            |                |            |
| a) pom Grundbefis                                  | 202 000     | 258 000    | 253 000     | 353 000    | 328 000        | 360 000    |
| b) Obligationsichniben .                           |             |            | _           | _ ()       | - '            | -          |
| c) zeitweilig aufgenom-                            |             |            |             |            |                |            |
| mene Darleben                                      | 126 959     | 180 659    | 53 700      | 51 700     | 51 050         | 50 000     |
| II. Ausgabereite                                   | 17 203      | 17 481     | 10 142      | 8 333      | 10 591         | 15 982     |
| Pajnon überhaupt                                   | 346 162     | 451 140    | 816 842     | 413 033    | 384 641        | 425 988    |
| Somit Beftand                                      | 39 t48 095  | 42 051 134 | 48 672 598  | 45 218 288 | 48 768 409     | 51 104 38  |

## Die von der Bevölferung erhobenen Steuern.

Mit dem 1. April 1901 trat das Geses, betreffend die Warenhaussstener, vom 18. Infi 1900 in Kraft. Der Ertrag der Stener flieft den Gemeinden zu und joll von diesen zur Erleichterung der unteren Stenerklassen der allgemeinen Geberbesteuer verwendet werden. In Verlin wird die Einnahme auf die Gewerbesteuer der Klasse IV verrechnet.

Steuerpstichtig ist der Meinhandel mit mehr als einer der nachstehend augegebenen Warengruppen bei einem Jahresunsatze von mehr als 400 000 M.

#### Barenaruppen.

- A. Material- und Kolonialwaren, CB- und Triulwaren und Genußmittel, Tabaf und Tabaffabrikate (auch Nauchntenfilien), Apothekerwaren, Farbwaren, Orogen und Parfümerien;
- B. Garne und Zwirne, Posamentierwaren, Schnitt, Manusaktur- und Modebwaren, gewedte, gestrickte, gewalke und gestickte Waren, Bekkeidungsgegenstände (Konsektion, Pelzwaren), Bäsche jeder Art, Betten und Möbel seder Art, Borhänge, Teppische, Möbelstoffe und die zu deren Berarbeitung dienende Ansektiona von Zimmerdekoatsionen;
- C. Haus-, Müchen- und Gartengerütschaften, Dfen, Glas-, Porzellau-, Steingut- und Tonwaren, Möbel jeder Art und die dazu dienenden Wöbelstoffe, Vorhänge und Teppiche;
- D. Golde, Silbers und sonstige Juvelierwaren, Annite, Lugus, Galanteriewaren, Pappe und Papierwaren, Vicher und Musifalien, Kasien, Habrader, Habr., Neil- und Jagdutensilien, sonstige Sportartifel, Nähmaschinen, Spielwaren, optische, physikalische, medizinische und musikalische Instrumente und Kvvarate.

|    |           |           |      | (      | õt | en | erí | äßı | ٤. |    |    |   |      |                |
|----|-----------|-----------|------|--------|----|----|-----|-----|----|----|----|---|------|----------------|
|    | Rah       | reën<br>M | mias |        |    |    | ·   |     |    |    |    |   |      | Stenerjaß<br>M |
|    | 400 000   | bis       | 45   | 0000   |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 4 000          |
|    | 450 000   | ø         | 50   | 0000   |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 5500           |
|    | 500 000   |           | 55   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 7 500          |
|    | 550 000   | s         | 60   | 0000   |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 8 500          |
|    | 600 000   | ,         | 65   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 9500           |
|    | 650 000   | ,         | 70   | 000    |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 10 500         |
|    | 700 000   | s         | 75   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 11 500         |
|    | 750 000   | ,         | 80   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 12500          |
|    | 800 000   | ,         | 85   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 13 500         |
|    | 850 000   | 9         | 90   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 15 000         |
|    | 900 000   |           | 95   | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 16 500         |
|    | 950 000   | ø         | 1 00 | 0000   |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 18 000         |
| 1  | 000 000   | ı         | 1 10 | 0 000  |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 20 000         |
| ıi | o fo fort | für       | je   | 100 00 | 0  | M. | me  | hr  | 20 | 00 | M. | 3 | tene | er mehr.       |

Abersteigt die Barenhaussteuer 20 0/0 des gewerbesteuerpsichtigen Ertrages, so ist sie auf Antrog des Besteuerten auf diesen Betrag, seinesfalls aber weiter als dis auf die Häfte des unch obiger Tabelle sich ergebenden Steuersatzsbeschapten. Auf die Warrenhaussteuer ist die auf den warenhaussteuerpsichtigen Betrieb entfallende Gewerbesteuer ausurechnen.

Nachdem schou vor dem Intrastreten des Einkommensteuergesetes (am 1. April 1892) die unterste Stufe der Gemeinde-Ginsommensteuer (mit dem Sate von 2,10 M.), welche die Einkommen von mehr als 420 M. dis einschließlich 660 M. unsfaßt, uicht erhoben worden war, beschlossen die Gemeindebehörden vom 1. April 1903 ab anch von der Ethebung des Gemeindesselben dem 1. April 1903 ab anch von mehr als 660 M. dis einschließlich 900 M. betrifft, Blösand zu nehmen. Die zu dieser Wahregel erforderliche Genehmigung des Herrn Deerpräsidenten wurde mit der Begründung erbeten, daß der Steuerbedarf der Gemeinde ohnelsin gedecht sei (§ 38 des Kommuniafabgabengeses).

lluterm 6. März 1904 trat der Nachtrag vom 28. Januar 1904 zur Ordnung für die Erhebnung einer Gemeinbesteuer bei dem Erwerbe von Grundstüden im Bezirf der Stadt Berlin in Kraft. Durch diesen wurde die Ilmsatsteuer für besante Grundstüde von 1/2 /0/2 auf 1 /0/2 und sir unwesaute Grundstüde von 1 /0/2 auf 2 /0/2 erhöht und die Besteuerung der Zwischewerfänse in der Weise seitzeletzt, daß der erste Bertäuste und der letzte Erwerber solidarisch sir die Steuer nach den Erwerbspreisen sämtlicher Veräusserungsgeschäfte haftbar sind. Auch sam durch den Rachtrag der § 6 der Ordnung vom 20. März 1897 in Vegsfall, wonach dei Tausschrägen über Grundsstäte inmersalb des Ge-

meindebezirts die Stener nur nach dem Werte der von einem der Vertragschließenden in Tausch gegebenen Grundstäcke zu entrichten war. Die Stener wird seht nach dem Verte aller in Tausch gegebenen Grundstüde erhoben. Der Zweck der Stener werden der Vertragschlied der Stener Wertendstüde erhoben. Der Zweck der Stener Weite der Vertragschlied und des sienen Teils zur Hälfte anordnete, wenn dem anderen Teile nach den landesgeselblichen Vorschriften ein Anfrend auf Befreiung von der Abgabe zusteht, fonnte nicht erreicht werden, da der Vezirksausschuft im Klagewege auf Unzusälligseit der Erchebung der vollen Stener mit Rücklicht auf die Bestimmungen des bestehengebliedenen § 7 der Ordnung erfannte und die Einlegung der Rewisson gegen diese Entstheidung keinen Erfolg versprach.

Die vom 1. April 1902 ab gültige Ordnung, betreffend den Anfchluß an die Kanalisation und die Erhebung von Kanalisationsgebühren in der Stadt Berlin vom 20./22. März 1902, ist für die Stener-Teputation insosern von Bedeutung, als die Kanalisationsgebühren zusammen mit den Grumbsteuern veranlagt und die Einsprüche, siber welche der Magistrat entscheet, von der Teputation begreitet werden.

Jusolge der durch die Gerichtsvollzieher-Tchanung vom 31. Wärz 1900 eingetretenen Anderungen sand auch eine Kenregelung des städtischen Pfandsammerund Versteigerungsvoesen statt, indem mit einer Krivatherson ein Vertrag wegen Ginrichtung und Verwaltung der städtischen Pfandsammer, sowie wegen Vereithaltung eines zur össentlichen Versteigerung der Pfandsachen geeigneten Ramnes geschlossen wurde. Die Versteigerungen werden seit dieser Zeit durch einen Verannten der Seinerkasse dassesübert. Die Ginrichtung hat sich bisher aut bewährt.

Bon der durch die Stadberordneten-Versammlung angeregten (fünfishung des Bringinstens der Steuern ist Abstand genommen worden, weil sich einespelliche Kostenersparuis nicht ergeben hätte. Dagegen ist bei der Reichsbant ein Girofonto sir die Stadt-Haupttasse angelegt worden. Die Steuerannahmestellen liefern die eingezogenen Steuerbeträge nur noch auf besondere Berfügung an die Stadt-Hauptschie, im ibrigen an das Girofonto der Reichsbanf ab. In gleicher Weise werden die durch Postanderinge eingesenden Steuerbeträge nicht nicht dur, sondern durch Girosbertragung gezahlt.

Die Handelskammerbeiträge, welche früher gegen eine Bergütung von 3 vom Hundert von der Stenerkasse eingezogen wurden, werden seit Beginn des Etatsjahres 1905 von der Handelskammer selbst erhoben.

fiber die Beranlagung der Grundsteuer nach dem gemeinen Werte anstatt der bisherigen Beranlagung nach dem Rutungswerte, über die Einführung einer von der Gemeindererwaltung selbständig zu veranlagenden Bertriedossteuer an Stelle des bisherigen Jufchlages zur staatlichen Beranlagung, sowie über die Einführung einer Wertzuwachsteuer und anderer indirekten Steuern sind endgiltige Beschlässe noch nicht ergangen.

Die infolge des Bachstums der Bevölferung eingetretene Junahme der zu einer Steuer einzuschätzenden Personen bediugte auch eine Bermestung der Unterfonmissionen der Boreinschätzungskommission. Sährend bei Einstührung des Einfammenteuergesetzes im Jahre 1892: 153 Unterfommissionen mit 4203 Mitgliedern vorhanden waren, stellten sich diese Zahlen im ersten Berichtssahr auf 374 Unterfommissionen mit 10 470 Witgliedern und Stellvertretern, im lepten auf 399 nub 11 001.

Bon wesentlicher Bedentung waren die nachstehenden Enticheidungen bes Oberbermaltungsgerichts:

## a) Ginfommenftener.

- 1. Die Negelvorschrift in § 51 Absat 2 des Kommunalabgabengesetes, daß, wenn der Steuerpflichtige in einer Gemeinde verschiedene Quellen von Einsommen besigt, diese Quellen sür die Besteuerung in der Gemeinde als ein Gauzes zu rechnen sind, bezieht sich troch ihrer allgemeinen Fassung nicht auf die Besteuerung des Einsommens physischer Personen. (D.A.G. 13. Februar 1903; Vb. 43 S. 61 der amtlichen Sammung.)
- 2. Bohnfit und Aufenthalt find awar verschiedene Begriffe, bennoch fteht nach ber fraudigen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts die Aufenthaltsgemeinde der Wohnsikgemeinde auf dem durch die 88 49. 50 des Kommunglabagbengesetes geregelten Gebiete völlig gleich. Die Aufenthaltsgemeinde ichlieft die Bohnfitgemeinde von dem durch den Bohnfit begründeten Besteuerungsrechte aus, falls der Pflichtige sich in ihr auch in dem Borjahre nicht als drei Monate aufgehalten hat und dies bei der Bohnfitgemeinde nicht der Fall gewesen ift. Einen Bohnfit hat ber, ber au bem betreffenden Orte über Bohnraume rechtlich berfügen kann, dem in solchen Räumen ein Hausrecht anfteht, sei es auf Grund des Cigentinus ober unt eines obligatorifchen Rechtes. Der Aufenthalt fordert begrifflich ein foldes Berfügungsrecht nicht; er ift gegeben mit ber Begründung des Anfenthaltsverhältniffes und fest nur einen babingebenden Billen Die gewöhnliche Ginrichtung einer Irrenauftalt wird gumeift die Begrundung eines Bohnjites durch einen Geistesfranfen an dem Orte, wo die ihm Aufnahme gewährende Anftalt fich befindet, verhindern, weil das Berfügungsrecht au den zur Unterbringung des Kranfen benutten Raumen im allgemeinen nur der Unftaltsverwaltung gufteht; wenn aber ein Geiftesfranter fich mit bem Billen feines Bormundes in einer Auftalt aufhalt, fo wird bamit ein Anfenthaltsverhaltuis mit allen Folgen für die Bemeindebesteuerung begründet (D.B.G. 19. Februar 1904, II. 322).
- 3. a) Gine Gemeinde, in der der Steuerpisichtige neben dem Kohnstin einer anderen Gemeinde eine zum dauernden Gebranche eingerichtete, jederzeit benuthdere Bohnung (d. h. einen zweiten Bohnstip) unterhatt, in welcher

- er sich aber im vorausgegangenen Stenerjahre nicht 90 Tage ausgehalten hat, fommt bezüglich des in der zweiten Bohnstigenweinde radizierten Einfommens in Ausbung der Gemeinde-Einfommenstener als Forensalgeweinde in Betracht; der auf die zweite, nicht qualifizierte Bohnstigemeinde entsallende Stenersat ist daher tarismäßig und nicht nach dem Verhältnis des in der zweiten Bohnstigemeinde radizierten Einfommens zu dem Gesanteinsfommen zu berechnen.
- b) Ter § 50 des Kommunalabgabengeletes erfordert nicht die körperliche Anweienheit des Zentlien im der Wohnsitspenneinde an 90 Tagen, damit diese als sogenannte qualifizierte Wohnsitspenneinde in Vetracht kommt; es genügt, daß währende eines Zeitrammes von 90 Tagen ein Aufenthaltsverhältnis in der Genneinde bestanden hat; dieses Ansenthaltsverhältnis wird auch durch Neisen nach einem anderen Orte nicht unter allen Umständen unterbrochen; indes kommt es doch wesenticht auch die Tamer der Reise an. Gine furze Abweienheit, auch wenn sie hänsig eintritt, kann das Ansenthaltsverhältnis bestehen lasien, während eine tängere, wenn auch nur einmasige Abweienheit sehr wohl als eine Unterbrechung des Ansenthaltsverhältnis bestehen lasien, während eine kängere, wenn anch nur einmasige Abweienheit sehr wohl als eine Unterbrechung des Ansenthaltsverhältnisses erscheinen kann (D.B.G., 17. Juni 1904, II. 1131).
- 4. Steht fest, daß ein Stenerpflichtiger von dem Aufgeben feines Wohnfites in Berlin der Gemeindebehörde feine Augeige erstattet hat, fo ift die Auffaifung, daß nicht der Stenerpflichtige, fondern fein Sauswirt diefe Augeige gu erstatten gehabt hatte, und bag bem Zensiten diese Unterlassung bes Sauswirts nicht zum Rachteil gereichen durfe, rechtsirrig. Wenn fich auch in der Polizeiverordnung, betreffend das Meldetvesen für Berlin vom 18. Juni 1876, die Beftinnunng findet, daß die durch fie vorgeschriebenen Meldungen dem Sauseigentümer oder dem von ihm bestellten Sausverwalter obliegen, so hat die Stadtgemeinde Berlin, die im gesetlichen Umfange (§ 5 des Gesetzes vom 11. März 1850) beim Anstandefommen jener Berordnung mitzuwirken hatte, dadurch nicht auf das Recht verzichtet, daß ihr eine folde Auzeige wegen Berzuges von dem Stenerpflichtigen zu erstatten ift. Es mag weiter zugegeben merben, daß die Folge einer nicht rechtzeitig erstatteten Anzeige dahin führen fann, daß der Steuertrager in zwei Gemeinden nach demfelben Ginfommen und fur benfelben Beitrann (eines Monats) herangezogen wird. Diese nachteiligen Folgen der gesetlichen Borschrift bes § 60 bes Rommunalabgabengesetes sind unmöglich bem Gesetgeber entgangen, haben ibn aber nicht abgehalten, die Augeige bei ben Gemeindebehörden dem Zensiten zur Pflicht zu machen (D.B.G., 14. April 1905, H. 1036).
- 5. Für die Eigenlschaft eines Hofbeauten ist nicht die Urt der von ihm gu teistenden Dienste entscheidende, sondern die Tatsache, od er mit den allgemeinen Pflichten eines Hofbeauten im Hofdienste danernd angestellt ist (C.B.G., 16. März 1906, II. 615).

6. Forense ist die ansechald wohnende physische Person, welche hier Grundbesisch hat oder Gewerde betreibt, aber nicht derzeinige Haushaltungsvorstand, dessen Saushaltungsvorstand, dessen Saushaltungsungehörige hier Grundbesisch haben. Forensen sind also grundbästlich auch die ansjerhald wohnenden Chefranen, sosen, sie im Berlin Grundbesit haben oder hier ein Gewerde betreiben.

Sat aber der Chemann dem gefellichen Riehbrand, (§§ 1363 ff. des Bürgerlichen Geselhunges) an dem Bermögen seiner Chefran, so ist der Chemann sorensalstenerpflichtig (C.B.G., 19. Dezember 1904, II. 2068).

- 7. Der durch die Begebung der neuen Aftien fiber den Neumwert erzielte und dem geieglichen Bejervefunds fiberwiesene Gewinn der sogenannte Agio-gewinn ist als ein Teil der geselssichen ausgielen und demgemäß steuerrechtlich nicht Einsommen der Gesellschaft aus ihrem Sandels- oder Gewerbebetrieb (D.R.G., 25. Juni 1902).
- 8. Tas zur Staats-Einfommenstener verantagte Einfommen der im § 33 Rr. 3 des Nommunalabgadengeseises bezeichneten Pflichtigen unterliegt der Geneindebestenerung in seinem vollen Umsauge ohne Mückicht auf die Onellen, aus denne es lifest, nud auf die Orte, an denne es entsieht, insbesondere also auch, soweit es aus dem Unstande stammt. Es ist also das ganze zur Staats-Einfommenstener verantagte Einfommen ohne Kusscheidung eines Teiles sir das Ganzanstand unter die prenssischen Betriebsgemeinden zu verteilen (D.B.G., 14. Kebruar 1905).

#### b) Grundftener.

1. Die Vergütung für die Venutzung der elektrischen Rabel gehört zu dem Mietzinse für das Genudzück, denn diese Kabel sind Bestandeile des Hause, welche von ihm nicht getrennt werden können, ohne das der eine oder der andere in seinem Wesen verändert wird (§ 93 des Würgerlichen Gesetducken, und die elektrische Leitung, welche einnal im Hause vorhanden ist, samt so wenig wie eine Veglierleitung entsent werden, ohne das die Untage oder das dans in Wisteidenschaft gezogen wird. Die Kabel gehören also ähnlich den Gas- und Veglierleitungsröhren zu der vermieleten Sache, dem Gedände, und der Vermieleten Zache. Densald bilder dem Wieter den Gebände, und der Vermieleten Zache. Deshald bildet die sierlichen Eache, dem Gedände zeil der Sachniete (§ 535 des Värgerlichen Geschunche) und kann nicht als Entschädeigung sin einen andere Leistung wie Zachgebrand ausgeschieden werden.

Etwas anderes ist die Lieferung des esektrischen Stromes für den Fahrsinhs durch den Kermieter, ähnlich der Lieferung von Wasser von Gas
gegen Zahlung oder Erstattung des an den Lieferunen veranslagten Preises.
Edendahin gehört die Gestellung von geschntten Fahrstuhssführern, welche die
Fahrstühle zu befördern haben. Dies Leistungen stehen angerhalb einer Beuntzung des Genndstüds, und ihr Entgelt ist sein Grundstüdsertrag. Sie ge-

hören unter die im § 3 Absat 4 der Grundstenerordnung vorgeschenen außergewöhnlichen Leistungen und unterliegen daher seiner anderen Begreuzung als derzeutgen ber Angemeisenheit. Nur die etwa durch das Lichtfabel gewöhrte Treppen und Aurbeleuchtung würde nach der ansdrücklichen Borschrift des § 3 Absat 2 der Drdmung in die 8 % be bedungenen Brutto-Jahreszinses zu rechnen sein (D.B.G., 2. Ottober 1903, II. 1582).

- 2. Bei gemeinichaftlichem Eigentum fann der Miteigentümer mit der Gemeinichaft, d. h. also mit dem anderen Miteigentümer und sich selbst einen Mietvertrag abschsießen. In einem solchen Bertrage ist ein unzusäsiges Kontrahieren mit sich selbst nicht zu sinden, da der Mieter eine Toppelstellung als einzelmer und als Genosse der Gemeinschaft hat nud nach § 1009 des Würgerlichen Geselbsches die gemeinschaftliche Sache auch zu Gunsten eines Miteigentimmers besäste werden fann. Es muß daßer die vereinbarte Wiete, da sie hinter dem ortsässlichen Mietwerte nicht mehr als 25 % zurückleicht (§ 4 Ar. 1 der Grundsleuerordnung) der Besteuerung zu Grunde gesetzt werden (D.B.G., 9. Kebruar 1904, II. 259).
- 3. Unter den Schienentvegen der Gifenbahnen (§ 24d des Rommunglabgabengesetes) find die Grundflächen gu verstehen, die von den Gifenbahngleifen felbst eingenommen werden, sowie die neben und zwischen den Gleisen liegenden Glachen; die Bubehör des die Schienen tragenden Bahndammes mit feinen Boldungen und Seitengraben find aber nicht Bodenflachen, auch wenn fie fich zwijchen zwei Schienenpaaren befinden, ba fie gu anderen 3meden als gur Aufnahme ber Schienenwege, insbesondere gur Besetung mit Gebanden bermendet find. Benn das Oberverwaltungsgericht in einem anderen Falle ein Beichenftellwerk als Teil der Schienenwege behandelt hat, jo beruhte dies darauf, daß Das Stellwert, wie jede Borrichtung zur Stellung der Beichen, in einer mechanischen Berbindung mit dem Schienenstand und baber als deren Bubehor anguseben war. Diefe Borausjetung trifft aber nicht zu auf eine Beichenstellerbude, die, wie die hier den Gegenstand der Besteuerung bildende, nur dagn bestimmt ift, dem Beichenfteller Schutz gegen ichabliche Ginwirfungen der Bitterung und Unterfunft beim Ginnehmen von Mahlgeiten gu gewähren. Db das Gebande für die perfoulichen Bedürfnijfe des die Beiche bedienenden Beamten mientbehrlich ift, das ift für die Frage, ob es als ein Teil der "Schienenwege" angesehen werden fann, ohne entscheidende Bedeutung (D.B.B., 2. Bebruar 1906, II. 246).

## c) Sublevationsbeiträge.

Die Erhebung von seitsichenden Sublevationsbeiträgen ist nach der Nabinettsorder vom 8. Juni 1834 für die Jahre, in welchen keine Beiträge für Privatgrundskinde erhoben werden, nicht zulässig. Die Nabinettsorder beabsichtigt, die usemeinden bei der Deckung ihres Seteuerbedarfs einigerundsen vor den Rachteilen zu schöiehnen durch den völligen Insfall der zu sie öffentlichen oder geneimußigen Jwecken dienenden Grundfliche entlichen vörken. Deumach setz sie für ihre Unwendbarfeit voraus, daß die in Betracht fommende Steneratt überhaupt zur Deckung von Etatsbedürfnissen in Aufpruch genommen wird. Dagegen liegt es der Nadinettsorder sern, das Privileg der erwähnten Grundstände zu einem odiösen derart zu gestalten, daß sie die Stener auch in den Fällen sortzugentrichten hätten, wo sie von Privatgrundsstüden überhaupt nicht gesordert wird, wo also die öffentlichen Grundsstüde auch daum freibeisen würden, oder wenn sie sich Reinschafte und daum freibeisen würden, oder wenn für sie feinerfei Privileg bestände (D.R.G., 6. März 1906, II. 307).

#### d) Gewerbeitener.

Ein staatsig jur Gewerheitener veranlagter Zensit kann den Einwand, daß er überhanpt kein Gewerbe betreibe, nur in dem gegen die staatsige Beranlagung gegebenen Berfahren gestend machen (D.R.G., 9. Wärz 1906, U. 545).

#### e) Umfatfteuer.

1. Es fommt für die Frage, ob ein Grundstüdt im Sinne der Stenerordnung als ein bekantes ober unbekantes ausgiehen ist, nicht daranf an, ob
das Grundstüd zur Zeit der Anflassung und Eintragung des Gigentunussbergangs im Grundbuche mit einem Gebände oder einem Teile eines solchen beseht
war oder nicht. Entscheidend sit vielnicht, was nach dem Juhalt des der freiwilligen Beräuserung zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts von dem Beräuserer
dem Erwerber zu seisten ist (D.B.G., 14. März 1902, II. 478).

Die Auflassung auf Grund eines Bollmachtsauftrages vom Beauftragten au den Auftrageber ist umfahltenerpflichtig, wenn der Beauftragte vorher grundbuchlich eingetragener Eigentümer geworden war (D.B.G., 23. September 1904, II, 1574).

## f) Sundeftener.

Der Annahme, daß derselbe Hund gleichzeitig an mehreren Orten, und daß er gleichzeitig von mehreren Personen gehalten wird, steht ein rechtliches Bedeusen nicht entgegen. Wenn, wodon disher die Nechtherechung ansgegangen ist, derzeinige einen Hund hält, welchem der Hund solgt, dem er zum Dienst oder zur Liebhaberei bestimmt ist, so ist sehr vooh und fläger und nachts von dem Antscher gehalten wird. Hier von dem Aläger und nachts von dem Antscher gehalten wird. Hierusig die Vorschieft der Berliner Ordnung, wonach der bloße Besit zur Verstenung verpflichtet, sehr wohl verträsslich, da der Besit in der bezeichneten Besit dem Aläger und dem Antscher zustehen kaun (O.B.G., 5. Dezember 1905, VIII. 1906).

Die Ergebnisse des gesamten städtischen Steuerwesens, nach Steuerarten geordnet, sind im folgenden bargestellt.

Bon der durch die jährliche Personenstaudsaufnahme ermittelten Berliner Setnerbevöllerung hatte in den Berichtschaften etwas mehr als die hälfte ein eigenes Einkommen, 1901:  $54^{\circ}$ ,0, 1905:  $56^{\circ}$ ,0. Bon diesen waren zur Staats-Einkommenstener mit einem Jahredeinkommen von über 900 M veraulagt 1901 reichlich  $^2$ / $_5$  ( $43^{\circ}$ / $_0$ ), 1905 die Hälfte ( $51^{\circ}$ / $_0$ ). Die starte Junahme dieser Zenstien (von 429 491 auf 562 247) hat zum Teil ihren Grund darin, daß seit dem Jahre 1903, den dem an die Einkommen den 680 dis 900 M nicht mehr zur Gemeinde-Einkommenstener herangezogen wurden, viele Steuerpflichtige dieser Stufe sür die nächst höbere veraulagt wurden.

Von nicht physischen Versonen wurden zur Staats-Einkommensteuer veranlagt 1901: 370, 1902: 375, 1903: 384, 1904: 367, 1905: 388.

| Steuerbevollerung, Benfiten                                           | 1901      | 1902      | 1903      | 1904      | 1905      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuerbevollerung                                                     | 1 845 794 | 1 856 260 | 1 875 752 | 1 907 242 | 1 947 684 |
| fommen                                                                | 999 488   | 1 008 073 | 1 052 410 | 1 068 065 | 1 099 048 |
| Gintommen (phyfifche Personen) Die Bersonen mit eigenem Gintommen in  | 429 491   | 432 883   | 469 305   | 522 565   | 562 247   |
| Brogent der Stenerbevöllerung Die Beraulagien in Brogent der Perfouen | 54,18     | 54,04     | 56,11     | 56,00     | 56,43     |
| mit eigenem Gintowinen                                                | 42,97     | 43,11     | 44,50     | 48,93     | 51,16     |

Staats-Ginfommenfteuer.

Nach der Veraulagung hatten 1905  $^{9}/_{10}$  aller Steuerpflichtigen ein Einfommen von 900 bis 3000 M, (darunter  $^{8}/_{10}$  900 bis 1800 M),  $^{1}/_{10}$  von mehr als 3000 M

| Gefchättes<br>bezw. dellariertes | 3       | ah I de | r Bera   | von 100 Zensiten hatten bas<br>nebenstehenbe Gintommen |         |        |        |        |        |       |
|----------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Eintommen                        | 1901    | 1902    | 1908     | 1904                                                   | 1905    | 1901   | 1902   | 1908   | 1904   | 1905  |
| 900/ 1 800 .//.                  | 331 636 | 332 300 | 366 286  | 414 536                                                | 448 082 | 77,22  | 76,85  | 78,05  | 79,32  | 79,70 |
| 1 800/ 3 000                     | 45 307  | 46 184  | 48 558   | 52 608                                                 | 57 159  | 10,55  | 10,68  | 10.35  | 10,07  | 10,16 |
| 900/ 8 000 .//.                  | 376 943 | 378 484 | 414 839  | 467 139                                                | 505 241 | 87,77  | 87,53  | 88.w   | 89,39  | 89,88 |
| 8 000/ 5 000 =                   | 23 334  | 24 411  | 25 080 : | 25 857                                                 | 26 669  | 5,43   | 5,65   | 5,34   | 4,95   | 4,70  |
| 5 000/ 9 000 -                   | 14 545  | 14 829  | 14 856   | 15 097                                                 | 15 534  | 8,39   | 8,43   | 3,16   | 2,89   | 2,10  |
| 9 000/20 500 -                   | 9 187   | 9 129   | 9 130    | 9 049                                                  | 9 167   | 2,13   | 2,11   | 1.95   | 1,73   | 1,65  |
| 20 500/40 000 =                  | 3 164   | 8 215   | 3 153    | 3 148                                                  | 8 245   | 0,73   | 0,74   | 0,67   | 0,60   | 0,58  |
| mehr als 40 000 =                | 2 868   | 2 8 1 5 | 2 247    | 2 275                                                  | 2 391   | 0.55   | 0,54   | 0,48   | 0.44   | 0 42  |
| mehr als 3 000 .M.               | 52 548  | 58 899  | 54 466   | 55 426                                                 | 57 006  | 12 23  | 12,47  | 11,60  | 10,61  | 10,1  |
| Richt phys. Personen             | 370     | 875     | 384      | 367                                                    | 388     | _      |        | -      | -      | _     |
| Zusammen                         | 429 861 | 432 758 | 469 689  | 522 982                                                | 562 635 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |

Am ftärksten zugenommen hat seit 1901, zum Teil ans dem schon augegebenen Grunde, die Zahl der mit einem Einkommen von 900 bis 3000 M veranlagten Personen, um mehr als  $^1\!\!/_{\! 3}$  (34,04  $^0\!\!/_{\! 0}$ ). Die Einkommen von 3000 bis 5000 M haben sich mit 14,20  $^0\!\!/_{\! 0}$ , non 5000 bis 9000 M um 6,20  $^0\!\!/_{\! 0}$  dermehrt, während die Gruppen von 9000 bis 20 500 M, 20 500 bis 40 000 M um d 5000 M um van 6,20  $^0\!\!/_{\! 0}$  dermehrt, während die 40 000 M nur um 0,23, 2,50 mb 0,20  $^0\!\!/_{\! 0}$  gestiegen sind

Die relative Bermehrung ober Berminderung der Zahl ber Beranlagten in ben einzelnen Berichtsjahren zeigt die folgende Tabelle:

| Gintommentlaffen  | 311- oder Abnahme der Zensiten gegen das Borjahr<br>in Prozent |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|
|                   | 1901                                                           | 1902   | 1903   | 1904   | 1905 |  |  |  |  |  |
| 900 3 000 M       | 6,59                                                           | 0,41   | 9,61   | 12,61  | 8,16 |  |  |  |  |  |
| 3 000- 5 000 =    | 8,18                                                           | 4,62   | 2,74   | 3,10   | 3,14 |  |  |  |  |  |
| 5000-9000         | 2,47                                                           | 1,95   | 0,18   | 1,63   | 2,89 |  |  |  |  |  |
| 9 000 - 20 500 =  | 2,17                                                           | 0,09   | 0,01   | - 0.89 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 20 500 - 40 000 * | 0,73                                                           | 1,61   | - 1,93 | - 0,16 | 3,08 |  |  |  |  |  |
| iber 40 000 M     | 3,68                                                           | - 2,24 | - 2,94 | 1,25   | 5,10 |  |  |  |  |  |

Das veranlagte Gesauteinsommen ist von 1146,99 Millionen Marf im Jahre 1901 auf 1330,89 Millionen Warf, asso in 16,01 %, gestiegen. Im Durchschuitt fam auf den Kopf der Schneckvölterung in den fünst Jahren ein Einfommen von 621,41, 618,10, 626,30, 656,88 und 683,30 M, auf den Zenstien von 2670,00, 2653,35, 2503,35, 2397,38 und 2366,50 M.

#### Beranlagtes Ginfommen.

| Eintommen            | 1901<br>.1%                | 1902<br>.#4                | 1908          | 1904<br>M                  | 1905<br>M     | Zunahine<br>1901/05<br>in % |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| fis 3000 M           | 488 418 450<br>658 578 514 | 492 587 600<br>654 819 939 |               | 599 835 200<br>653 400 288 |               |                             |
| Uberhaupi            | 1 146 991 964              | 1 147 357 539              | 1 174 943 171 | 1 252 785 488              | 1 330 616 209 | 16,01                       |
| Muf den Ropf der Be- | 621,41                     | 618,10                     | 626,39        | 656,83                     | 683,20        | 9,94                        |

Die folgende Tabelle gibt eine Abersicht über die Quellen, aus denen das Bentto-Einfommen der physischen Personen mit mehr als 3000 **A** Einfommen sich.

| Eintommen         | 1901        |       | 1902        |       | 1903        |       | 1904        |        | 1905       |       |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|------------|-------|
| аив               | Mi          | 0.0   | м.          | 0/0   | M           | 0/0   | Mi          | 0/0    | M          | 0,0   |
| Kapitalvermögen   | 195 918 296 | 24,9  | 194 936 877 | 24,   | 187 889 828 | 24,3  | 192 880 973 | 24,3 2 | 2 786 259  | 24,   |
| Grundverinögen .  | 177 500 209 | 22,6  | 184 863 862 | 23,5  | 189 908 467 | 24,5  | 196 918 487 | 24,92  | 08 106 607 | 24.   |
| Sandel u. Gewerbe | 260 030 532 | 33,0  | 251 594 086 | 32,0  | 241 164 430 | 81,1  | 244 406 705 | 30,82  | 5 596 884  | 81,6  |
| gewinnbringenb.   |             |       |             |       |             |       | 1           |        |            |       |
| Befcaftigung .    | 153 835 742 | 19,5  | 155 286 778 | 19,   | 155 239 400 | 20,1  | 158 559 653 | 20.01  | 32 741 042 | 19,   |
| Bufammen          | 787 284 779 | 100,0 | 786 681 603 | 100,0 | 774 201 620 | 100,0 | 792 760 768 | 100,08 | 24 180 742 | 100,0 |
| dapon Abzna an    |             |       |             |       |             |       |             |        |            |       |
| Schuldenzinfen,   |             |       |             |       |             |       |             | - 1    |            |       |
| Laften ufw        | 128 711 265 | -     | 181 861 664 |       | 184 077 299 | -     | 139 860 450 | 1      | 5 558 233  | -     |
| Retto-Gintomm.    | 658 578 514 | -     | 654 819 939 |       | 640 124 821 |       | 653 400 288 | 6      | S 622 459  | _     |

Uns Handel und Gewerbe stammte etwas über 3/10 bes Brutto-Einfommens, ans Kapital und Grundvermögen je 1/4, ans gewinnbringender Beschäftigung fast 2/10.

Nach Abzug der Schulbenzinsen, Lasten niv. belief sich das Netto-Einfommen der Zensiten mit mehr als 3000 M. Einfommen in den 5 Jahren auf 658,6, 654,8, 640,1, 653,4 und 678,6 Willionen Wark.

## Ergangungefteuer.

In Ergänzungssteuer waren in den 3 letten Veranlagungsjahren 1899, 1902 und 1905 eingelfähr 54 488, 56 836 und 59 424 Zenfiten mit einem Vernttovermögen von 10 723,4, 11 212,2 und 11 653,5 Willionen Warf. Tie Junahme der zu diefer Stener Veranlagten betrug sowit seit 1899: 9,60 60, die des Vermögens 8,60 60, die des Vermögensgruppe (6000 dis 10 000  $\mathcal{AL}$ ), dei der sie Vermehrung der untersteu Vermögensgruppe (6000 dis 10 000  $\mathcal{AL}$ ), dei der sie 21,90 % detrug, dei den 3 solgenden in der Tabelle unterschiedenen Gruppen sinten die Zunahmesäge auf 24,85, 17,81 und 8,20 60. Abgenommen hat die 3ahl der Zensteu mit einem

Bermögen von niber 52 000 M. bis 2 Millionen Mark, dagegen haben fich bie Bermögen von mehr als 2 Millionen Mark um 12,40 % vermehrt.

Die gur Ergangungsfteuer veranlagten Benfiten nach Bermögensgrupben.

|                            | 8      |                                 |        |                                  |
|----------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| Bermögensgruppen           | ver    | r zur Ergänzn<br>anlagten Berfi | onen   | Zu- oder<br>Abnahme<br>feit 1899 |
|                            | 1899   | 1902                            | 1905   | Jen 1000                         |
| Ermäßigt                   | 2 294  | 2 412                           | 2 490  | 8,54                             |
| 6— 10 000 M                | 7 402  | 8 462                           | 9 423  | 27,30                            |
| 10- 20 000                 | 8 696  | 9 796                           | 10 816 | 24,38                            |
| 20- 32 000                 | 5 873  | 6 274                           | 6 919  | 17,81                            |
| 32- 52 000                 | 7 192  | 7 523                           | 7 786  | 8,26                             |
| 52-100 000                 | 8 783  | 8 568                           | 8 704  | - 0,99                           |
| 100-200 000 =              | 6 379  | 6 216                           | 6 041  | - 5,30                           |
| 200-500 000                | 4 877  | 4 639                           | 4 386  | - 8,18                           |
| 500 000 bis 1 Million Mark | 1 686  | 1 644                           | 1 551  | - 8,01                           |
| 1- 2 Millionen Mart        | 830    | 799                             | 773    | - 6,87                           |
| 2-5                        | 367    | 378                             | 401    | 9,26                             |
| 5—10                       | 72     | 86                              | 95     | 31,95                            |
| mehr als 10 Millionen Marf | 37     | 39                              | 39     | 5,41                             |
| Bufammen 1                 | 54 488 | 56 836                          | 59 424 | 9,06                             |

Die Arteu bes Vermögens der zur Ergänzungssteuer veransagten Zensiten nitt nicht als 3000 M. Einsommen zeigt die solgende Tabelle. Das Gesant-(Britto-) Vermögen bestand am Schlusse der Verschisperiode zu is zwei Fünsteln in Grundbesit und in Kapitalvermögen, zu einem reichlichen Siebentel in dem in Handel, Gewerbe, Vergban steckenden Aulage- und Vetriebssapital, mährend nur ein sleiner Vernchsell (0,00%) auf selbsstängige Rechte nitw. entstel.

Das Bermögen ber Ergangungsftenerpflichtigen.

| Arien des Bermögens        | 1899     | 1902<br>Millionen Mart | 1905     |
|----------------------------|----------|------------------------|----------|
| Rapital                    | 4 350,8  | 4 500,9                | 4 607,8  |
|                            | 4 215,2  | 4 583,7                | 4 908,3  |
| Handel und Gewerbe         | 1 646,7  | 1 673,s                | 1 669,1  |
| Selbständige Rechte usw    | 11,5     | 9,9                    | 6,7      |
| Bruttovermögen überhanpt   | 10 224,2 | 10 768,3               | 11 191,9 |
|                            | 2 620,3  | 2 959,2                | 3 301,1  |
| Stenerpflichtiges Bermögen | 7 603,9  | 7 809,2                | 7 890,8  |

Das Bermögen der Zensiten mit Einkommen bis 3000 M. betrug in den 3 Jahren 499,2, 443,9, 461,6 Millionen Mark.

#### Bemeinde Ginfommenfteuer.

Tros der stetigen Steigerung der Bedürfnisse der Gemeinde und der Freilassung auch der Zenstien der 2. Stufe ist es gelungen, in der Berichtsperiode wieder mit einem Bussslage von 100 % zur Staats-Ginfommensteuer ausgansommen.

Während der preußischen Staats Einfommenstener nach dem seit dem 1. April 1892 gestenden Gesehe vom 24. Juni 1891 mr die Einfommen von mehr als 900 M. unterworfen sind, können von dem Gemeinden auch die Einfommen von 420 M. an zur Seiner herangezagen werden. Visher fonnte die unterste Etuse, die die Einfommen von mehr als 420 M. dis 660 M. umfaßt, anger Heiden. I die die Einfommen von der Versichtigkzeit ist die Seinerbefreiung noch weiter ausgedehnt worden, indem seit den 1. April 1903 auch die 2. Stuse, die die Einsonmen von 660 M. begreift, umbeitenert blieb.

Die Zahl der befreiten Zenilten der unterften Stufe (420—660 M.) betrug in der Periode 1901 bis 1905: 181 163, 187 950, 181 639, 190 740, 190 019 mit einem veranlagten Sewer-Soll von 434 791 M., 451 080 M., 435 994 M., 457 776 M. und 456 046 M. Die Zahl der feit 1903 stenerfreien Zenilten mit einem veranlagten Einfommen von 660 bis 900 M. belief sich 1903 auf 164 254, 1904 auf 138 756, 1905 auf 137 613 mit einem Sewer-Soll von 657 016 M., 555 024 M. und 550 452 M.

eit 1903 woren souit im ganzen von der Steuerpflicht befreit 345 893, 329 496 und 327 632 Zenstien mit einem Steuer Soll von 1 092 950 M, 1 012 800 M und (1905) 1 006 498 M

Die Bewegung in der Jahl der Beranlagten mahrend der einzelnen Jahre der Berichtszeit und der Ginfluß des Erlaffes der Stener für die 2. Stufe ergibt sich aus der folgenden Tabelle.

Bahl ber gur Gemeinde-Ginkommensteuer veranlagten Benfiten in ben Jahren 1901 bis 1905.

| Arten ber Benfiten              | 3ahl der Zenfiten |         |              |          |           |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------|----------|-----------|--|--|--|
| atten ver Stafften              | 1901              | 1902    | 1903         | 1904 -   | 1905      |  |  |  |
|                                 |                   |         | 1            |          |           |  |  |  |
| a) Physische Personen           |                   |         |              |          |           |  |  |  |
| Benfiten m. Gint. v. 660/900 M. | 180 784           | 176 116 | $(164\ 254)$ | (138756) | (137 613) |  |  |  |
| · · · 900/8000 -                | 376 943           | 378 484 | 414 839      | 467 139  | 505 241   |  |  |  |
| nber3000 -                      | 52 548            | 58 899  | 54 466       | 55426    | 57 000    |  |  |  |
| b) Richt phyfifche Personen     | 713               | 751     | 704          | 726      | 708       |  |  |  |
| c) Forensen                     | 5 461             | 5 799   | 6 234        | 8 905    | 7.856     |  |  |  |
| d) Militärpersonen              | 669               | 694     | 624          | 819      | 649       |  |  |  |
| Bulammen                        | 617 118           | 615 748 | 476 867      | 533 015  | 570 990   |  |  |  |

Jusolge der Freilassung der Personen mit einem Einkommen von 660 bis 900 K sant die Zahl der zur Gemeindesteuer Veraulagten zunächst sehre beutend, von 615 743 im Jahre 1902 auf 476 867 im Jahre 1903, in den zwei solgenden nahm sie jedoch wieder zu, ohne indes den Stand der beiden ersten Verächstsighre zu erreichen. Unf das Veraulagungs Soll hat die Freilassung, da es sich hierbei unr um verhältnismäßig kleine Veträge (1901 2,00 %), 1902 2,00 %) des gesamten Veraulagungs Solls) handelt, einen viel geringeren Einstug gehabt, und der Mückgang im Jahre 1903 ist nur zu einem kleineren Teile auf die Richterhebung des Steuersages von 4 K zurückzusstätzen.

Das Beraulagungs Soll in den einzelnen Jahren der Berichtsperiode ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen. Bon dem Soll des letzten Jahres, das 3.5 OSS 368 «M. betrug, entfielen SO,20 % auf phylische Personeu, 13,57 % auf uicht phylische, 5,49 % auf außerhalb wohnende phylische Personeu, die in Berlin Grundbesith hatten oder ein Gewerbe betrieben (Forensen), 0,24 % auf Wistärversonen.

Das Beranlagungs-Soll ber gur Gemeinde-Gintommenfteuer veranlagten Benfiten in ben Jahren 1901 bis 1905.

| W-1 \$ 9                        |            | Beranlagungs=Coll |            |            |               |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| Arten ber Zenfiten              | 1901       | 1902              | 1903       | 1904       | 1905          |  |  |  |  |
| a) Physiche Personen            |            |                   |            |            |               |  |  |  |  |
| Benfiten m. Gint. v. 660/900 M. | 728 136    | 704 464           | (657 016)  | (555 024)  | $(550 \ 452)$ |  |  |  |  |
| = = = 900,3000 =                | 5 110 124  | 5.181663          | 5 557 796  | 6.180 806  | 6 765 773     |  |  |  |  |
| über3000 -                      | 20 918 730 | $20\;656\;402$    | 20 245 152 | 20461128   | 21 410 390    |  |  |  |  |
| b) Richt phyfijche Perjonen     | 7 071 950  | 6 799 764         | 5492839    | 5 763 172  | 4 865 06      |  |  |  |  |
| c) Forenfen                     | 1 241 813  | 1 320 450         | 1622450    | 1 781 095  | 1 926 158     |  |  |  |  |
| d) Militärpersonen              | 94 935     | 104 205           | 119 045    | 122 692    | 118 978       |  |  |  |  |
| Зијатини                        | 85 160 688 | 34 766 978        | 83 037 282 | 34 808 893 | 35 086 869    |  |  |  |  |

Brund ., Gewerbe., Barenhaus. und Betriebsftenern.

Entsprechend dem für die Gemeinde-Einsommenstener sessage dem Sach von 100  $^o/_o$  betrugen die Realstenern (Grundstener und Gewerbestener) nach  $\S$  51 Abs de Rommunalabgabengesets 150  $^o/_o$  der staatlichen Veranlagung. Es ist hiernach die von der Gemeinde selbständig veranlagte Grundstener mit 5,8  $^o/_o$  des Anhungswertes exhoben worden, während es betress der Geberbesteltener bei den Juschlägen von 150  $^o/_o$  der staatlichen Veranlagung verbsieb.

Grunditeuer.

|      |   |     |     |  | Bennitte 6                                         | brundítüde                         | Rupungs              | wert                                               |                      |
|------|---|-----|-----|--|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|      | ; | 3 a | h r |  | Bahl am<br>Schlusse<br>des<br>Stalenders<br>jahres | Zunahme<br>gegen<br>das<br>Borjahr | über-<br>haupt<br>M. | im Durch-<br>jchuitt für<br>ein<br>Grundjtück<br>M | €tener=<br>€oll<br>M |
| 1901 |   |     |     |  | 25 621                                             | 0,95                               | 369 463 162          | 14 420                                             | 19 392 23            |
| 1902 |   |     |     |  | 25 953                                             | 1,30                               | 379 868 610          | 14 637                                             | 20 387 70            |
| 1903 |   |     |     |  | 26 411                                             | 1,76                               | 390 815 930          | 14 797                                             | 21 219 13            |
| 1904 |   |     |     |  | 26 892                                             | 1,82                               | 407 848 831          | 15 166                                             | 21 776 9             |
| 1905 |   |     |     |  | 27 527                                             | 2,86                               | 418 060 720          | 15 187                                             | 22 473 10            |

Die Jahl der benutzten Grundstücke ist von 25 621 im Jahre 1901 auf 27 527, also nun 7,4 °/0, gestiegen. Ersebsiech stärter hat ihr Rutzungswert und damit der Ertrag der Steuer zugenommen. Zener hat sich von 369,6 Willionen Wart, also um 13,15 °/0, das Grundskeuer-Soll von 19,4 Willionen aller 22,5 Willionen, somit um 15,28 °/0, erhöht.

Die Steigerung im Nuhungsverte der Grundstüde ist zum Teil dadurch heworgerusen worden, daß im Zentrum der Stadt nach dem Abbruch alter Gebände beim Reuban Grundstüde für größere Geschäftshäuser zusammengelegt wurden.

Gewerbeitener.

|      |            |                                |            | Bur Gewer                  | bejtener    | veranlagte                       | Betrie     | be                         |       |                 |
|------|------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-------|-----------------|
| 3ahr |            | außerhalb                      |            |                            |             |                                  |            |                            |       |                 |
|      | Ri<br>Zahl | affe I<br>Steners<br>Soll<br>M | Ri<br>Zahi | affe II<br>Stener-<br>Soll | R10<br>Zahl | effe III<br>Steuers<br>Soll<br>M | Ri<br>Zahi | affe IV<br>Stener=<br>Soll | Zahl  | Stener=<br>Soll |
| 1901 | 1 869      | 5 556 256                      | 2 221      | 971 091                    | 18 831      | 1 572 292                        | 58 821     | 1 261 474                  | 1 087 | 209 679         |
| 1902 | 1 898      | 4 884 510                      | 2 165      | 944 871                    | 13 552      | 1 600 180                        | 54 704     | 1.282.839                  | 1 119 | 176 842         |
| 1903 | 1 788      | 5 379 588                      | 2 826      | 1 017 836                  | 18 280      | 1 574 700                        | 55028      | 1 299 424                  | 1 094 | 186 298         |
| 1904 | 1 809      | 5 712 218                      | 2 456      | 1 080 402                  | 13 509      | 1 601 726                        | 54 714     | 1 289 137                  | 1 086 | 208 625         |
| 1905 | 1 962      | 6 479 848                      | 2584       | 1125548                    | 14527       | 1717867                          | 54 882     | 1289878                    | 1 104 | 212 826         |

Die Zahl der steuerpslichtigen Gewerbebetriebe ist von 72 329 im Jahre 1901 auf 75 059 im sehten Berichtsjahre gestiegen, das Beranlagungs-Soll von 9 570 792 M auf 10 824 966 M; während somit die Zahl der Zensiten nur um 3,77  $^{9}$ /0 zugenommen hat, hat sich das Stener-Soll um 13,10  $^{9}$ /. vermehrt. Bon den im Berlin veranlagten Betrieben gehörten  $^{3}$ /4 der muterlien Gewerbestener-staffe an, aunähernd  $^{1}$ /5 der III., auf die II. famen 3 dis  $^{3}$ /2  $^{9}$ /0 und auf die höchstbesteuerte etwa  $^{2}$ /2  $^{9}$ /0. Taft in umgekehrten Berhöftnisse 3n der Zahd der Bensiten sieht der von den einzelnen Gewerbestenersflassen aufgebrachte Stenerbetrag. Wehr als  $^{3}$ /3 der gesamten Stenerssumme entstel 1905 auf die 1962 Betriebe der I. Klasse, während von den 54 882 Betrieben der IV. mur  $^{1}$ /8 aussekracht nurde.

| Gewerbe-<br>ftenerklaffen |                      | betrieben | en Gewerbe-<br>die nebensteh | 1     |       | Solls |       | jungš- |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                           | 1901 190             | 2 1903    | 1904 1905                    | 1901  | 1902  | 1908  | 1904  | 1905   |
| I. Rlaffe                 | 2,62 2,6             | 3 2,40    |                              | 59,35 | 56,00 | 58,02 | 58,99 | 61,00  |
| II                        | 2,62 2,6<br>3,12 2,6 | 9 3,21    | 3,39 8,49                    | 10,37 |       | 10,98 | 11,16 | 10,61  |
| Ю. •                      | 18,71 18,7           | 4 18,35   | 15,63 19,64                  | 16,80 | 18,37 | 16,98 | 16 51 | 16,18  |
| IV                        | 75,63   75,6         | 4 76,04   | 75,48 74.21                  | 13,48 | 14,72 | 14,02 | 18,31 | 12.13  |

Aufolge der Einnahme aus der Marenhausstener fonnte von der Erhebung der Gewerbestener der Alasse IV für eine Viertelighrerate im Jahre 1901, siür je zwei Viertelighreraten in den Jahren 1902, 1903 und 1905 und für drei Viertelighreraten im Sahre 1904 Alfsand genommen werden.

#### Barenbansitener.

Bur Barenhausstener waren ursprünglich veranlagt:

| 1901") |  |  |  | 22 | Betriebe | mit | 609 198 | M. | Steue |
|--------|--|--|--|----|----------|-----|---------|----|-------|
| 1902   |  |  |  | 20 |          | *   | 816 782 | #  |       |
| 1903   |  |  |  | 15 |          | ,   | 867 615 |    | 9     |
| 1904   |  |  |  | 12 | *        | ,   | 775 783 | *  | *     |
| 1905   |  |  |  | 12 |          | _   | 709 579 |    |       |

Dabon vonden 1901 6 Betriebe mit 26 928 .M., 1902 5 Betriebe mit 88 403 .M., 1903 3 Betriebe mit 53 554 .M. nud 1905 1 Betrieb mit 3734 .M. von der Stener befreit.

### Betricbsftener.

Die Betriebssteuer wurde mit 100 % der staatlichen Veranlagung erhoben.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1901 murbe die Barenhausstener unr gur Salfte erhoben.

|        | Bur Betriebssteuer veranlagt |                       |      |                 |       |                       |        |                      |        |                      |  |  |
|--------|------------------------------|-----------------------|------|-----------------|-------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--|--|
| Etats- | Я                            | lasse I               | Stic | ife II          | Rla   | ije III               | Staf   | fe IV                | gewerb | esteuerfrei          |  |  |
| jahr   | Zahl                         | Stener-<br>Soll<br>M. | Zahl | Steuer-<br>Soll | Zahl  | Stener-<br>Soll<br>M. | Zahl   | Steuer=<br>Soll<br>M | Zahl   | Stener•<br>Soll<br>M |  |  |
| 1901   | 508                          | 50 300                | 226  | 11 300          | 1 863 | 46 575                | 14 611 | 219 180              | 869    | 8 685                |  |  |
| 1902   | 392                          | 39 200                | 272  | 13 600          | 1 597 | 39 925                | 14 681 | 220 195              | 1 167  | 11 670               |  |  |
| 1903   | 293                          | 29 300                | 281  | 14 100          | 1 716 | 42.885                | 12 846 | 192 690              | 1 077  | 10 780               |  |  |
| 1904   | 298                          | 29 800                | 309  | 15 450          | 1 786 | 44 650                | 12 698 | 190 470              | 1 445  | 14 450               |  |  |
| 1905   | 851                          | 35 100                | 286  | 14 300          | 1 646 | 41 150                | 13 151 | 197 265              | 1 569  | 15 690               |  |  |

## Umfatitener.

In der Berichtsperiode wurden an Grundstüden, die der Umsatzteuer nuterlagen, umgesetzt 10 666, darunter 7208 bebante und 3458 unbebante. Während ich fire Jahl in den ersten Jahren der Berichtszeit sährlich um etwa 400 bernehrte, sant sie im Jahre 1904, in welchem die Umsahstener in Kraft trat, um etwa 200, im Jahre 1905 dagegen nahm sie wieder zu.

Der Steuertrag hat sich infolge der Verdoppelung des Steuersates sehr bebentend erhöht, von 1 723 828 M. im Jahre 1901 auf 6 601 530 M. im Jahre 1905.

Der der Stenerbemessinung zu grunde gelegte Wert ist dei den bebauten Grundstüden von 265,4 Millionen Warf im Jahre 1901 auf 479,5 Millionen Marf im Jahre 1905, bei den undebauten von 41,2 auf 93,4 Millionen Marf gestiegen. Im Durchschultt stellte sich der Vert eines verfausten bebauten Grundstüds 1901 auf 234 280 M., 1905 auf 304 452 M., eines unbebauten in benselben Jahren auf 85 310 und 116 303 M.

| Roitonort | <br>Gt | - 4 2 | 4 |
|-----------|--------|-------|---|
|           |        |       |   |

|        | Бe   | baute         | սսե  | e bante     | űbe  | rhaupt       | Steuerpflichtiger |
|--------|------|---------------|------|-------------|------|--------------|-------------------|
| Jahr   | 3ahi | Steuer<br>M.  | Zahl | Stener<br>M | Зађі | Steuer<br>M. | Bert<br>.n.       |
| 1901 . | 1133 | 1 315 257     | 483  | 408 571     | 1616 | 1 723 828    | 306 643 511       |
| 1902 . | 1380 | 1689163       | 648  | 557 915     | 2028 | 2247078      | 397 396 778       |
| 1903 . | 1610 | $2\ 155\ 028$ | 821  | 734 873     | 2431 | 2889901      | 503 481 824       |
| 1904 . | 1510 | $4\ 259\ 838$ | 703  | 1624871     | 2213 | 5884709      | 512 729 423       |
| 1905 . | 1575 | 4 765 462     | 803  | 1 836 068   | 2378 | 6 601 530    | 572 952 032       |

#### Sunbeftener.

Die Zahl der besteuerten hunde ist von Sahr zu Jahr gestiegen, die der steuerfreien zurückgegangen. Die Berminderung trat bei den Zughunden ein, von denen 1901 noch 2652 und 1905 nur noch 1937 vorhanden waren. Die öbrigen Arten steuerfreier Hunde haben zugenommen, und zwar Kettenhunde von 2163 auf 2391, Hunde tander oder blinder Personen von 521 auf 644 und Bäckterhunde von 200 auf 324.

| Rorhanden |  |
|-----------|--|
|           |  |

|      |  |  | bestenerte: | unbesteuerte  |
|------|--|--|-------------|---------------|
| 1901 |  |  | 28 999      | 5654          |
| 1902 |  |  | 30 186      | 5867          |
| 1903 |  |  | 30 589      | 5513          |
| 1904 |  |  | 30 632      | 5223          |
| 1905 |  |  | 33 514      | 5 <b>3</b> 89 |
|      |  |  |             |               |

## Stenereinziehung.

Begen des zu großen Umfanges der Einzichungsarbeiten wurde vom 1. April 1903 ab die Stenerannahmestelle I in IA und IB geteilt. Erstere bewirtt seit bieser Zeit die Einzichung der Warenhausstener und die der Gewerbe-Einfommenind Ergänzungssteuern von den Forensen, der inristissen Personen und den Wilitärpersonen; der letzteren ist die Einzichung der Gemeinde und Staatssteuern von den Stenerpstischiegen der Stabsbezirfe 1 bis 14 verblieben. Aus dem gleichen Grunde wurde vom 1. April 1905 ab die Stenerannshmestelle XC durch Mögweigung von der Unnahmestelle XB neu eingerichtet.

Aber die eingelegten Rechtsmittel und deren Erledigung geben die nachfolgenden Jusammenitellungen Ansichlus:

## I. Ginfommenfteuer.

a) Berteilungsanträge aus § 71 des Kommunasabgabengesetes, welche bei dem Herrn Mimister des Junern anzubringen sind, und über die ein von diesem bestimmter Bezirkansschuß beschließt, wurden gestellt:

1901: 849, 1902: 775, 1903: 662, 1904: 622, 1905: 873.

b) Mlagen im Bermaltungsftreitverfahren.

|      | 3ahl ber beim                           |                    | Siervon         |                                        |                                          |           |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Jahr | Bezirksausschuß<br>auhängigen<br>Klogen | zurüdge-<br>nommen | ab-<br>gewiesen | teilweife für<br>begründet<br>erachtet | vollständig<br>für begründet<br>erachtet | schwebend |  |  |  |  |
| 1901 | 106                                     | 28                 | 25              | 3                                      | 21                                       | 29        |  |  |  |  |
| 1902 | 110                                     | 30                 | 32              | 5                                      | 22                                       | 21        |  |  |  |  |
| 1903 | 115                                     | 22                 | 49              | 6                                      | 19                                       | 19        |  |  |  |  |
| 1904 | 137                                     | 27                 | 45              | 7                                      | 34                                       | 24        |  |  |  |  |
| 1905 | 159                                     | 39                 | 42              | 5                                      | 34                                       | 39        |  |  |  |  |

c) Revifionen.

|      | 3ahl ber beim<br>Oberverwal-              |                    |                | Siervon                                   |           |          |
|------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Jahr | tungsgerichte<br>anhängigen<br>Nevifionen | zurüdge-<br>uommeu | ver-<br>worfen | in die I. In-<br>ftang zurud-<br>gewiesen | anerfanni | fdwebend |
| 1901 | 18                                        | 2                  | 4              |                                           | 1         | 11       |
| 1902 | 15                                        |                    | 6              | 1                                         | 4         | 4        |
| 1903 | 24                                        | -                  | 6              | 1                                         | 2         | 15       |
| 1904 | 33                                        | 1                  | 9              | 2                                         | 5         | 17       |
| 1905 | 28                                        | - 1                | 15             | 1                                         | 6         | 6        |

II. Unbere Stenerarten.

|      |     |   | 3ahl ber Alagen wegen                                 |                    |                   |                  |                                         |                               |                |  |  |  |
|------|-----|---|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|--|
| 3    | a h | r | Grund-<br>fieuer und<br>Kanali-<br>fations-<br>gebühr | Gewerbe-<br>jteuer | llmjak-<br>fteuer | Hunde-<br>fiener | Ranalis<br>fationss<br>gebühr<br>allein | Suble-<br>vations-<br>beitrag | 3119<br>fammen |  |  |  |
| 1901 |     |   | 25                                                    | 1                  | 5                 | 17               | -                                       | *****                         | 48             |  |  |  |
| 1902 |     |   | 27                                                    |                    | 14                | 15               | 9                                       | _                             | 65             |  |  |  |
| 1903 |     |   | 17                                                    | 1                  | 14                | 16               | 6                                       | Assess                        | 54             |  |  |  |
| 1904 |     |   | 24                                                    | 3                  | 44                | 28               | 7                                       | 2                             | 108            |  |  |  |
| 1905 |     |   | 36                                                    | 1                  | 29                | 17               | 3                                       | -                             | 86             |  |  |  |

Außerdem sind im Jahre 1902: 2 Klagen im ordentlichen Rechtswege, eine auf Müczahlung von Warruhaussteuer und eine auf Ablung von Berzugs-zinsen für zwiese erhobene Warenhaussteuer, beide ohne Erfolg, 1903: 3 Klagen auf Rüczahlung von Unisphiseuer augestreugt worden.

Die erhebliche Vermehrung der Klagen wegen Umsahstener im Jahre 1904 ist auf den am 6. Wärz 1904 in Kraft getretenen Nachtrag zur Umsahstenerordnung zurückzussihren, da die Amvendbarkeit des Nachtrages auf die vor dem 6. Wärz 1904 verkausten, aber erst nach diesem Tage aufgelassenen Grundstüde bestritten wurde.

Einschließlich der ans dem Vorjahr unerledigt übernommenen Prozessen waren zu bearbeiten 72, 87, 77, 140 mb 146.

Bon biefen Cachen murben:

| Jahr |  |  | Zurücks<br>ges<br>uvinmens) | Bor der<br>Entschei-<br>dung<br>durch<br>Rlaglos-<br>jtellung<br>erledigt | Ab=<br>gewiesen | Teilweise<br>für<br>begrändet<br>erachtet | Loll-<br>jiändig<br>für<br>begründet<br>erachtet | Am<br>Jahres-<br>įchlufie<br>noch<br>unerledigt |    |
|------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 1901 |  |  |                             | 10                                                                        | 8               | 19                                        | 6                                                | 9                                               | 20 |
| 1902 |  |  |                             | 20                                                                        | 7               | 26                                        | 7                                                | 5                                               | 22 |
| 1903 |  |  |                             | 13                                                                        | 2               | 24                                        | 6                                                | 3                                               | 29 |
| 1904 |  |  |                             | 15                                                                        | 17              | 31                                        | 4                                                | 13                                              | 60 |
| 1905 |  |  |                             | 12                                                                        | 18              | 33**)                                     | 1                                                | 20                                              | 56 |

Bon den in die Nevisionsinstanz gelangten Sachen waren am Schlusse des Jahres 1900 noch 11 unerledigt, welche in der folgenden Zusammenstellung miteingerechnet sind:

|      |                                    | Do              | is erfte l                         | Irteil wut     | be                                     |      | Reviñon                |       |                         |
|------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------|------------------------|-------|-------------------------|
| Jahr |                                    | atigt<br>unften |                                    | hoben<br>mjten | teilweise abge-<br>ändert<br>zugunsten |      | zurüdgenommen<br>vom   |       | Durch<br>Ber-<br>gleich |
|      | des<br>Magi- des<br>Jirais Llägers |                 | des<br>Magi- des<br>Jirais Klägers |                | des<br>Magi- des<br>ftrats Rlägers     |      | Magie stläger<br>firat |       | er-<br>ledigt           |
| 1901 | 4                                  | 1 -             | _                                  | 1              | _                                      | ale. | 1                      |       | vies                    |
| 1902 | 4                                  |                 | 2                                  | 2              |                                        | -    | _                      | 5     |                         |
| 1903 | 4                                  | -               | 2                                  | 3              | Patricia                               | -    | _                      | _     |                         |
| 1904 | 6                                  | t -             | 2                                  | 5              | _                                      | -    | _                      | 2(†)  | _                       |
| 1905 | 4                                  | 1               | 2                                  | 5              |                                        |      | _                      | 2[17] | ~                       |

11 Nevisionssachen waren am Schlusse des Jahres 1905 noch nicht entschieden.

Im folgenden geben wir die Tabellen über die Ift-Einnahme an Staats- und Gemeindesteuern, sowie über den Reinertrag famtlicher Steuern.

<sup>\*)</sup> In den Jahren 1901, 1903, 1904 und 1905 je eine Cache infolge Bergleiche.

<sup>\*\*)</sup> Annerbem 6 Rlagen teilweise abgewiesen.

<sup>†)</sup> Infolge Rlaglositellung.

## Staats-Einkommenftener.

|           | 3jt-Giv                           | mahme                            |               | Zu- bezw.<br>Abuahme | Muf ben Ropf             |  |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--|
| Ctatsjahr | (über 8000 M.<br>Einkommen)<br>M. | (bis 8000 M.<br>Einfommen)<br>M. | Zufammen<br>M | gegen das<br>Borjahr | der<br>Bevölferung<br>M. |  |
| 1901      | 26 163 418                        | 4 465 501                        | 30 628 919    | + 4,55               | 16,17                    |  |
| 1902      | 25 121 515                        | 4 567 022                        | 29 688 537    | - 3,07               | 15,55                    |  |
| 1903      | 23 704 559                        | 4 886 316                        | 28 590 875    | - 3,70               | 14,78                    |  |
| 1904      | 24 371 570                        | 5 318 828                        | 29 690 398    | + 3,84               | 14,97                    |  |
| 1905      | 25 006 602                        | 5698195                          | 30 704 797    | + 3,45               | 15,09                    |  |

# Ergangungsfteuer.

| Ctatsjahr | 3st-Eir                     | mahme                   |           | Zuo bezw.<br>Abuahme | Auf ben Ropf            |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
|           | (über 8000 M.<br>Einkommen) | (bis 3000 M. Gintommen) | Zufammen  | gegen das<br>Borjahr | der<br>Bevölferung<br>M |
|           | Mi                          | м                       | Mi        | <sup>0</sup> /o      |                         |
| 1901      | 3 714 672                   | 251 239                 | 3 965 911 | - 3,73               | 2,09                    |
| 1902      | 3 996 020                   | 247 982                 | 4 244 002 | + 7,01               | 2,22                    |
| 1903      | 3 838 293                   | 249 869                 | 4 088 162 | - 3,67               | 2,10                    |
| 1904      | 3 700 842                   | 256 975                 | 3 957 817 | 3,19                 | 2,00                    |
| 1905      | 4 008 105                   | 255 463                 | 4 263 568 | + 7,72               | 2,09                    |

|      |      |       |   | Renieubo             | mfrenten      | Bandergewerbesteuer  |               |  |
|------|------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| Et   | ıts: | j a h | r | Steuerpoften<br>Zahl | Einnahme<br>M | Steuerpoften<br>Zahl | Ginnahme<br>M |  |
| 1901 |      |       |   | 1036                 | 2514          | 2805                 | 49 020        |  |
| 1903 |      |       |   | 998                  | 2369          | 2972                 | 55 458        |  |
| 1904 |      |       |   | 972                  | 2287          | 3054                 | 55074         |  |
| 1905 |      |       |   | 924                  | 2006          | 3061                 | 55 524        |  |
| 1902 |      |       |   | 924                  | 1921          | 2910                 | 56 382        |  |

|                | 3 ft - Cinnahme an:               |                       |                         |                      |                     |                |                                             |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Etats+<br>jahr | Gemeinde-<br>Einfom-<br>menstener | Grund-<br>fieuer<br>M | Gewerbe-<br>jiener<br>M | Baren-<br>haussteuer | Betriebs-<br>ftener | überhaupt<br>M | Gegen d. Bor-<br>jahr mehr<br>bezw. weniger |  |  |  |  |  |  |
| 1901           | 81 358 678                        | 19 880 175            | 8 824 535               | 561 942              | 320 426             | 60 440 756     | 8,02                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1902           | 30 688 800                        | 20 378 780            | 7 819 331               | 718 608              | 806 118             | 59 906 582     | - 0,ss                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1903           | 29 436 605                        | 21 221 054            | 8 298 147               | 755 983              | 279 919             | 59 991 708     | 0,14                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1904           | 31 353 981                        | 21 773 777            | 8 545 588               | 775 788              | 288 430             | 62 787 559     | 4,58                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1905           | 82 098 584                        | 22 447 667            | 9 765 116               | 779 831              | 291 664             | 65 382 812     | 4,22                                        |  |  |  |  |  |  |

|           | Ginnahme au:     |         |         |      |  |                                   |  |  |  |  |
|-----------|------------------|---------|---------|------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Etatsjahr | Umjapfteuer<br>M |         |         |      |  | Sanderlager<br>jteuer<br><i>M</i> |  |  |  |  |
| 1901      | 1 708 183        | 595 163 | 747 182 | 525  |  |                                   |  |  |  |  |
| 1902      | 2 232 040        | 609 216 | 698 771 | 550  |  |                                   |  |  |  |  |
| 1903      | 2 837 488        | 625 889 | 726 872 | 950  |  |                                   |  |  |  |  |
| 1904      | 5 676 490        | 637 959 | 751 731 | 850  |  |                                   |  |  |  |  |
| 1905      | 6 442 009        | 670 164 | 807 562 | 1000 |  |                                   |  |  |  |  |

Bahl ber gur Gingiehung ber Grund, Gewerbes und Gemeindes Gintommenftener 1901/1905 ausgeschriebenen Stenerquittungen.

|                      |                                      | efdyricben<br>ittungen                        | ie                      | Uneinziehbar blieben Fjändung förperlicher @          |                      |                         |                                          |                | Bit                     | rfliche Berläufe                         |                                                                |                                          |  |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Ciatsjahr            | über-<br>hanpt                       | fiberhaupt<br>Ekefution<br>detrent<br>Prosent |                         | aller Duittungen<br>der Jur Exelli-<br>tion gehellten |                      | Anzahl                  | Angahl alfer Onittungen & ber zur Exelu- |                |                         | Anzahl alfer Quittungen & ber zur Erein- |                                                                |                                          |  |
| 1901<br>1902<br>1908 | 2 884 565<br>2 799 820<br>2 811 320* | 520 709<br>515 589<br>414 974                 | 18,38<br>18,11<br>17.95 | 199 605<br>196 750<br>149 787                         | 7,64<br>7,03<br>6,48 | 38,31<br>38,19<br>86,09 | 113<br>60<br>73                          | 0,002<br>0,002 | 0,021<br>0,011<br>0,018 | 76<br>35<br>46                           | O <sub>p</sub> nos<br>O <sub>p</sub> nos<br>O <sub>p</sub> nos | 0,014<br>0,017<br>0,011                  |  |
| 1904                 | 2 424 096<br>2 680 002               | 468 395<br>518 300                            | 19,32                   | 170 081<br>196 079                                    | 7,01                 | 36,38<br>38,20          | 89<br>95                                 | 0,004          | O,019<br>O,018          | 64<br>78                                 | 0,003                                                          | O <sub>2</sub> 014<br>O <sub>2</sub> 014 |  |

Ter Reinertrag fämitlicher Gemeindestenern ist von 68,16 Millionen Mart im Jahre 1901 auf 73,90 Millionen Mart im Jahre 1905, also um 10,18 Millionen oder 15,28 % gestiegen. Um stärsten zugenommen hat insolge der Verdoppelung des Seinerstates der Ertrag der Unichtstener, die im ersten Jahre der Verichts- veriode nur 1,20 Millionen, im letzten 6,20 Millionen Mart einbrachte. Von den einzelnen Setuerarten bedte im Jahre 1905 die Gemeinde-Einsommenssener sal 39,70 % des ftädtischen Seinerbedarfs, die Grundsleuer falt 3/10 (28,40 %), die Erträge aus der Gewerbestener machten 12,04 %, aus den Amaltsichionsgebühren 8,14, aus der Unichtssener 8,20 und aus den übeigen Seinern a. 3,25 % jämitlicher Seinern auß. Auf dem Komeindestener nach Mill den Kopf der mitsteren Vewälterung entsielen an Gemeindestenern nach Mill den Kopf der mitsteren Vewälterung entsielen an Gemeindestenern der Staff dahren 36,24, 35,21, 35,26, 38,20 und 39,00 M. die Erthöhung

<sup>\*)</sup> Der erhebliche Rudgaug im Jahre 1903 ift burd ben Begfall der Stufe 4 M der Gemeinde-Gintommensteuer hervorgerufen.

belief sich somit seit 1901 auf 2,76 M. pro Kopf oder 7,52 %. Außer den Gemeindestenern vonveren von der Bevöllerung an direkten Staatsstenern und Berefranchsädgaden für den Staat und das Reich aufgebracht 51,86, 57,01, 50,19, 53,92 und 61,21 M. pro Kopf.

Reinertrag famtlicher Steuern.

|                                         | 1901        | 1902        | 1903        | 1904        | 1905        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| t. Gemeinbesteuern.                     |             |             |             |             |             |
| Grundsteuer                             | 19 876 094  | 20 373 338  | 21 214 710  | 21 765 612  | 22 427 039  |
| Sublevationebeitrage                    | 5 013       | 4 550       | 5 117       | 5 596       | 325 368     |
| Ranalifationsgebühr                     | 5 488 839   | 5 632 930   | 6 178 794   | 6 132 497   | 6 425 114   |
| Gewerbestener                           | 8 728 258   | 7 606 016   | 8 055 818   | 8 426 065   | 9 511 93    |
| Barenhaussteuer                         | 558 582     | 452 179     | 704 464     | 775 783     | 776 096     |
| Belrieboftener                          | 313 841     | 303 613     | 278 461     | 284 070     | 290 08      |
| Sundefteuer'                            | 593 581     | 607 818     | 624 208     | 636 311     | 668 548     |
| Umjapfteuer                             | 1 689 305   | 2 225 844   | 2 831 783   | 5570521     | 6 385 571   |
| Gemeinde-Gintommenftener .              | 30 975 746  | 29 232 710  | 28 316 365  | 31 018 468  | 81 855 49   |
| Braumalgfteuer                          | 747 182     | 698 771     | 726 872     | 751 731     | 807 562     |
| Banberlagerftener                       | 525         | 550         | 950         | 850         | 1 000       |
| Gemeindesteuern                         | 68 476 966  | 67 137 819  | 68 937 542  | 75 867 504  | 78 978 818  |
| pro Ropf der Bevolferung                | 36,24       | 85,31       | 85,69       | 35,20       | 39,00       |
| 2. Staatssteuern.<br>a) direfte:        |             |             |             |             |             |
| Claale-Gintommenftener                  | 30 261 360  | 27 593 821  | 27 970 539  | 29 385 780  | 30 263 784  |
| Ergangungsftener                        | 3 945 998   | 4 196 560   | 4 061 306   | 8 929 971   | 4 216 589   |
| Banbergewerbejteuer                     | 49 020      | 55 458      | 55 074      | 55 524      | 56 383      |
| Zusammen                                | 34 256 373  | 31 845 839  | 32 086 919  | 88 871 275  | 84 586 758  |
| b) Berbrauchsabgaben:                   |             |             |             |             |             |
| für inländifche Begenftande .           | 10 768 290  | 12 936 662  | 16 097 561  | 16 427 493  | 18 825 835  |
| für ausländische Gegenstände            | 147 084     | 152 020     | 212 506     | 234 093     | 251 911     |
| Staaleftenern                           | 45 171 747  | 44 934 521  | 48 896 986  | 50 032 861  | 58 614 501  |
| pro Ropf der Bevollerung                | 23,91       | 23,63       | 25,00       | 25,36       | 26,4        |
| 3. Reichsftenern.<br>Berbrauchsabgaben: |             |             |             |             |             |
| für inländifche Begenstände .           | 18 694 653  | 30 629 563  | 13 242 880  | 20 542 827  | 28 474 523  |
| für ausländifdje Gegenftande            | 34 143 200  | 32 838 656  | 35 299 214  | 84 027 450  | 41 851 711  |
| Reichöfteuern                           | 52 837 858  | 63 468 219  | 48 542 094  | 54 569 777  | 70 826 284  |
| pro Ropf ber Bevolfernug                | 27,97       | 33,38       | 25,13       | 27,66       | 84,7        |
| Stenern überhaupt .                     | 166 486 566 | 175 540 559 | 165 876 622 | 179 970 142 | 202 914 548 |
| pro Ropf ber Bevolterung                | 88,12       | 92,32       | 85,88       | 91.22       | 100,90      |

## Die Überschüffe aus der Verwaltung der städtischen Werke.

Su denjenigen Betrieben, die disher Aberichtiffe für die allgemeine Verwaltung geliefert haben, sind in der Berichtsperiode 1901/1905 die städtischen Martthallen hinzugesommen.

Die Überichtisse vom Martihalten, die früher ausschliehlich dem Ernenerungs- und Ergänzungsfonds der Kallen gusselnen, wurden im Jahre 1904 zum ersten Wale der allgemeinen Verwaltung überviesen, weil eine Aufspeichgerung von Witteln dei diesem Fonds nicht mehr ersolgen sollte. Aus diesem Grunde wurden schon im Jahre 1903 aus dem Ernenerungs- und Ergänzungssonds, der damals einen Verlammt von über 5 000 000 M. aufwies, auf Anzeigung der Stadtberordeneten-Verlammtung 3 500 000 M. aufwies, auf Enregung der Stadtberordeneten-Verlammtung 3 500 000 M. auf Volcausserung des Hanshaltsetats vertwendet.

Betriebsüberichniffe ber ftabtifchen Berte, die an die Stadt-Sauptkaffe abgeliefert worden find:

| Ciaisjahr |  |  |  | Gaswerle     | Bafferwerte               |
|-----------|--|--|--|--------------|---------------------------|
| 1900      |  |  |  | 5 773 311 M. | 2 398 506 M               |
| 1901      |  |  |  | — *) ·       | 2 441 209 =               |
| 1902      |  |  |  | 3 960 965    | 1 991 433 -               |
| 1903      |  |  |  | 4 134 292 *  | 2 356 223 =               |
| 1904      |  |  |  | 7 907 324    | 2 702 895                 |
| 1905      |  |  |  | 7 802 240 =  | $2~885~342$ $\rightarrow$ |
| Giaisjahr |  |  |  | Liebhof      | Schlachthof               |
| 1900      |  |  |  | 710 388 M    | 290 506 M.                |
| 1901      |  |  |  | 507 472      | 303 930 -                 |
| 1902      |  |  |  | 279 464 *    | 250 828                   |
| 1903      |  |  |  | 439 815 =    | 303 426                   |
| 1904      |  |  |  | 494 797      | 641 817 =                 |
| 1905      |  |  |  | 415 331 *    | 191 559                   |

<sup>9</sup> Der [Berichig der Gaswerte aus dem Jahre 1901 mit 3960 965 M wurde in Reinstemonnen, do er zu anderen Masgaden zurächschaften werden might, eine Vereinuchnung beim Kapitel II des Haushalts ift dahre erst im Jahre 1902 erfolgt, während aus dem gleichen Grunde der 1902 erfolgt, während aus dem gleichen Grunde der 1902 erfolgt, mährend aus dem gleichen Grunde der 1903 übernommen murde. Nach der Erfohnung der gleichte gleicht die Kaffenveradtung der Jahre dahisfen Berke von 4 auf 9 Milliomen Wart im Jahre 1904 erfolgt die Ablieferung der Überichüffe au die Kammereivserwaltung ergelmäßiger.

| Etatsjahr |  |  |  | Fleischbeschau für das<br>von außerhalb einge-<br>führte Fleisch | Marfthalleu |
|-----------|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1900      |  |  |  | 45 210 M.                                                        | _           |
| 1901      |  |  |  | 42 191 =                                                         |             |
| 1902      |  |  |  | 29 440 =                                                         | _           |
| 1903      |  |  |  | 69 594 =                                                         | _           |
| 1904      |  |  |  | 42 783                                                           | 224 103 M   |
| 1905      |  |  |  | *) *                                                             | 683 081 =   |

Die Gaserzeugung hat auch in ben Berichtsjahren 1901 bis 1905 eine ftanbige Steigerung erfahren: fie betrug:

| im | Etatsjahre | 1900: | 149 | 293 000 | ebm, | gegen | das | Vorjahr | mehr | 8,7  | 0/0 |
|----|------------|-------|-----|---------|------|-------|-----|---------|------|------|-----|
|    |            | 1901: | 161 | 013 000 |      | 2     | £   |         | £    | 7,9  | e   |
|    |            | 1902: | 177 | 297 900 |      |       |     |         | e    | 10,1 | á   |
|    |            | 1903: | 191 | 709 000 |      |       | ø   | Æ       |      | 8,1  | g   |
|    |            | 1904: | 200 | 440 000 | ø    | *     |     | d       |      | 4,6  |     |
|    |            | 1905: | 218 | 447 000 |      |       | ,   |         |      | 9.0  |     |

Die Anleihefchuld der städtischen Gaswerke betrug bis Ende März 1901: 24 562 814 M.; hierzu kamen 1901 bis 1905: 34 510 108 M., getilgt wurden in bensselben Zeitraum 6 008 369 M., so daß sich die Schulden um 28 501 739 M. erhöhlen und am Ende des Etalsjahrs 1905 53 064 553 M. betrugen.

| Es | wurde | en gezahlt:       |       | zur Tilgun | ıg  | gur Berginfi | иид |
|----|-------|-------------------|-------|------------|-----|--------------|-----|
|    |       |                   |       |            | der | Unleihen     |     |
|    | Im    | <b>Etatsjahre</b> | 1900: | 1 047 243  | M.  | 1 278 049    | M   |
|    |       |                   | 1905: | 686 844    | \$  | 1 997 384    | #   |

Der Rüdgang in der Ausgabe bei der Tilgung im Jahre 1905 beruht auf dem Fortfall der Tilgungsrate für die Unleihe vom Jahre 1875 im Jahre 1904, no diese Anleihe vollständig getilgt voar, und darauf, daß mit der Tilgung der Auleihe von 1904 erst im Jahre 1906 begonnen wird. Die Ausgaben für Berzülfung betrugen im Jahre 1905 719 335 M. mehr als im Jahre 1900.

Die Aberschusse ber Baffermerksverwaltung find in der Betriebszeit mit Ansnahme bes Jahres 1902 stetig gestiegen. Der Rückgang in diesem Jahre

<sup>\*)</sup> hier ergob fich fein Morichiuß, sondern ein gehstetrag von 1983 - der auf den Rüdagung der Giunahmen aus den Schaugefahren jurudguführen ib. Diefe haben sich vermindert, weil nach den neuen gesestiden Bestimmungen das eingesührte Fielich, das bereits außerhalb von einem Aterarzi amtlich unterjucht worden ist, hier nicht mehr zu einer Unterstuma vorgestet zu werden braucht.

war unr ein vorübergehender und in der Haupfache auf den nassen Sammer 1902 zurückzusstern. Schon im Jahre 1903 zeigen die Aberschüsse wieder eine Steigerung. Im Jahre 1900 betrugen sie 2 398 506 *M* und im Jahre 1905: 2 885 342 *M*, sie haben somit eine Aunahme von 20,4 % erfahren.

Die nachstehende Übersicht enthält die Zahlen über die gegen Bezahlung abgegebene Bassermenge und die hierfür erzielte Einnahme.

| Etatsjahr |  |  |  | 6 | deliefertes Baffer<br>cbm | Einnahme<br><i>M</i> |
|-----------|--|--|--|---|---------------------------|----------------------|
| 1900      |  |  |  |   | 45 677 107                | 7 231 857            |
| 1901      |  |  |  |   | 46 711 977                | 7 410 088            |
| 1902      |  |  |  |   | 46 443 845                | 7 332 980            |
| 1903      |  |  |  |   | 48 354 574                | 7 686 901            |
| 1904      |  |  |  |   | 51 332 517                | 8 088 596            |
| 1905      |  |  |  |   | 54 722 897                | 8 641 452            |

Der Wasserbrauch hat demnach seit dem Jahre 1900 um 19,8  $^6/_0$  dugenommen; die Einnahmen sind seit dieser Zeit um 19,5  $^6/_0$  gestiegen.

Die Anleiheschuld der Wasserbere betrug Ende März 1901: 49 726 581 M; in der Berichtszeit traten sinzu 9 967 594 M, gefilgt wurden 6 163 849 M; die Schuld hat sich demnach um 3 803 745 M vermehrt und betrug am 31. Wärz 1906: 53 530 326 M

| Gezahlt wurden    | zur Tilgung              | gur Berginfung            |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Im Ctatsjahr 1900 | ber Ause<br>: 933 321 M. | ihefchuld<br>1 757 167 M. |
| 1905              | : 1 522 770 -            | 1 866 464 =               |

Die finanziellen Ergebnisse des Biehmarktes hängen hauptsächlich von dem Biehauftrieb ab; aufgetrieben wurden:

| im | Etatsj | ahr | e | Rinder  | Sd)meine  | Kälber  | Schafe     |
|----|--------|-----|---|---------|-----------|---------|------------|
|    | 1900   |     |   | 262 737 | 1004552   | 196 054 | $608\ 422$ |
|    | 1901   |     |   | 257 409 | 917 832   | 192 726 | 617 785    |
|    | 1902   |     |   | 213925  | 916 193   | 175 457 | $558\ 678$ |
|    | 1903   |     |   | 210 090 | 1 144 428 | 188022  | 539 374    |
|    | 1904   |     |   | 230 633 | 1 205 723 | 193 598 | 544 684    |
|    | 1905   |     |   | 241 713 | 1 133 526 | 193 973 | 590186     |

In der Berichtszeit hat also abgesehen von den Schweinen ein Rudgang im Anftrieb stattgesunden.

Geichlachtet wurden in den städtischen Schlachthäusern einschließlich des Polizei- und Seuchenschlachthoses:

betrugen.

| int | Ctatsj | ahr | e | Ninder  | Schweine  | Rälber     | Schafe  |
|-----|--------|-----|---|---------|-----------|------------|---------|
|     | 1900   |     |   | 187 009 | 837 175   | 164 091    | 447 492 |
|     | 1901   |     |   | 187 045 | 773 513   | 162 668    | 468 076 |
|     | 1902   |     |   | 153 748 | 778 538   | 153 670    | 434 155 |
|     | 1903   |     |   | 155 539 | 950 986   | $162\ 529$ | 431 333 |
|     | 1904   |     |   | 164 815 | 1 004 251 | 165 391    | 441 270 |
|     | 1905   |     |   | 168 303 | 932 119   | 165 781    | 477 560 |

Die Schlachtungen find hiernach bei den Rindern im Jahre 1902 bedeutend gurückgegungen, sie sind dann zwar allundhich gestiegen, hatten aber im Jahre 1905 noch bei weitem nicht den Staud von 1900 erreicht. Bei den Schweinen, Kälbern und Schafen ist nach verschiedenen Schwanfungen am Schlasse versichtszeit eine Annahme zu beobachten.

Bei der Fleischelchan für das von außerhalb in Berlin eingeführte frische Fleisch wurden in den städtlichen Fleischuntersuchungsstationen an eingeführtem frischen Fleisch untersucht:

| 3m Ctat | sjahı | r |  | Rinderviertel | Rälber  | Schafe    | ≥dyweiuc |
|---------|-------|---|--|---------------|---------|-----------|----------|
| 190     | ο.    |   |  | 255 100       | 142 009 | $32\ 242$ | 148 578  |
| 190     | 1.    |   |  | 273 838       | 147 388 | 34 142    | 148 264  |
| 190     | 2.    |   |  | 279 171       | 130 426 | 34 107    | 132 432  |
| 1903    | 3.    |   |  | 269 017       | 126 807 | 27 512    | 175253   |
| 190     | 4.    |   |  | 154 237       | 91 959  | 17 061    | 117 020  |
| 1908    | 5.    |   |  | 37 513        | 45 942  | 4 051     | 31 365   |

Bie schon erwähnt, beruht ber seit bem Jahre 1904 eingetretene Rudgang in ber Untersuchung auf bem Reichsgeset vom 23. September 1904.

Der Anteil des städtischen Biehmarktes und Schlachthofes an den Anleiheschulden betrug

|             | am   | 31. | Mär  | 5 1901. |  |  | 15 723 404 | M. |
|-------------|------|-----|------|---------|--|--|------------|----|
|             | #    | #   | #    | 1906 .  |  |  | 19 112 827 | J. |
| Er hat      | ſid) | dem | nadj | un      |  |  | 3 389 423  | M. |
| bergrößert. |      |     |      |         |  |  |            |    |

Die Anleihefchulden der Martthallen betrugen Ende 1903:

| Şinzu famen in den Jahren 1904, 1905 228 891 M.           | 27 032 360 | M. |
|-----------------------------------------------------------|------------|----|
| Getilgt wurden 1904, 1905                                 |            |    |
| Es wurden also mehr getilgt                               | 817 936    | ,  |
| jo daß bie Schulden ber Marfthallenverwaltung am Schluffe |            | _  |
| bes Jahres 1905                                           | 26 214 424 | M. |



#### VI.

#### Dotationen und Renten.

Du den in dem Berichte für die Jahre 1895 bis 1900 angeführten Dotationen und Renten ünd in den Berichtsfahren 1901 bis 1905 hinznactreten:

#### I. Bom Staat:

eine weitere Totationskreute zur Erleichterung der Armenlasten im Betrage von 86 687 M. jährlich vom 1. Oktober 1902 ab auf Grund des Gesehes vom 2. Juni 1902 und der Allerhöchsten Berordnung vom 22. Juni 1902.

#### II. Bon Gefellichaften:

- a) von der Gesellschaft für elektriche Hoch, und Untergrundbahnen vormals Siemens & Halste ein Entgelt für Benutung der öffentlichen Straften, Wege und Plätze, das sich nach der Brutto-Einnahme richtet (Vertrag dem 15. Juni 1895) und 29. Juni 1898);
- b) von der Großen Bertiner Straßenbahn und der Verlin-Charlottenburger Straßenbahn eine Gulichäbigung sir die Erteilung der Genesmigung zur Ausgabe des Affinmulatorenbetriebes und Einführung ober nnd unterirdischer Stromzussissiung (Verträge vom 27. September 1902);
- e) von benjelben (Gesellsfaften unter gewissen Voranssetzungen ein Unteil vom Neingewinn wie bei den übrigen Straßenbahnen —, der bisher aber unr von der Großen Berliner Straßenbahn zu zahlen war (Vertrag mit der Großen Verliner Straßenbahn vom 19, Januar 1888; Vertrag mit der Berlinschaftenbahn vom 9. Mai 1900);
- d) von der Aftiengefellichaft: "Moabiter Cleftrizitätswerte" ein Entgelt für die Inlaffung der Aberführung einiger Strafen mit Stromleitungsdrähten (Vertrag vom 20./31. Januar 1902).



#### Dotationen und Renten.

Bufammenstellung der in den Berichtsjahren 1901 — 1905 der Stadtgemeinde Berlin zugeflossen Dotationen, Renten und gleichartigen Ginkunfte.

|                        | ionen, Nenten<br>hartige Einfünfte                                                                                                                                  |            | Jahr ber   | Zahlung uni | Detrag     |            | Be-                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zahlungs-<br>pflichtig | Art                                                                                                                                                                 | 1901<br>Ma | 1902<br>M  | 1908<br>M   | 1904<br>M  | 1905<br>M  | mertungen                                                                      |
| Der Staat              | Juichuß zu den<br>Koften des Stra-<br>genreinigungs-,<br>Erleuchtungs-<br>und des Acuer-<br>löjchweiens                                                             | 99 000,00  | 99 000,00  | 99 000,00   | 99 000,∞   | 99 000,00  | Feststehender<br>Sah                                                           |
| •                      | Mentefür diellber- nahme der Ber- waltung und Unterhaltung der dem Stadttreife Berlin überwie- feiten Staats- chaussen                                              | 285 815,00 | 285 815,∞  | 235 315,00  | 235 315,00 | 235 815,00 | •                                                                              |
|                        | Dotation gur Ber-<br>wendung für die<br>im § 4 des Gefehes<br>vom 8. Juli 1875<br>bezeichneten<br>Bwecke*)                                                          | 259 155,00 | 289 155,00 | 289 155,00  | 289 155,00 | 289 155,o  | -                                                                              |
| •                      | Beitere Dotation<br>gur Erleichterung<br>der Armenlasten<br>nach Geses vom<br>2. Juni 1902 und<br>Allerhöchter Ber-<br>ordnung vom<br>22. Juni 1902                 | _          | 48 343,50  | 86 687,00   | 86 687,00  | 86 687,00  | 1902 uur füi<br>1/2 Jahr                                                       |
| •                      | Beitrag anjörund<br>des Gelehes vom<br>A. Märg 1897, be-<br>trefi. das Teinj-<br>einfommen der<br>Lehrer u. Lehre-<br>rinnen an öffent-<br>lichen Bolts-<br>jchulen | 419 878,16 | 419 878,53 | 419 879,28  | 419 880,02 | 419 880,56 | Darunter 406 000 M feststehender Beitrag, der überschießen- de Teil jchwantend |

<sup>9)</sup> Nenbau von chanssieren Begen, forderung von Landesmeliorationen, Bestreitung der Kosten des Landarmene und Aperigendemossenen, Fariorge dezw. Genährung von Beihilfen für das Frrene, Tanditummen und Kindenweigen, Muterschipung unster Teilfungen infre.

|                                                                                    | ien, Renten<br>rtige Einfünfte                                |                      | Jahr der               | Zahlung un                | d Betrag               |              | Be=                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Zahlungse<br>pflichtig                                                             | Art                                                           | 1901<br>.#.          | 1902<br>.4.            | 1903<br>M                 | 1904<br>M              | 1905<br>Ma   | merfungen                                                    |
| Große Berliner<br>Stragenbahn                                                      | Entgelt für Be-<br>nugung ftabti-<br>ichen Gigentums          |                      | 1 869 017,82           | 1 960 129,40              | 2 081 612,17           | 2 226 179,26 | Berechnung<br>nach der<br>Bruttoeins<br>nabme                |
|                                                                                    | Gewinnanteil                                                  | _                    | -                      | 838 828 <sub>744</sub> 1) | - 0                    | 119 749,213) | ¹) für 190 ² ²) für 1904                                     |
| Bertin - Char-<br>lottenburger<br>Straßenbahn                                      | Entgelt für Be-<br>nugung ftabti-<br>ichen Gigentums          |                      | 45 098,18              | 51 693,96                 | 58 254,55              | 61 828,29    | Berechnung<br>nach ber<br>Bruttoeins<br>nahme                |
| Berliner Glef-<br>trifche Straßen-<br>bahnen-Aftien-<br>Gefellichaft               | •                                                             | 64 161,13            | 61 428,04              | 63 521,30                 | 67 950,61              | 70 610,76    |                                                              |
| Subliche Ber-<br>liner Borort-<br>babn                                             |                                                               | 11 196,46            | 8 742,88               | 10 033,94                 | 10 964,70              | 11 096,39    |                                                              |
| Bestliche Ber-<br>liner Borort-<br>babn                                            |                                                               | 16 569,19            | 16 168,18              | 18 275,16                 | 20 562,74              | 21 524,10    | •                                                            |
| Kontinentale<br>Gefellschaft für<br>elektrische Un-<br>ternehmungen<br>zu Kürnberg |                                                               | 5 479,os             | 5 154,77               | 5 861,59                  | 6 447,48               | 7 629,33     | *                                                            |
|                                                                                    | Entgelt für Be-<br>nugung ftadt.<br>Eigentums                 | -                    | 44 904,59              | 70 280,38                 | 79 828,24              | 82 907,30    | Berechnung<br>nach der<br>Bruttoein-<br>nahme                |
| Amperial Con-<br>tinental Gas<br>Affociation zn<br>London                          |                                                               | 477 541,87           | 508 219,13             | 523 558,oı                | 528 558,uı             | 552 307,54   | Berechnung nach dem zu Beleuchtung an Brivat gelieferten Gas |
| Berliner Eleftri-<br>Zität8=Berfe                                                  | •                                                             | 1 209 914,94         | 1 333 366,98           | 1 486 453,30              | 1 492 861,71           | 1 744 202,00 |                                                              |
| Moabiler Elef-<br>trizitäts-Werfe                                                  | Sewinnanteil<br>Entgelt für Be-<br>nugung itädt.<br>Eigentums | 486 858,43<br>866,56 | 748 909,53<br>1 598,30 | 1 179 358,56<br>1 604,50  | 1 363 623,∞<br>1 544,∞ |              | 3) Ablauf de<br>Bertrages<br>am 30. Sep<br>tember 190        |

|                                               | reu, Renten<br>rtige Einfünfte                                                                                                        |             | 200         |            |              |            |                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------|
| Zahlungs-<br>pflichtig                        | Art                                                                                                                                   | 1901<br>.4. | 1902<br>,#  | 1903<br>.# | 1904<br>. w. | 1905<br>.# | mertungen                                    |
| (Broße Berliner<br>Stragenbahn                | Entgelt für die Erteilung der Genehmigung zur Aufgabe des Alfamulatoren-betriebs u. Einführung ober- u. unterirdischer Siromzusührung | _           | 36 744,3,1) | 18 441,23  | 18 441,50    | 18 441,00  | 1) Bom Te-<br>zember<br>1900 ab<br>berechnet |
| Berlin - Char=<br>lottenburger<br>Straßenbahn | •                                                                                                                                     | -           | 876,71      | 2 705,51   | 2 705,51     | 2 705,51   |                                              |

## Die Einnahmen aus der Beräußerung städtischer Grundstude und Gerechtsame.

Ans den Verkäufen itädtischer Nämmereigrundstude, soweit sie von der städtischen Grundeigentums Deputation bewirft sind, wurden erzielt in den Jahren:

| Zahren: |            |           |          |      |      |  |                 |
|---------|------------|-----------|----------|------|------|--|-----------------|
|         | 1861 bis   | 1876      |          |      |      |  | 2 867 436 M.1)  |
|         | 1877 bis   | 1881 .    |          |      |      |  | 2518498 = 2)    |
|         | 1. Janua   | r 1882 I  | iš 31. Y | När3 | 1889 |  | 12 389 503 - 3) |
|         | 1. April   | 1889 bis  | 1. Apri  | 189  | 5.   |  | 12 440 758 - 4) |
|         | 1. April   | 1895 bis  | 1. Apri  | 190  | 1.   |  | 14 774 424 - 5) |
|         | In der Z   |           | -        |      |      |  | 44,000,040, #   |
|         | 1901       | jind dem  | nad) fur |      |      |  | 44 990 619 M.   |
| Kämmer  | eigrundsti | ide verfa | uft word | en.  |      |  |                 |

Bahrend der gegenwärtigen Berichtsperiode hat der Erlös aus folchen Grundstüdsverfäufen, wie die nachstebende Tabelle zeigt, 11 058 035 M betragen.

Berfäufe 1901/1905.

| Nechnungs:<br>jahr | An die Königliche<br>Gifenbahn-<br>verwaltung und<br>andere fistalische<br>Behörden | An die<br>Kanalisations,<br>verwaltung<br>und audere<br>jaädtische Werke | An<br>Privatlente | liberhaupt<br>für<br>Berfäufe |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                    | . К.                                                                                | . 4.                                                                     | М                 | M                             |
| 1901               | 12 490                                                                              | 34 872                                                                   | 985 061           | 1 032 423                     |
| 1902               | 385 457                                                                             | 242 313                                                                  | 1 777 421         | 2 405 191                     |
| 1903               | _                                                                                   | nervices.                                                                | 862 720           | 862 720                       |
| 1904               | 1 081 165                                                                           | *****                                                                    | 4 408 126         | 5 489 291                     |
| 1905               | 57 026                                                                              | 66 950                                                                   | 1 144 434         | 1 268 410                     |
| Busammen           | 1 536 138                                                                           | 344 135                                                                  | 9 177 762         | 11 058 035                    |

Die Einnahmen aus dem Berkaufe städtischer Mämmereigrundstüde betrugen im fünfjährigen Durchschuitt jährlich 2 211 607 M., also 250 797 M. weniger als im Durchschnitt der Berichtsperiode 1895 bis 1900.

Siehe Berm. Ber. 1861/1876 Teil I Z. 111.
 187/1881 Teil I Z. 200.
 1882/1888
 Teil I Z. 211.
 1889/1895 Teil II Z. 51.
 1895/1900 Teil II Z. 140.

An die Königliche Eisenbahnverwaltung wurden in den Jahren 1895 bis 1900 für 141 096 M Grundstäde veräußert, in der gegenwärtigen Berichtszeit für 150 114 M In die Kernaldie veräußert, in der gegenwärtigen Berichtszeit hauptsächlich zum viergleißgen Ausdane der Görliger Gisenbahn von den läddischen Länderein in Teptow im Entegnungswege erworben worden. An den Aeichssistus ist ein Grundstüd für 385 000 M und an die Strombauverwaltung für 1024 M verfaust worden.

An flädische Berke wurden abgegeben in den Jahren 1901 bis 1905 Grundstüde im Berke von 344 135 M. gegen 118 674 M. in den Jahren 1895 bis 1900. Die Verfäuse am Krivate beliesen sich

|      |     |      |     | zufan | tute | u  | auf |  | 35 | 148 | 367 | M. |
|------|-----|------|-----|-------|------|----|-----|--|----|-----|-----|----|
| 1901 | e   | 1905 |     |       |      |    |     |  | 9  | 177 | 762 | 3  |
| 1895 | #   | 1900 |     |       |      | ٠, |     |  | 14 | 514 | 654 | #  |
| 1889 | bis | 1895 | auf |       |      |    |     |  | 11 | 455 | 951 | M  |

also in den 17 Jahren durchichnittlich jährlich auf 2 067 551 M.

Vom Magistrate ist uns das der Wasserwerksverwaltung, also nicht zum Kämmereivermögen, gehörige Gelände der alten Basserverte vor dem Strasaner Tor an der Strasaner Allee zum Verfaus überwiesen worden. Während der Verschießberiode sind hiervon versanst worden.

|    |       |      |     |  |  | _ | _ | - | 1 002 | 800 | -11 |
|----|-------|------|-----|--|--|---|---|---|-------|-----|-----|
|    |       | 1905 | e   |  |  |   |   |   | 804   | 800 | *   |
| im | Jahre | 1903 | für |  |  |   |   |   | 197   | 800 | Al. |

Ter Erlös aus dem Verfauf von Grundstüden au Private ist in der vorliegenden Verichtsperiode gegen die vorhergehende nur 4 334 294 M. gurüftgeblieben. Dies hat seinen Grund darin, daß damals einige besonders wertvolle Grundstüde gum Verfauf gelangt sind.

Bur Grundstindserwerbungen wurden in den Jahren 1901 bis 1905 folgende Summen aufgewendet:

| Red):<br>nungs:<br>jahr | Zur<br>Erbauung<br>von<br>Gemeinde<br>jchulen<br>M | Jur<br>Erbanning<br>von<br>höheren<br>Schulen<br>M | Zu<br>Parls<br>zweden | Für<br>Kranfen-<br>anstalten | Z11<br>verfdjiedenen<br>Zweden<br>M | Überhaupt  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1901                    | 818 262                                            | 580 932                                            | _                     | _                            | 5 888 732                           | 7 287 926  |
| 1902                    | 276 045                                            | 535 320                                            | $265\ 828$            | 102 114                      | 2 134 458                           | 3 313 765  |
| 1903                    | 1 245 727                                          | 137 000                                            | 1 149 245             | 200 000                      | _                                   | 2 731 972  |
| 1904                    | 1 400 897                                          |                                                    | 533 104               | tor-e                        | 54 436                              | 1 988 437  |
| 1905                    | 867 434                                            | _                                                  | 100 000               | 1 200 000                    | 288 585                             | 2 456 019  |
| 3nf.                    | 4 608 365                                          | 1 253 252                                          | 2 048 177             | 1 502 114                    | 8 366 211                           | 17 778 119 |

Die Ansgaben für angefaufte Grundstüde find also erheblich größer als bie Einnahmen für verfaufte Grundstüde.

In den folgenden Tabellen geben wir wiederum eine Aufanunenstellung über die größeren, von der Grundeigentums-Deputation in den Jahren 1901 bis 1905 an- und verkauften Grundstücke.

Mufäufe.

|      |                                            | Größe   | Pre       | iŝ              |                                                                                  |  |  |
|------|--------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Jahr | Lage des Grundstuds                        | Оторс   | überhaupt | pro qm          | 3med ber Erwerbung                                                               |  |  |
|      |                                            | qm      | M         | Mc              |                                                                                  |  |  |
| 1901 | Koloniestraße 145 und<br>Schwedenstraße 6  | 4 200   | 165 000   | 89<br> 29       | Abrundung des ftädtifchen<br>Rachbargrundftüds                                   |  |  |
|      | Sansburgfiraße                             | 5 752   | 301 980   | ${52 \atop 50}$ | Gemeindedoppelidinle                                                             |  |  |
|      | Pappelallee 41/42                          | 4 616   | 268 112   | 57              |                                                                                  |  |  |
|      | Roppenstraße 75/76                         | 7 172   | 580 982   | 81              | Reubau des Andreas = Real<br>anmugums                                            |  |  |
|      | Butbujer Strafe                            | 2 813   | 258 170   | 90              | Gemeinbeschule                                                                   |  |  |
|      | Landsberger Allee und<br>Aniprodeftraße    | 78 955  | 2 526 560 | 32              | Erweiterung des Bieh- und<br>Schlachthofes fowie Errich<br>jung einer Martthalle |  |  |
|      | Laudsberger Allee 117/122                  | 78 602  | 2 075 560 | 400             | e                                                                                |  |  |
|      |                                            |         |           | pro DR          |                                                                                  |  |  |
| 1    | Rniprodeftraße                             | 15 622  | 468 660   | 80              |                                                                                  |  |  |
|      | Strafe 28, Abt. XIII bee                   | 7 660   | 216 000   | 400             |                                                                                  |  |  |
| - 1  | Bebauungsplanes                            |         |           | pro CR          |                                                                                  |  |  |
|      |                                            | 5 674   | 160 000   |                 |                                                                                  |  |  |
|      | Laufițer Straße 28/30 u.<br>Votibufer Ufer | 2 766   | 230 000   | 83              | Ergangung des benachbarter<br>ftadtifchen Grundbefiges                           |  |  |
| 1902 | Aniprobestraße, Thorner<br>Straße          | 94 409  | 2 129 856 | 320<br>pro ∐ R  | Erweiterung bes Bieb. un Schlachthofes                                           |  |  |
|      | Treptow im Plantermalbe                    | 38 950  | 265 828   | 7,83            | Abrundung des Plantermalde                                                       |  |  |
|      | Mittenwalder Str. 34/37                    | 4 461   | 535 820   | 120             | Reubau des Friedrichs - Real<br>gymnasiums                                       |  |  |
|      | Edertftraße                                | 5 258   |           | 52,50           | Gemeinbedoppelichule                                                             |  |  |
| 1903 | Pafteur. u. Esmardifrage                   | 5 208   |           |                 |                                                                                  |  |  |
|      | Koppenplat 12                              | 2 451   |           |                 | Gemeindeschule                                                                   |  |  |
|      | Müllerstraße                               | 9 739   |           |                 | Schillerpart                                                                     |  |  |
|      | •                                          | 104 579 |           | 10              | •                                                                                |  |  |
|      | •                                          | 10 952  |           |                 |                                                                                  |  |  |
|      | Hennigsdorfer Straße                       | 4 229   | 200 000   | 47              | Erweiterung des Kaifer- un<br>Kaiferin - Friedrich - Kinder<br>fraufenhaufes     |  |  |
| 1908 | Steinftraße 29 nub 30                      | 678     | 137 000   | 202             | Turnhalle                                                                        |  |  |
|      | Bochumer Etraße                            | 9 104   | 546 240   | 60              | Gymnafium und Gemeinde<br>doppelfchule                                           |  |  |

| Jahr | Lage des Grundstuds                  | Größe<br>9m | Prei:<br>überhaupt<br>.M. |       | Zwed der Erwerbung                            |
|------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 1904 | Senefelderftraße                     | 5 398       | 269 900                   | 50    | Gemeindeboppelichnie                          |
|      | Grantinrter Allee 138/141            | 5 531       | 271 019                   | 49    | •                                             |
|      | Mülleritraße 57a                     | 24 680      | 246 800                   | 10    | Schillerpart                                  |
|      | Barfußftraße                         | 12 794      | 191 910                   | 15    |                                               |
|      | Greifenhagener Strafe                | 5 021       | 280 966                   | 46    | Gemeindedoppelfdmle                           |
|      | Bögowitraße                          | 5 729       | 889 572                   | 68    |                                               |
|      | Driefener Strafe                     | 5.986       | 289 440                   | 40    |                                               |
| 1905 | Fontanepromenade, Ede<br>Urbanftrage | 10 436      | 1 200 000                 | 115   | Erweiterung des Rranten-<br>hanjes "Im Urban" |
|      | Chriftburger Strage 7/11             | 5 742       | 408 800                   | 70    | Gemeindedoppelichule                          |
|      | holzmartiftraße 84                   | 665         | 270 000                   | 406   | Dhne bestimmten Bred                          |
|      | Biefe im Treptower Bart              | 8 492       | 100 000                   | 11,78 | Abrundung des Treptower<br>Parfes             |
|      | Bromberger Strafe                    | 5 840       | 408 800                   | 70    | Gemeindedoppelichule                          |

Richt mit eingerechnet find bier die Anfänfe fur die städtischen Berfe, die jum Teil febr beträchtlich waren; jo wurden allein gur Bergrößerung der Riefelfelder in der Berichtszeit faft 10 Millionen Mart aufgewendet.

Berfaufe.

|      |                                                                        | Größe          | Berfanföpreis         |                                              |  |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|--|
| Jahr | Lage des Grundstüds                                                    | qm             | űberhanpt<br>M        | pro qm<br>.M.                                |  |
| 1901 | hoffmannstraße in Treptow                                              | 1 374          | 43 587                | 31,79                                        |  |
|      | Schlüterstraße, Mommienfraße und Rurfürsten-<br>damm in Charlottenburg | 7 200          | 875 400               | 122                                          |  |
|      | Bufterhaufener Straße                                                  | 35<br>100      | 20 000<br>40 000      | 571,49<br>400                                |  |
| 1902 | Mite Jacobstraße 112                                                   | 891<br>856     | 855 000<br>36 000     | 432<br>101                                   |  |
|      | Treptower Chaussee, Ede Elsenstraße, in Treptow Rönigstraße 9 10       | 2 205<br>1 277 | 110 250<br>1 200 000  | 50<br>939,70                                 |  |
|      | Turmstraße 76                                                          | 800<br>759     | 100 000<br>7å 900     | 125                                          |  |
|      | Rallifadenstraße 60 und Friedenstraße 66                               | 482            | 57 840                | 120                                          |  |
| 1903 | Gr. Frantinrier Straße 120                                             | 1 832<br>3 362 | 887 468<br>238 469,50 | 211,50<br>60,50                              |  |
|      | Schwedenstraße                                                         | 248            | 18 760                | $\begin{cases} 70^{1} \\ 20^{2} \end{cases}$ |  |
|      | Eberswalder Strafe                                                     | 42             | 11 000                | 261,90                                       |  |
|      | Biefenstraße 55                                                        | 6 256          | 222 035               | { 403)<br>854)                               |  |

<sup>1)</sup> Banland. 2) Borgartenland. 3) Borderland. 4) Sinterland.

|      |                                                     | Größe  | Bertaufspreis           |           |  |
|------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|--|
| Jahr | Lage des Grundstüds                                 | qm     | űberhaupt<br><i>M</i> a | pro qui   |  |
| 1908 | Stralauer Allee, Ede Raglerftraße                   | 711    | 86 216                  | 121,3     |  |
|      | Bevernftrage, Ede Grobenufer                        | 737    | 117 920                 | 160       |  |
| - 1  | Bevernitraße                                        | 758    | 97 890                  | 130       |  |
|      | *                                                   | 745    | 96 850                  | 180       |  |
| - 1  | Stralaner Allee, Ede Barfdauer Blat                 | 650    | 111 584                 | 171,67    |  |
| - 1  | hoffmannftrage in Treptow                           | 1 744  | 55 827,50               | 31.72     |  |
| 1904 | Ditojtrafe 8                                        | 872    | 93 304                  | 107       |  |
|      | Anrfürftendamm, Cde Schlüteritr., in Charlottenburg | 1 564  | 281 400                 | 210t)     |  |
| - 1  |                                                     | 1 958  | 857 525                 | 2252)     |  |
|      | Schulftrage und Erergierftrage                      | 28 211 | 987 885                 | 35        |  |
|      | Chluter-, Mommien- und Riebuhritrage in Char-       |        |                         |           |  |
|      | lottenburg                                          | 8 159  | 1 060 670               | 130       |  |
|      | Briedrichftrage 104/104a, Ede Beidendamm            | 1 843  | 1 870 000               | 1 020, 10 |  |
|      | Rummelsburg                                         | 5 098  | 147 842                 | 29        |  |
| - 1  | Pantftrage 7                                        | 904    | 98 000                  | 108,40    |  |
| 1905 | Artiacrieftrage                                     | 8      | 36 000                  | 4 5003)   |  |
| - 1  | Berliner Strafe, Gde Dublenftrage, in Bantom .      | 2 464  | 65 000                  | 26,38     |  |
|      | Treptower Chauffee in Treptow                       | 1 181  | 59 050                  | 50        |  |
|      | Revaler Strafe                                      | 3 787  | 473 375                 | 125       |  |
| - 1  | Barichauer Strafe 33                                | 750    | 185 000                 | 180       |  |
| 1    | Pfuelftraße                                         | 527    | 84 820                  | 160       |  |
|      | Ragler-, Rother- und Chrenbergftrage                | 8 048  | 804 800                 | 100       |  |

Bon der Ausübung der Studigemeinde zustehender Borkaufsrechte ist auch in dieser Berichtsperiode kein Gebranch gemacht worden. Für die Ablösung solcher Rechte sind dagegen während dieser Zeit 5720 M. wereinnahmt worden.

Im übrigen flossen set Stadtgemeinde aus alten Gerechtigkeiten dieselben Beträge wie in der vergangenen Berichtsperiode zu.

<sup>1)</sup> Banland; Sinterland frei. 2) Banland; Borgarten frei. 3) Banmaste.

### VIII.

## Städtische Unleihen.

| Lach dem vorigen Bericht betrng Ende März 1901 die in Inhaber-                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| papieren verbriefte Stadtschuld 271 916 700 M., an ber die Kämmereiverwaltung |
| mit 66 066 734 M. und Die ftadtifchen Berte mit 205 849 966 M. beteiligt      |
| waren, und zwar:                                                              |
| die Gaswerke mit                                                              |
| Basserwerfe mit                                                               |
| s Kanalisationswerke und Rieselfelder mit . 91 235 108 =                      |
| der Bieh = und Schlachthof mit 15 723 404                                     |
| die Markthallen mit                                                           |
| Die burch das Königliche Brivilegium vom 9. November 1898 genehmigte          |
| Unleihe von 60 Millionen Mark war damals in Höhe von 27 734 900 M. per-       |
| filbert und verwendet. Der Restbetrag der Anleihe mit 32 265 100 M ist bis    |
| 3um Jahre 1902 polliftändig begeben und verwendet worden. Bon diesem          |
| Betrage entfallen:                                                            |
| auf die Gaswerfe                                                              |
| . Bafferwerke                                                                 |
| Manalijationswerke und Rieselfelder . 10 405 278                              |
| e ben Biehe und Schlachthof 5 082 994 .                                       |
| Urbanhafen                                                                    |
| auf die städtischen Berke zusammen 31 398 043 M.                              |
| * - Stämmerei                                                                 |
| OV 1                                                                          |
| An der gesamten Auleihe des Jahres 1898 find beteiligt:                       |
| die Gaswerke mit 19 105 876 M.                                                |
| - Bafferwerke mit 7 942 140 =                                                 |
| - Kanalisationswerke und Rieselselber 22 094 946 -                            |
| der Bieh- und Schlachthof mit 8 697 814 -                                     |
| · Urbanhafen mit                                                              |
| die städtischen Werke zusammen mit 57 844 638 M.                              |
| Rämmereiverwaltung mit 2 155 362 -                                            |

60 000 000 M,

In Beiterführung der durch die Stadtanleihe von 1898 genehmigten, noch nicht vollendeten Unternehmungen, sowie zur Erfällung dersenigen Aufgaben, welche sich aus dem Fortschreiten der Bebanung und der Junahme der Bevölkerung unterer Stadt ergaben, war die Beichaffung weiterer Geldmittelerforberlich.

Es wurde daher die Aufnahme einer neuen Auseihe von 228 Millionen für den Bedarf von seigh Jahren, also bis Ende März 1908, beschlossen. Mit Aufnerhöchster Ermächtigung wurde durch die Heren Minister des Januern und der Finanzen unterm 31. Januar 1904 die Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber erteilt, nud zwar zur Beschaffung der Mittel für die solaenden Awede:

Neu- und Erweiterungsbauten der städtischen Gaswerke; Fortsetung der Erweiterungsbauten der ftädtischen Bafferwerfe; Fortführung der ftädtischen Ranglifation: Erweiterung des städtischen Zentralvichmarktes und des Schlachthofes: Fortickung des Baucs von Markthallen; Anlegung des Hafens am Urbau; Rudgahlung des von der hiefigen ftadtifchen Spartaffe hergegebenen Darlehns; Antauf bon 5 834 000 M. Nennwert Aftien der Aftiengesellschaft Berliner elettrifchen Strakenbahnen; Erhöhnng des Betriebefonde für die Sauptkaffe der städtischen Berfe: Erbanung von Brücken: Umgestaltung des Müblendammes und Kanalisierung der Unterspree; Straßenregulierungen infolge der Stadtbahnaulage: Strafendurchlegungen und Berbreiterungen: Bau mehrerer Krankenhäufer und Arrenaustalten, einer Abiotenaustalt, einer Siechenaustalt: Berlegung bon drei höheren Lehranftalten: dem Friedrichs-Berderschen Gmunafium, dem Friedrichs- und dem Andreas-Realgymnajium; Neubau einer Technischen Wittelichule (höheren Maschinenbauschule); Herstellung bes Nordparks (Schillerparks); Bau des Märfischen Brobinzial-Museums, des städtischen Bermaltungsgebandes in der Audenstraße und zweier höheren Madchenschulen im Norden und Gudweiten ber Stadt.

Die Schuldverschreibungen sind in zwei Serien zu 128 000 000 M. und 100 000 000 M. ausgesertigt worden; sie werden mit 3 12 %, ährlich verzinst und nach dem seitzeltellten Titzungsblane durch Antans oder Verlosung — vom Beginn des auf die vollständige Vegebung jeder Serie solgenden Rechnungsjahred ab — pätessen 1. April 1906 ab für die Serie I und dom 1. Januar 1910 ab für die Serie II — mit wenigstens 2% des Aapitals, unter Zwaachs der Zwien von den gestigten Schuldverschreibungen getigt. Ausgerdem sind alle bei der Durchstührung der Anleihezwede entschenen Rückeinnahmen zur ausgerordentlichen Richnungsjahred zu werwenden.

Bon dieser Auseisse Serie I mit 128 000 000 M. sind bis zum Schlusse des Rechnungsjahres 1905: 119 445 300 M. versilbert worden. Hiervon haben Berwendung gesunden:

| für die Gaswerfe                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bafferwerfe 6 540 294 •                                                       |
| Ranalisationswerfe und Rieselselber . 15 568 056 -                            |
| Markthallen                                                                   |
| Schlachthofverwaltung 1 064 763                                               |
| e den Urbanhafen                                                              |
| die itadtischen Berfe zusammen 49 061 803 M.                                  |
| stämmereizwede 37 976 944 =                                                   |
| überhaupt 87 038 747 M.                                                       |
| Noch nicht verwendet find                                                     |
| Hiernach ift ein Bestand an Schuldverschreibungen verblieben von 8 554 700 M. |
| Rach ben vorstehenden Bahlenangaben belief fich Ende Märg 1905 die            |
| Auleiheichuld auf 423 627 100 M. Davon entfallen:                             |
| auf die Gasauftalten 58 398 272 M.                                            |
| Bafferwerke 59 694 176                                                        |
| stanglisationswerfe und Rieselfelder . 117 208 442                            |
| - ben Lieh- und Schlachthof 21 871 161                                        |
| - bie Markhallen 28 692 266                                                   |
| den Urbanhafen                                                                |
| bie ftädtischen Berke gusammen 286 309 812 M.                                 |
| die Kämmerei 104 910 735 -                                                    |
| anfammen 391 220 547 M.                                                       |
| Noch nicht verwendet find 32 406 553 .                                        |
| Bon dieser Summe kommen in Abzng die in                                       |
| der Zeit vom 1. April 1901 bis 31. März                                       |
| 1906 getilgten                                                                |
| jo daß die gesamte Auseiheschuld Ende März                                    |
| 1905 jich belief auf                                                          |
|                                                                               |

Ter Kämmereischuld von 104 910 735 M sieht eine Forderung an die Gaswerfe für die zur Erweiterung der Gaswerfe bis Ende Tezember 1867 verwendeten und an die Stadt-Hauptfasse uicht abgelieserten Gewinnüberschüffe mit noch 6 323 970,0 M. gegenüber.

### Die städtische Sparkaffe.

Au 2. Jebruar 1903 wurde die im vorigen Verichte bereits erwähnte Zweigstelle der Sparkasse im Westen — Abseilung II benanut — in dem Hause Lindstraße 7/8 erössuet. Junächst nur mit einer Jahlstelle ausgestattet, sverendhmis von von der Kapril 1901 eingerichteten 13. Jahlstelle der Abseilung I angesegt und bearbeitet worden waren. Dis zum 31. März 1906 ist ihr Vestand untansenden Vückern auf 73 325 Stück gestiegen. Wegen dieser starten Junahme der Geschäfte wurde bei der Abseilung I ann 1. April 1905 eine zweite Jahlstelle vorschafte, so daß jeht bei beiden Abseissung ansannen 15 Jahlstellen vorskanden sind.

Im übrigen sind feine wesentlichen Beründerungen in der Organisation der Sparfasse eingetreten. Die Borarbeiten zu einer den veränderten Zeit- und Ortsverfältnissen entsprechenden Abänderung des Statuts, die im letzten Jahre der Berichtsperiode statifanden, haben noch nicht zu entscheidenden Beschlässen gesübrt.

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, hat sich die Zahl der Sparkassenkieri stetig vermehrt. Während sie Emde 1900: 696 648 betrug, sit sie umunterbrochen bis Ende 1905 auf 813 822 oder nm 16,82% ogestiegen. In noch erheblich stärterem Mage haben die Spareinlagen zugenommen, die sich von 253,0 Williomen auf 322,8 Williomen Mart, also um 27,81%, erhöht haben.

| Ende                    | Zahl    | gegen bas<br>Borjahr    | zahlungen  | gegen l<br>Borja |                    | Nüdzah-<br>Lungen      | gegen b<br>Borjah |       | Die Ein-<br>zahlungen                        |       |
|-------------------------|---------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| des<br>Etats-<br>jahres |         | tn<br>mehr Pro-<br>zent |            | mehr<br>M        | in<br>Pro-<br>zent | im Laufe<br>den Etata: |                   | Pros  | über-<br>freigen die<br>Rückah-<br>lungen um | zeni  |
|                         |         |                         | Ma         | ωHε              | -                  | »ACi                   | s.H.              |       | Mi                                           |       |
| 1901                    | 719 149 | 22 501 8,23             | 55 019 506 | L 998 060        | 8,76               | 47 761 808             | - 180 970         | -0,97 | 7 258 208                                    | 18,19 |
| 1902                    | 789 011 | 19 862 2,76             | 56 297 505 | 1 277 999        | 2,32               | 50 746 945             | 2 985 642         | 6,85  | 5 550 560                                    | 9,86  |
| 1948                    | 764 464 | 25 458 8,44             | 59 688 012 | 8 8 9 0 5 0 7    | 6,00               | 58 118 987             | 2 872 042         | 4,67  | 6 569 025                                    | 11,01 |
| 1904                    | 791 895 | 27 431 8,59             | 62 422 050 | 2784088          | 4,06               | 55 696 318             | 2 577 881         | 4,85  | 6 725 782                                    | 10,17 |
| 1905                    | 818 822 | 21 927 2,77             | 68 419 011 | 996 961          | 1,10               | 59 861 588             | 4 165 220         | 7,48  | 8 557 478                                    | 5,61  |

Mui 100 Einwohner fanen Ende 1900: 36,9, 1901: 38,1, 1902: 38,7, 1903: 39,7, 1904: 39,7, 1905: 39,7 Sparfassenbiider. Das durchschuittliche Eparguthaben eines Buches betrug in diesen Jahren 363,17, 372,02, 379,00, 386,25, 392,00 und 366,70 M

Die jährlichen Einzahlungen schwanften in den setzten 5 Jahren zwischen 55,0 Missionen Mark (1901) und 63,4 Missionen Mark (1905).

Die starke Zumahme des Geschäftsverkehrs zeigt sich namentlich and in der Vermehrung der Buchungsfälle. Während im Jahre 1901: 1 217 222 Buchungen ansgesührt wurden, weist das Jahr 1905: 1 318 266 Posten auf.

| Eiats-<br>jahr | Jahl<br>der Ein-<br>zahlungs-<br>buchungen | der Ein- der Rüd-<br>ahlungs- in zahlungs- |      | gegen bas<br>Borjahr<br>mehr in<br>bezw. Pro-<br>weniger zent |          | Gefamt-<br>umfah<br>(Fälle) | gegen das<br>Borjahr<br>in<br>mehr Bro |        |      |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| 1901           | 705 598                                    | 1 347                                      | 0,19 | 511 629                                                       | 42 564   | 9,07                        | 1 217 222                              | 48 911 | 3,24 |
| 1902           | 728 449                                    | 17 856                                     | 2,53 | 517 111                                                       | 5 482    | 1,07                        | 1 240 560                              | 23 338 | 1,92 |
| 1903           | 757 919                                    | 84 470                                     | 4,76 | 508 216                                                       | - 13 895 | - 2,69                      | 1 261 135                              | 20 575 | 1,66 |
| 1904           | 785 138                                    | 27 214                                     | 3,59 | 505 473                                                       | 2 257    | 0,45                        | 1 290 606                              | 29 471 | 2,34 |
| 1905           | 790 168                                    | 5 O35                                      | 0,64 | 528 098                                                       | 22 625   | 4,48                        | 1 318 266                              | 27 660 | 2,14 |

Im Durchschuitt entfallen von den Gefamtbuchungen auf den Ginzelfall im Ctatsjahre

|  |     | ,   | ,             | 1901<br>.# | 1902<br>M | 1903<br>M | 1904<br>M | 1905<br>-44 |
|--|-----|-----|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  | bei | ben | Einzahlungen  | 77,98      | 77,82     | 78,75     | 79,51     | 80,26       |
|  | ø   | е   | Rückzahlungen | 93,85      | 98,14     | 105,56    | 110,19    | 113,35      |

Das Bermogen ber Sparkaffe betrug:

| Ende<br>des<br>Etaiss<br>jahres | Rady bem                                                |                                           | Bejtand des<br>Ernenerungs-                               |                                        | in<br>Pro-                   | Durchichnitis»<br>guthaben              |                |                                     |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                                 | Anres bezw.<br>niedrigeren<br>Anfanjswert<br>(Buchwert) | Guthaben<br>der<br>Sparer                 | fonds für<br>Mofterftr. 68<br>n. des Depo-<br>fitenfontos | Reservesonds                           | zent<br>der<br>Spar-<br>ein- | anf den<br>Ropf<br>der Be-<br>völferung |                | eines<br>Zpar-<br>fajjen-<br>buches |                |
|                                 | м.                                                      | M                                         | Me                                                        | ,st.                                   | lagen                        | M                                       | 91             | M                                   | 94.            |
| 1901<br>1902                    | 286 832 600<br>802 551 230                              | 267 540 497<br>280 746 887                | 82 633<br>72 188                                          | 18 709 470<br>21 732 155               | 6,99<br>7,74                 | 140<br>146                              | 87<br>04       | 372<br>379                          | 02<br>90       |
| 1908<br>1904<br>1905            | 818 260 145<br>886 042 128<br>349 246 570               | 295 340 983<br>310 494 865<br>322 846 111 | 77 744<br>82 239<br>85 961                                | 22 841 418<br>25 465 019<br>26 311 498 | 7,73<br>S,20<br>S,13         | 150<br>154<br>157                       | 87<br>98<br>44 | 386<br>392<br>896                   | 34<br>09<br>70 |

|                                             | Ende des Ctatsjahres |             |             |               |             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| Bermögensgegenstände<br>nach dem Rennwerte  | 1901<br>M            | 1902<br>M   | 1908<br>M   | 1904          | 1905<br>M   |  |  |  |  |
| Wertpapiere                                 | 199 056 960          | 208 641 985 | 252 550 710 | 264 927 285   | 277 797 210 |  |  |  |  |
| Snpothefen                                  | 69 248 611           | 68 815 645  | 58 828 603  | 56 845 045    | 55 820 295  |  |  |  |  |
| Bechiel                                     | 5 008 077            | 4 020 214   | 5 141 151   | 12 020 066    | 14 148 989  |  |  |  |  |
| Darlehne                                    |                      | 331 166     | 497 803     | 494 675       | 491 951     |  |  |  |  |
| Bares Geld                                  | 4 993 112            | 11800823    | 3166267     | 8 372 042     | 3 948 056   |  |  |  |  |
| Borichüjje                                  | 9 808 904            | 9793722     | 50 361      | 50 597        | 8 542       |  |  |  |  |
| Grundjtude                                  | 2 432 204            | 2371295     | 2 433 162   | $2\ 433\ 162$ | 2 436 416   |  |  |  |  |
| Wert der Inventarien-<br>ftüde              |                      |             |             |               | 90 285      |  |  |  |  |
| Bert der ausstehenden<br>Spartaffenbucher . | 71 915               | 78 901      | 76 446      | 79 190        | 81 382      |  |  |  |  |
| ilberhaupt                                  | 290 614 788          | 305 848 751 | 822 744 008 | 340 222 062   | 354 S23 126 |  |  |  |  |
|                                             |                      |             |             |               |             |  |  |  |  |

#### Durchschnittlicher Binsertrag ber am Schlinfe bes Etatsjahres

|             |             | 1901 |        | 1902 |       | 1903  |        | 1904  |        | 1905 |        |       |
|-------------|-------------|------|--------|------|-------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-------|
| vorhandenen | Bertpapiere |      | 3,42 0 | . Ş. | 3,421 | o. S. | 3,43 1 | o. S. | 3,44 1 | . Ş. | 3,44 1 | o. S. |
|             | Sppothefen  |      | 4,04   |      | 4,03  | ,     | 4,00   | =     | 3,97   | -    | 3,94   | *     |
|             | Bechiel     |      | 2.64   | 2    | 1.98  | 2 .   | 3.07   |       | 2.85   | p    | 3.52   | *     |

## Die den Sparern gegahlten Binfen betrugen:

| im<br>Etatë<br>jahre | Stüdz<br>bei Abhebung der |              | Jahreszinfen<br>den Sparern zugeschrieben durchich |             |                   |  |  |  |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|--|--|--|
|                      | anf Bücher<br>Stück       | Vetrag<br>M. | anf Bücher<br>Stüd                                 | Betrag<br>M | anj<br>1 Sparbuch |  |  |  |
| 1901                 | 82 987                    | 248 868      | 719 149                                            | 7 282 497   | 10,13             |  |  |  |
| 1902                 | 86 392                    | 283 118      | 739 011                                            | 7 655 831   | 10,36             |  |  |  |
| 1903                 | 88 167                    | 305 445      | 764 464                                            | 8 025 070   | 10,50             |  |  |  |
| 1904                 | 88 491                    | 339 097      | 791.895                                            | 8 428 151   | 10,64             |  |  |  |
| 1905                 | 96 184                    | 362 256      | 813 822                                            | 8 793 772   | 10,81             |  |  |  |

Es verteilen fich die bei den einzelnen Konten vorhandenen Bestände nach Stufen geordnet, in folgender Beise:

| Gude<br>des<br>Elats=<br>jahres | 1 bis<br>60 .4. | über<br>60 bis<br>150 M | über<br>150<br>bis<br>300 | über<br>300<br>bis<br>600<br>M | über<br>600<br>bis<br>1000 | über<br>1000<br>bis<br>1500<br>M | úber<br>1500<br>bis<br>2000<br>M | über<br>2000<br>bis<br>3000 | über<br>3000<br>bis<br>10 000<br>M | . йвег<br>10 000<br>.Ж | Zpar-<br>laffen-<br>bücher<br>überhaup t |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1901                            | 203 020         | 112 720                 | 104 418                   | 118 038                        |                            | 180                              | 936                              |                             | 14                                 | 3                      | 719 149                                  |
| 1902                            | 210352          | 106 862                 | 103 822                   | 118 315                        |                            | 199                              | 621                              |                             | 34                                 | ā                      | 739 011                                  |
| 1903                            | $213\ 076$      | 116 910                 | 109 243                   | 122570                         | 103 572                    | 93 374                           | 5 115                            | 558                         | 46                                 | å                      | 764 464                                  |
| 1904                            | $216\ 322$      | 120420                  | 110923                    | 129 769                        | 108 020                    | 100 005                          | 5 720                            | 667                         | 44                                 | 5                      | 791 895                                  |
| 1905                            | 221808          | $121\ 461$              | 118417                    | 138041                         | 112854                     | 104 473                          | 6.465                            | 751                         | 46                                 | 6                      | 818 822                                  |

Bon je 100 Nonten lauteten auf die nachstehenden Beträge:

| Eude des<br>Elatsjahres | 1 bis<br>60 M | über<br>60 bis<br>150<br>M | nber<br>150<br>bis<br>300 | über<br>800<br>bis<br>600<br>M | tiber<br>Giri<br>Dis<br>1(111)<br>M | ûber<br>1000<br>bis<br>1500<br>M | über<br>15(x)<br>bis<br>2(x)()<br>.K | über<br>2(nn)<br>bis<br>8(nn)<br>M | über<br>3000<br>.H. |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1901                    | 28,23         | 15,68                      | 14,52                     | 16,41                          | -                                   | 25                               | ,16                                  |                                    | 0,002               |
| 1902                    | 28,46         | 14,46                      | 14,05                     | 16,01                          |                                     | 27                               | ,02                                  |                                    | 0,005               |
| 1903                    | 27,88         | 15,29                      | 14,29                     | 16,04                          | 13,55                               | 12,21                            | 0,67                                 | 0,07                               | 0,007               |
| 1904                    | 27,32         | 15,21                      | 14,01                     | 16,39                          | 13,64                               | 12,63                            | 0,72                                 | 0,08                               | 0,000               |
| 1905                    | 27,26         | 14,91                      | 13,94                     | 16,85                          | 13,81                               | 12,84                            | 0,80                                 | 0,09                               | 0,000               |

Die von Geschäftstenten in städtischen Ehrenaunt verwalteten Sparkassen. Umahmestellen, welche in allen Stadttellen eingerichtet sind, wurden während der Berichtsberiode um 2, von 92 auf 94, vermehrt und hatten solgende Geschäftsergedwisse:

| Am   | €௹ | uffe | des | G | late | jah | reš | Zahl ber<br>eingelieferten<br>Sparlaffenbücher | Betrag der<br>Einzahlungen<br>.M. | Durchichnitis-<br>einzahlung auf ein<br>Sparkassenbuch<br>M |
|------|----|------|-----|---|------|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1901 |    |      |     |   |      |     |     | 241 648                                        | 13 150 419                        | 54,12                                                       |
| 1902 |    |      |     |   |      |     |     | 242 866                                        | 13 082 208                        | 53,87                                                       |
| 1903 |    |      |     |   |      |     |     | 260 075                                        | 14 182 139                        | 54,53                                                       |
| 1904 |    |      |     |   |      |     |     | 264 612                                        | 14 737 352                        | 55,69                                                       |
| 1905 |    |      |     |   |      |     | . 1 | 282 100                                        | 16 089 954                        | 57,04                                                       |

# Städtische Kassenwerwaltung; Etatse, Rechnungse und Zwangsvollstreckungswesen.

Au der Organisation der städtlichen Massen ist während der Berichtszeit weientliche Beränderung eingetreten. Die im Jahre 1880 gebildete Hauptsasseich werden Berte, welcher die Führung der Kassengechäfte stier inntitiese istädtlichen Bertsverwachtungen oblag, ist im Etatsjahre 1905 aufgelöft worden. Dierbei ist die bisherige Ab.eiung I biefer Kasse der Stadt Hauptsasseichung, als besondere worden, während die frühere zweite, die Einziehungsabteilung, als besondere Dienstielle unterder Bezeichungs; Werts-Einziehungsabteilung abesem dem bisherigen Sie Alosterstraße 68 werblieben ist. Wit der Leitung dieser Abeteilung ist ein Magistraßsseiretär als Vorsteher beauftragt worden. Entsprechend der für die Werts-Schnischungsabteilung gewählten Bezeichung hat gleichzeitig die Unmennung der "Stadt-Hauptsasseichungsabteilung" in "Nämmerei-Einziehungsabteilung" in "Nämmerei-Einziehung» in "Nämmerei-Einziehungsabteilung" in "Nämmerei-Einziehungsabteilung" in "

Um den Zahlungsverschr mit anderen behördlichen Kassen und dem Aublifum und Wöglichseit zu erleichteru, wurde im letten Zahre der Berichtsveriode die Erössung eines Girofontos für die Stadi-Hauptlasse der Reichsbant veraulast und in Verbindung damit and für den Postanveisungsverschr die Zahlung durch Girosibertragung geregelt.

Aber die Vereinsachung des Nechnungsweseus sind gleichfalls Verhandlungen eingeleitet worden, welche zwar disher noch nicht zu einem endgültigen Abschlübzugeschiert, aber das vorläufige Ergebnis gehabt haben, daß seit dem 1. April 1904 die Anstellung beinderer Jahresrechnungen — außer sür Neubanten und andere extraordinäre Konten — unterbleibt und dafür die Kassenmanale als Rechnungen einaereicht werden.

An neuen Geschäftsordnungen ist in der Berichtszeit nur die für die Hasenfasse am Urban erlassen worden, und zwar unterm 31. Mai 1901.

Bahrend die allgemeine Einteilung des Saushaltsplanes in 13 Kapitel die gleiche geblieben ift, hat die Bahl der Spezialetats eine Vermehrung erfahren.

So sind für die bisher im Anhang I—IV des Spezialetats 45 vereinigten Verwaltungen: Märfliches Provingial-Museum, Statistiches Ant, Gewerbegericht, sowie Stadtbibliothef, Volksbibliothef und Leschaften unter Nr. 45 bis 48 besondere Voranichläge gebildet worden, so daß der Etat 45 "Verschiedene Einnahmen und Ansgaben" set die Nr. 40 führt.

#### Singngefommen find:

- für das durch Ortsstatnt eingeführte Pflicht-Fortbildungsunterrichtswesen der Spezialetat 18B;
- für das von der Stadtgemeinde übernoumene Raifer- und Raiferin-Friedrich Kinderfraufenhaus der Spezialetat 27 B.

Die Zahl der von den städtlichen Kassen gelegten Jahresrechnungen hat im letzten Zahre der Verläcksperiode 172 betragen, wozh 49 Rechumgen über Renbanten und sonstige ertraordinäre Monten kamen. Um 31. Wärz 1906 war die Entlastung für alle Zahresrechnungen für 1901 (anger einer) und für einen größen Zeil aus dem Etatsjahre 1902 erteilt.

Seit der vorigen Berichtsperiode haben sich die Anfträge, für deren Bearbeitung die Kommisssion für Zwangsvollstrechungssachen guständig ist, sehr erspeltich vermehrt; sie sind von 50 329 im Jahre 1900 auf 85 561 im Jahre 1905 gestiegen, und es bestätigt sich somit die in dieser Beziehung im vorigen Bericht ausgesprochene Annahme, daß nach dem Nückgange in einzelnen Jahren der Periode 1895 die 1900 wieder eine Junahme der Geschäfte solgen würde. Obwohl sich den verschiedenen Arten der beigntreibenden Leistungen in vorigen zu eine Inten angereicht haben, so die Annshamer in Bertin, so ertsärt diese Tassachen aus den nicht die namhafte Bermechung der Ausfträge; dies macht sich verschieden auf dem Gebiete der allgemeinen Arbeiterwersicherung, insbesondere der Arunsenversicherung hamptsächlich bemerkbar nnb hat ihren Grund in der aufvansenden Junahme der Bevösserung der Stadt Bertin.

Die große Angahl der von auswärtigen Behörden eingehenden Ersuchen um Beistand der javangsweiser Einziehung von Abgaden erstärt sich aus den starfen Zuzügen von ausgerhald. Im Geschäftsjahre 1905 gelangten von den gesanten Eingängen dieser Art 23 406 (gegen 13 326 im Jahre 1900) zur Bollstrechungsabteilung des Bereinigten Bureaus, nachdem eine ersebliche Angahl infolge voransgegangener einsacher Zahlungsansforderung ersebist worden vor. Begen rücksändiger Trisfransen und Innungskassendienbeiträge sind im Geichstigke 1905: 30 207 Knifträge gebucht gegen 18 519 im Jahre 1900.

Die Geschäftsstellen für die bureanmäsige Bearbeitung der Zwangsvollstredungsaufträge sind nach wie vor das Vereinigte Burean des Wagistrats und die Berks Ginziehungsabteisung (früher Hanptlasse der städtischen Berke). Bei dieser letzteren, bei der die Gelderheber zugleich als Bollziehungsbeamte bestellt sind, hat sich seit 1902 ein Nückgang der Zwangsvollstrechungen bemersbar gemacht, da nur noch die Nanalisationsgebühren und nicht mehr die Bewässenugsabgaben der Beitreibung im Verwaltungszwangsversahren unterliegen. Es sind dort 1329 Austräge im Jahre 1905, dagegen 1990 im Jahre 1900 gebucht worden.

Tie Jahl der Pfändungen von Forderungen betrug 85 im Jahre 1900 (1895 sogar 153 bei 1925 Zwangsvollstredungssachen im ganzen) und 35 im Jahre 1905.

Jun Gegensat sierzu nahmen die im Bereinigten Burean des Magiftrats zu bearbeitenden, teils wegen Unterhaltsbeiträge, teils von den Ortskrankenfassen nud den Bernisgenossiensthaften ergehenden Anträge auf Zwangsvollstrechung in Forderungen start zu; sie betrugen:

| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|------|------|------|------|------|------|
| 117  | 105  | 101  | 126  | 207  | 282  |

311 Juangsvollstrechungen in das unterwegliche Vermögen haben während der Verichtsperiode einige Verusgenossensigenstellten Veranlasjung gegeben, namentlich in vorössellte Vaugemerfs-Verussgenossenschaft in Verlin und die Vinnenschaftsischer Verussgenossenschaft in Vermberg, so das die Kommission als Volkstrechungsbehörde nach § 51 der Verordnung über das Verwaltungszwangsverschren vom 15. November 1899 verschiedentlich Inträge an das Gericht stellen umfte — einerseits wegen Eintragung von Sicherungshypothefen und anderseits wegen Kungassberfreigerung von Schiffen, die im Schiffstrasiere eingetragen ind.

Gine entsprechende Bernichtung der im Vereinigten Bureau beschäftigten Bollziehungsbeauten, deren Zahl gegenwärtig 22 beträgt, war die natürliche Kolge der Ausbehnung der Gelchäfte.

Die im letten Geschäftsjahre von den einzelnen dieser Beaunten erledigten Aufträge betrugen 3732 im fleinsten, 5235 im größten Reviere. Bei einer fürzlich vorgenommenen nenen Abgrenzung der Reviere ist möglichst darauf Bedacht genommen worden, sie in bezug auf den Geschäftstunfang gleichmäßiger zu bilden.

In Gebühren find im Bereinigten Burean aufgefommen:

| 1900   | 1901   | 1902   | 1903   | 1901   | 1905     |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 11 446 | 13 405 | 13 716 | 16 066 | 18 447 | 21 054 M |

Bon den im Geschäftsjahre 1905 gebuchten 85 501 Anfträgen wurden 15 262 (17,84%), wegen Verzugs oder Absens der Schuldner in den Volkitrechungsliften gelöscht, 2420 (2,85%) wurden durch Jahlungsnachweis bei der

120 Stadtifche Raifenverwaltung; Gtale., Rechnunge- und Zwangevollitredungemefen.

Mahnung ersedigt, 28 328  $(33,1^{\circ})_{i,0}$  durch Jahlung bei der Mahnung oder innerhalb der Mahnung 381  $(14,0^{\circ})_{i,0}$  durch Jahlung oder Jahlungsnachweis nach Albsauf der Mahnirit, jedoch vor vollzgener Kfändung (zur Abwendung der Kfändung), 5304  $(6,20^{\circ})_{i,0}$  durch förverlich Kiändung oder Jahlung nach der Kfändung, 317  $(0,37^{\circ})_{i,0}$  durch Köndung von Horch Frührung. 17 012  $(19,80^{\circ})_{i,0}$  durch fruchtlosen Kfändungsversuch, 4430  $(5,17^{\circ},0)$  durch Einstellung des Verfahrens.

In 45 (1904 in 75) Fällen ist es gur wirflichen Versteigerung gefommen. In 703 (657) Fällen muste die Wobiliarpfändung wegen der von dritten Personen gettend geunachten Eigentumsansprüche wieder aufgehoben werden.

## Der Magistrat als Kirchenpatron.

In dem Rechtsstreite über die Kirchenbansast der Stadtgemeinde") wurde nach 40 Veweisansuahmeterminen, welche während zweier Wonate saste alle Gewildtunden von 6 Uhr bis ca. 10 Uhr abends in Anspruch nahmen und von dem Richterfommissarins mit Bewilligung des Oberbürgermeisters im Bibliothefsaale des Nathanses abgehalten wurden, am 13. März 1903 vom Kammergerichte das Utreil gesprochen.

Die Berufung der St. Marfus. und St. Simeongemeinde wurde gurüfgewiesen mit der Begründung, daß die Konsststaft und Bisstationsdrumus
von 1573 überhanpt seine rechtliche, sondern nur eine moralische Verpflichtung
für die Stadtgemeinde enthalte, und daß die umfangreiche Beweisaufuahme die Bildung eines die politische Gemeinde verpflichsenden Gewohnseitrechtes nicht
ergeben habe. Nachdenn auch die gegen dieses Urteil eingelegte Revision vom
Reichsgerichte am 13. Juni 1904 verworsen word, sibernachm der geschäftsssschiede Ansichung der Berliner Stadtsprode die Rückzahltung der auf
Grund der politischen Resolute nuter Androhung des Jwanges beigetriebenen
Pausosenbeiträge.

Mit Hingmrechnung der Zinsen und Kosten des Rechtsstreites war die Innume auf I 911 640 M angewachjen. Sie wurde au 1. April 1905 an die Stadt-Hauptfasse zurückgezahlt. Hierund endete der Streit um die Pflicht der politischen Gemeinde als solcher und unabhängig von etwaigen Patronatspflichten der politischen Gemeinde, zu den Kosten der Erbanung von Gotteshäusern bei zutragen, ein Streit, der weit siber die Persiner Grenzen die lebhasteite Teilnahme gefunden hatte, zumal in anderen Städten ähnliche Forderungen an die positischen Gemeinden von dem Kirchengemeinden gestellt worden waren.

Unjer Recht als Patron mußte in den Jahren 1901 bis 1905 nach mehreren Seiten hin tlargestellt werden. Die Abtrennung eines besonderen Kirchensprengels von der Andreasslichen-Gemeinde veranlaßte den Kirchenrat, die Mittel zum Lan der betressenden Kirche von dem Patrone zu verlangen. Diese

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Berm. Bericht 1895 bis 1900 Teil II E. 157 ff.

Forderung konnte mit dem hinweise auf ein Erkenntnis des Neichsgerichtes vom 13. März 1899, in welchem die Beitragspflicht des Kirchenpatrons zum Neuban einer zweiten Kirche neben der im Gebranche bleibenden fichon bestehenden Kirche nicht anerkannt war, abgelehnt werden. And die Sergade eines außerordentlichen Juhfpisse und Abernahme des Batronates über die neue, auf dem Andolfplate zu erbautende Kirche sehnte der Magistrat am 12. Juli 1905 ab.

Bei Gelegenheit der Behl des Pfarrers Henn gunt zweiten Tiakonen an St. Petri entstand über die Verechtigung des Propsies von Kölln zur Teiluahme an der dem Patron zwischenden Bahl ein Streit. Bahrend der Magistrat, auf die bisherige Ubung gestüht, dem Propsie nur das Erschienen in der Bahlversammlung und ein votum consultativum zwössligte, beauhruchte letzterer ein Anstitummungs- bezw. Einspruchsercht. Das vom Magistrate zunächst augerusene Konsistorium und der Derktrehenrat entschied nach Einsplung eines Rechtsgutachtens des Propsies sich darim erschöpte, bei dem Tiakonaksvahlen zur Abgabe eines Gutachtens vom Katrone hinzugezogen zu werden, und daß, salls der Propsi Bedenten gegen dem Gewählten hege, über die Erschösslichteit dieser Bedenten die firchliche Anssischien zu entsches das den vorliegenden Falle von der letztgenannten Instanz die getrossene Bahl verworfen und eine Neuwahl augeordnet wurde, so ließ der Patron die vom Derkischenen die Wechtsausschale wurde, is ließ der Patron die vom Derkischenrate ansgesprochene Rechtsausschaling bis auf weiteres mangesoften.

Das Interesse der Geststlichen an Patromatskirchen fonnte der Magistrat serner wahrnehmen, indem er seine Zuststumung dazu gab, daß densenigen Geststlichen, welche auf Unregung der Stadtspnode auf Liebesgaden zugunsten der Kirchenkassen verzichtzten, ein soheres Gehalt gezahlt würde.

Eine tatjächliche Minderung des Patronatsrechtes trat schließlich dadurch ein, daß die Mixdorfer Kircheugemeinde unter der Bedingung, daß irgend welche Mossen dem Waggistrate uicht entständen, am 23. Februar 1904 aus dem Patronate eutlassen und der Wagistrat vom Königlichen Konissorium seiner Patronatspflichten der Rixhverfer Mirche gegensser entbunden wurde.

Die Bahl ber gur Rirdensteuer veranlagten Ginwohner betrug:

| Befenntniffe                         |    | 1900    | 1905      |
|--------------------------------------|----|---------|-----------|
| Rirchenftenerpflichtige Evangelische |    | 117 493 | 155 150   |
| Französisch-Reformierte              |    | 738     | 806       |
| Undere evangelische Denomination     | 11 | 412     | 542       |
| Evangelische Anftaltsgemeinden .     |    | 67      | 92        |
| Ratholische                          |    | 10 848  | 14 756    |
| Diffibenten                          |    | 683     | 1 068     |
| 3uden                                |    | 24 411  | $29\ 426$ |
| Sonftige                             |    | 8       | 17        |
| Garnison                             |    | 3 612   | 4 271     |

Tas von den evangelischen Bewohnern aufzubringende Kirchensteuer-Soll, welches in der Berichtszeit jährlich  $131/2\,^0/_0$  des Staatseinfommensteuer-Sollsbetrug, belief sich:

1900 1905 anf 16 808 042 M. anf 20 082 538 M.

#### Städtisches Schulwesen.

- A. Gemeindeschulmefen;
- B. Städtifche fortbildungeschulen und fortbildungsanftalten;
- C. Städtifche Bealfculen (Sohere Burgerfculen);
- D. Städtifche Comnafien, Bealgomnafien, Oberrealfculen;
- E. Städtifche Bobere Maddenfculen.

#### A. Gemeindefchulmefen.

Die Berichtsperiode stand im Zeichen des neuen Grundlechrpsanes. Seine Ginfistrung, seine Erweiterungen und die Jossechscheinungen, die sich aus seiner Benntsung ergaden, sowie der Abergang zum Achtstassenhisten sind die wesenlichten Archard, welche den Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf dieser Verlauf

So reich um auch dieser Zeitraum au systematischer Weiterentwicklung des Unterrichtsbertiebes, au Hortschritten auf den Gebieten der Alasienbeseung, der Schulbygiene, der Wohlfahrtseinrichtungen und der Fürlorge für schwachseine befähigte Kinder war, so reich war er auch an Verlusten, die das Kollegium der Schul-Deputation salt inuner unvernutet und daher desto schwerzischer trasen.

Schon die ersten Wochen der Berichtszeit brachten — wie wir vorgreisend in unferem letten Berichte firtz aussählerten — das Ausscheiden der beiden langbewährten Stadtschufräte, der Geseinnen Regierungsräte Dr. Bertram und Dr. Fürstenau. Für ersteren wurde der Direktor des Friedrichsrealgynunasiums Dr. Gerstenberg, für letteren der Direktor des Torotheeustädlichen Realammasiums Dr. Schwalbe gewählt.

Einen Tag vor seinem Dienstantritte, am 31. März 1901, starb infolge eines Schlaganfalles Dr. Schwalbe. An seine Stelle trat ber Direktor bes

Friedrichsgymnafiums Professor Dr. Boigt. Aber auch diesem war nur eine furze Frist im neuen Wirfungskreise vergönnt, deun bereits am 5. Dezember 1902 wurde er durch den Tod dashingerafft. Für ihn wurde der frühere Direktor der 1. Reasschie, spätere Provinzialschustar Dr. Michaelis, zum Stadtschulrat aewällt.

Am 5. Rovember 1904 verstarb der frühere Stadtschultat, Geh. Regierungsrat Prosession Dr. Bertram, ein Manu von untschieden, tief begründeten Bissen, ausgestattet mit eindringender scharfer Denktraft und mit raftlosen Tätigkeitsdrange, reich an Schützen des Gesses und des Herzeus. Ihm verdanft unan gahlreiche Schöpfungen auf dem Gebiete des Schulwesens, die seine Schassenskraft mit prastischen Sinne und richtigem Anfassen ins Veben rief.

Und endlich ist der tragische Abschaftus der Verichtszeit der plögliche Tod des Stadischultrats Dr. Gersteuberg. Mährend der furgen Zeit seiner Amstätigseit traten schwere Aufgaben, wie die Ilungstaltung des Lehrpsanes und der Aufban des Philostrotstiddungssignlivesiens an ihn heran. Aber mit großem Gifer, sicherer Geschiedlichseit und unermüblicher Arbeitsfähigseit widmete er sich ihrer Lössung. Sein liedensvolrdiges Wesen, seine große Gesälligkeit und ein hingebendes Auteresse dechulwesen gewannen ihm die Hochachung weiter streise.

In der Organisation der städtischen Schul-Deputation ist insofern eine Anderung eingetreten, als die Leitung des städtischen Fortbildungsschulwesens, das bisher der Schul-Deputation nuterstand, auf die im Jahre 1905 nen gebildete Beputation für die städtischen Fach und Fortbildungsschulen übergegangen ist.

Ferner haben die amtlichen Besugnisse der beidem Stadtschuteräte eine Erweiterung ersahren, indem ihnen die staatliche Kreisschulaussicht über das Bolksnud Privatschuleus, welche disher in den Händen der Kreiss bezw. Stadtschulusselteren son, den der Nuffichtsbehörde übertragen wurde. Die Zahl der Deputationsmitglieder wurde im Jahre 1905 infolge Neneinteilung und Bermehrung der Synodalbezirfe um einen evangelischen Geistlichen vermehrt. Außer den Mitgliedern der Schul-Leputation üble noch eine große Anzahl von Bürgern — es waren 1905 nicht weniger als 2850 — als Witglieder der Schulkommissionen eine ehrenantliche Tätigseit ans.

Dem Zwodzie an schulpstichtigen Kindern, der in der Berichtsperiode 15.139 betrug, verwochte die Schulverwaltung durch eine größere Auzahl von Renbauten gerecht zu werden. In den Jahren 1901 bis 1905 wurden 14 Doppelschulbäuser, 3 einsache Schulhäuser und 4 Barackenschulen mit einem Bautosteunspwache von 121/2 Millionen Wart hergestellt. Die nachstehende Aberschicht zeigt die Anzahl der Neubauten in den einzelnen Jahren.

| Jahr                  | Rummer ber Coule                                        | Größe<br>bes             | Aufgewendete Roften für     |         |          | Das Gebäube<br>enthält  |      |                          |            |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|----------|-------------------------|------|--------------------------|------------|--|
| der<br>Eröff-<br>nung | und<br>Lage des Grundstüdes                             | Grund.<br>Studs<br>Studs | das Grundstüd<br>.U.        | den Bau | Riaffen- | жейотен-<br>гообраницен | Aula | Eduibiener-<br>mobnungen | Turnhallen |  |
| 1901                  | 224/229; Chriftianiastr.                                | 5000                     | aus Gemeinde-<br>arnubbefit | 712 072 | 86       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
| 1902                  | 41/242; Wiclefftr. 58                                   | 5152                     | 257 600                     | 712 372 | 35       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 241/250; Battitr. 16                                    | 5463                     | 320 840                     | 724 079 | 36       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 240/254; Balbenferftr. 25/26                            | 4689                     | 250 020                     | 677 388 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 234/253; Strajmaunitr. 6/8                              | 7476                     | 178 160                     | 758 586 | 87       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 247/252; Rigner Etr. 113/114                            | 6145                     | 169 596                     | 812 417 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 170/251; Görliger Ufer 15                               | 5037                     | 312 294                     | 698 865 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 220/255; Ragleritr.                                     | 5682                     | 337 920                     | 748 964 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 20; Balbemarftr. 77                                     | 3732                     | 354 540                     | 447 804 | 19       | 1                       | 1    | 1                        | 1          |  |
| 1903                  | 226/286; Bergmannftr. 60/65                             | 4707                     | 541 650                     | 701 219 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
| 1904                  | 264/266; Samariterftr. 19/20<br>249/261; Greifenhagener | 5828                     | 283 120                     | 720 681 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
| 1                     | Strage 78/82                                            | 5021                     | 297 711                     | 698 000 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 265; Baraden Thorner Str.                               | 7808                     | aus Gemeinde-<br>grundbefig | 189 000 | 18       | -                       | -    | 1                        | 1          |  |
|                       | 270; . Bremer Gtr.                                      | 7200                     |                             | 103 500 | 10       |                         | _    | 1                        | ι          |  |
|                       | 272; - Stniprodeftr.                                    | 7650                     |                             | 210 500 | 20       | -                       | _    | 1                        | 1          |  |
|                       | 278; - Leopoldplag                                      | 8000                     |                             | 237 500 | 22       | _                       | -    | 1                        | 1          |  |
| 1905                  | 221/238; Pappelallee 41/42                              | 4616                     | 263 112                     | 750 000 | 40       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 228; Butbufer Str. 3/6                                  | 2818                     | 253 170                     | 548 000 | 28       | -                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 248-267; Sausburgftr. 20                                | 5752                     | 801 980                     | 788 000 | 89       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 228/279; Comarchite. 18                                 | 5208                     | 177 072                     | 757 500 | 88       | 2                       | 1    | 1                        | 1          |  |
|                       | 1; Roppeuplag                                           | 2451                     | 502 455                     | 410 000 | 17       | -                       | 1    | 1                        | 1          |  |

Die Renbanten liegen mit Ausnahme der beiden Ersatbauten für die veralteten Schulhäuser der 1. und 20. Schule vorzugsweise an der Peripherie des Besichbildes und dienen zur Aufnahme des aus den nenbehauten Stadtteilen fommenden Juganges.

An Renerungen in der Ansschünung der Banten nennen wir die grundsätzliche Anordnung von Birtichafteräumen mit Gaskocheinrichtung und Spülvverrichtung sir Kinderhorte.

Bon ben neuen Schulhanfern in der Rigaer Strafe, Greifeuhagener Strafe und Pappelallee fügen wir Ansichten und Grundriffe bei.

Imm ersten Male finden sich unter den Renbanten sogenaunte Baradenschnifen. Da die Bollendung der Schulhfaiger nicht mit derjenigen der Privatbauten gleichen Schritt hatten kann, sieht sich die Schulverwaftung gezwungen, bei mervartet eintretendem Bedarf Mieträume in Auspruch zu uehmen. Bei den erhöhten Unsorderungen aber, welche, von Jahr zu Jahr steigend, an diese



Gemeindefchule in ber Higaer Straffe.

gestellt werden, wird es immer schwieriger, geeignete Rännue zu finden. Und jo ist auch der Zall eingetreten, daß die nötigen Rännue nicht zu beschaffen waren. In dieser Zwangslage entschloss sich die Schul-Teputation trott mannigsacher Bedensen zur Ansstellung transportabler Schuldarachen nach dem Schlemen von Doecker und Brümmer. Die einzelne Baracke enthält einen Borraum, zwei Massimmer und ein Lehrezzimmer. Der Preis stellt sich ohne Einrichtung mit 9000 bis 10000 M. Diese Baracken icheinen den an sie zu stellenden Muforderungen zu genügen; eine besonders günstige Benrtellung sinden sie burch die Schulärzte. Sie liegen frei, sind gut ventiliert und lassen sich gut heizen; wegen ihrer freien Lage besitzen sie ähnliche Borzsige wie die sogenannten Rabsbidmlere.

Eine Verbesserung haben die Schulbatte durch Einführung der zweisigigen Jahnschen Banf gesunden. Es kommen im gangen sünsterlei Größen zur Auffellung, aber nach den angestellten Versinden genügt es, nun allen Kindern einen bequenen, der Größe entsprechenden Zich zu geben, wenn in seder Klasse zweisigen ertsprechenden Zich zu geben, wenn in seder Klasse zweisigen werchseldene Größen aufgestellt werden nud daneben noch einzelne leicht answechselbare Vänke für besonders große oder kleine Kinder. Die Jahnsche Vonder dansch der Verlegen und die Verlegen der Aufgestellt und danet den Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verle

Im Anichluf an unieren Bericht über die Jahre 1895 bis 1900 geben wir nachstehend eine Abersicht über die Zahl ber Schulen, der Mlaisen und der Kinder in der Periode 1901 bis 1905:

| Ende des Jahres |  |   | Anzahl der | :        | Gegen das Lorjahr mehr |        |                |        |  |
|-----------------|--|---|------------|----------|------------------------|--------|----------------|--------|--|
|                 |  |   | Edjulen    | A laifen | Rinder                 | Edulen | <b>Alaijen</b> | Minder |  |
| 1901 .          |  |   | 249        | 4342     | 211 347                | 8      | 100            | 1249   |  |
| 902 .           |  |   | 258        | 4493     | 213 481                | 9      | 151            | 2134   |  |
| 903 .           |  | . | 265        | 4630     | 217959                 | 7      | 137            | 4478   |  |
| 904 .           |  | . | 273        | 4765     | 221947                 | 8      | 135            | 3988   |  |
| 1905 .          |  |   | 280        | 4870     | 225237                 | 7      | 105            | 3290   |  |

Mier die Lage der nen eröffineten Schulen mit Unterscheidung der in Mieträmmen und der im eigenen Hause untergebrachten gibt die nachstehende Labelle nähere Einstuutt:



Bemeindeschule in der Greifenhagener Strafe.

| Er-                   | 98r.          | Die Schule befindet fich |                        |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| öffnet<br>im<br>Jahre | der<br>Schule | jeit                     | in<br>Mieträumen       | . feit                     | im<br>eigenen Schulhause                         |  |  |  |  |  |  |
| 1901                  | 242           |                          | ĺ                      | 1, 4, 1901                 | Biclefftraße 58                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 248           | 1. 4. 1901               | Frantfurter Allee 72   | 1, 10, 1905                | handburgitraße 20                                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 244           | 1, 4, 1901               | Cosliner Strafe 6      |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 245           |                          |                        | 1. 4. 1901                 | Schulftraße 14,15                                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 246           | 1, 4, 1901               | Benffelftraße 1        |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 247           |                          |                        | { 1. 4. 1901<br>1. 4. 1902 | Petereburger Straße 3/4<br>Rigaer Straße 113/114 |  |  |  |  |  |  |
|                       | 248           | 1, 4, 1901               | Glbinger Strafe 4/5    |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 249           | 1. 10. 1901              | Stargarder Strafe 10   | 1. 10, 1904                | Greifenhagener Str. 78/8                         |  |  |  |  |  |  |
| 1902                  | 250           |                          |                        | 1. 4. 1902                 | Battitraße 16                                    |  |  |  |  |  |  |
|                       | 251           |                          |                        | 1. 4. 1902                 | Görliger Ufer 15                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       | 252           |                          |                        | 1. 4. 1902                 | Rigaer Strafe 118/114                            |  |  |  |  |  |  |
|                       | 258           |                          |                        | 1. 4. 1902                 | Etragmannftrage 6                                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 254           |                          |                        | 1. 4. 1902                 | Baldenfer Etraße 25/26                           |  |  |  |  |  |  |
|                       | 255           |                          |                        | 1 4, 1902                  | Ragteritraße                                     |  |  |  |  |  |  |
|                       | 256           | 1. 10. 1902              | Memeler Strafe 15      |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 257           | 1. 10. 1902              | Chriftburger Strafe 5  | 1                          |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 258           | 1. 10. 1902              | Löwestraße 14.15       | i                          | 1                                                |  |  |  |  |  |  |
| 1903                  | 259           | 1. 4. 1908               | Barichaner Strafe 12   |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 260           | 1. 4. 1908               | Scheringitrage 9       |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 261           | 1. 4. 1903               | Stargarder Strage 8/9  | 1. 10. 1904                | Greifenhagener Etr. 78/8                         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 262           | 1, 4, 1908               | Bittftoder Etrage 18   |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 263           | 1. 4. 1508               | Seeftraße 61           |                            | ~                                                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 264<br>265    | 1. 4. 1908               | Frantfurter Allee 27   | 1. 4. 1904<br>1. 10. 1908  | Samariterftraße 19/20<br>Baraden Thorner Straß   |  |  |  |  |  |  |
| 1904                  | 266           |                          |                        | 1. 4. 1904                 | Camariterftraße 19/20                            |  |  |  |  |  |  |
|                       | 267           | 1, 4, 1904               | Franfjurter Allee 27   | 1. 10. 1905                | Sausburghraße 20                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       | 268           | 1. 4. 1904               | Barichauer Strafe 12   |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 269           | 1. 4. 1904               | Chonhaufer Allee 108   |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 270           |                          |                        | 1. 4. 1904                 | Baraden Bremer Etrage                            |  |  |  |  |  |  |
|                       | 271           | 1. 4. 1904               | Rigaer Strafe 132a.    |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       |               | 1. 10. 1905              | Stragmannftrage 5      |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 272           |                          |                        | 15, 11, 1904               | Baraden Aniprodeftraße                           |  |  |  |  |  |  |
|                       | 278           | 1. 10. 1905              | Amfterdamer Gtr. 21/22 | 1. 10. 1904                | Baraden Leopoldplag                              |  |  |  |  |  |  |
| 1905                  | 274           | 1. 4. 1905               | Stargarber Strafe 9    |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 275           | 1. 4. 1905               | Schönhaufer Allee 108  |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 276           | 1. 4. 1905               | Müllerftraße 126 a/b   |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 277           | 1. 4. 1905               | Stargarder Strafe 9    |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | - 1           | 1. 10. 1905              | Raumerstraße 17/18     |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 278           | 1. 10. 1905              | Frantjurter Allee 72   | 1 10 100*                  | (8.0                                             |  |  |  |  |  |  |
|                       | 279           |                          | a et                   | 1. 10. 1905                | Esmarchitraße 18                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       | 280           | 1. 10. 1905              | Frauffurter Allee 27   |                            |                                                  |  |  |  |  |  |  |



Gemeindeschule in der Pappelallee.

Ms Ergänzung diefer Tabellen lassen wir noch eine graphische Darstellung über die Entwicklung der Klassen seit 1871 solgen unter Berücksichung der in Wieträumen untergebrachten Klassen, der sliegenden und der Rebenklassen.

Die Vermehrung ber Massen sollte im allgemeinen ber Zunahme ber Kinder entsprechen. Drei Unistände aber haben die Schulverwaltung veranlast, die nach der Durchschnittsberechnung ersorderlichen Mindestahlen an neuen Massen in allen Semestem zu überschreiten, ungeachtet der dadurch verursachten Kosten; es waren dies: Verminderung der sliegenden Massen, herabsehung der Krequenz und Vermestrung der Nebentschien.

Die sliegenden Alassen mittel. Und doch vor ist die Schulverwaltung greift nur ungern zu diesem Mittel. Und doch wird sich bei der Bewegung der Bedöllerung diese Einrichtung nicht ganz vermeiden lassen. Bestimmte Normen zur Ermittelung des örtlichen Bedürfnisse sir die Eröffnung neuer Schulen und Klassen lassen sich nicht ausstellen, und die Wahrscheinlichseitsberechnung des zufünstligen Bedarfes wird nur zu oft durch die Schwantungen im Erwerdse und Verkeitselben umgestoßen. — Rachdem im Tadire 1899 die Ashl der siegenden Klassen ihren hoch dahren mit 121 erreicht hatte, ist sie weiter gesunken und betrug in den hosenen Jahren nur 49, 63, 18, 15, 13, 17.

Bei Beginn der Berichtsejeit war die Kormalbefetzungszisser für Ktasse I dis III: 50, IV: 55, V: 60, VI und VII: 69, nach der Umwandlung in das Achtsassensieren für Ktasse III: 60, vo. 55, VI: 60, VI und VIII: 69. Diese Zahlen, insbesondere für die Unterstusse, vo. 55, VI: 60, VII und VIII: 69. Diese Zahlen, insbesondere für die Unterstusse, waren viel zu hoch demeisen, um günstige Unterrichtsersolge erzielen zu können. Aber nur nach und nach konnte hier Wandel geschassen dem nan nicht gewaltsen die Klassenweben, wan anseinanderreißen und auf einmal fast unerschwingliche Kossen vorurfachen wolkte. An einem Beispiel mag gezeigt werden, was es bedeutet, dei dem Umsange unseres Gemeinvesschalbenens die Durchschwisterung der Klassen unterzubringen, sir die der Klassen und ein Kind entwommen, so sind 4870 Klassen unterzubringen, sir die die einem Beispung von 50 pro Klasse 98 Klassen oder 61/2 Schulen mit einer einmaligen Umsgade von 61/2 Willionen M. und einer lausenden Ausgade von 343 000 M. iährlich erforderlich wären.

Man tomite also nur allmählich vorgehen, und so wurde sast in jedem Semester die Beseumgszisser der einen oder anderen Alasse dunmäßig herabgeseth, dis am Schlinse des Jahres 1905 solgende Normalzahlen erreicht waren: Alasse 1-11: 50, V: 55, VI—VIII: 60. Zeth soll zumächst ein Schillkand eintreten und die Birkung abgewartet werden; denn wird die Jahl der Schüler in der Untersusse zu gering, so können die Alassen der Deerlinse süderhaupt nicht mehr die zu spreum Verlande notwendige Schülerzahl erreichen, und der Ausbau und Fortbestand der einzelnen Schule erscheint gefährbet.

# o de Marido A rolando



Als dritten Grund zur Erhöhung der Massengall nannten wir noch die Bermehrung der Rebenklassen. Ihre geringe Befehung ersorberte viele neue Rassen, und so muste ihre Zahl in den einzelnen Jahren auf 66, 78, 92 mmd 105 erhöht werden. Wir kommen später bei Besprechung der Lehreinrichtungen noch einmal darauf zurück.

In ber folgenben Busammenstellung zeigen wir die Durchschuittsfrequeng ber einzelnen Maffen in ben letten brei Jahren seit Einführung bes nenen Grundlebridenes!

| Stlaffe |      |      |    |  | 1908  | 1904  | 1905  |
|---------|------|------|----|--|-------|-------|-------|
| I       |      |      |    |  | 31,16 | 31,78 | 32,39 |
| H       |      |      |    |  | 34,98 | 34,58 | 35,24 |
| III     |      |      |    |  | 40,91 | 41,34 | 41,72 |
| IV      |      |      |    |  | 45,22 | 45,85 | 44,98 |
| V       |      |      |    |  | 50,15 | 49,87 | 50,12 |
| VI      |      |      |    |  | 54,06 | 53,19 | 52,59 |
| VII     |      |      |    |  | 55,77 | 54,89 | 53,89 |
| VIII    |      |      |    |  | 56,01 | 55,26 | 54,15 |
| Reber   | ı£lc | ijje | 11 |  | 14,34 | 15,64 | 14,92 |

Diese Gegenüberstellung ergibt für die Massen der Oberstuse eine Innahme, für diesenigen der Unterstuse eine Abnahme der durchschnittlichen Besetzung.

Anf die einzelnen Mlaffen verteilten fich die Rinder in folgender Beife:

Bon 100 Rindern befanden fich in ben nebenftehenden Alaffen:

| Rlaffe |      |      |   |  | 1903  | 1904  | 1905  |
|--------|------|------|---|--|-------|-------|-------|
| I      |      |      |   |  | 3,93  | 4,11  | 3,91  |
| II     |      |      |   |  | 7,72  | 7,87  | 8,28  |
| III    |      |      |   |  | 10,59 | 11,22 | 11,54 |
| IV     |      |      |   |  | 13,19 | 13,28 | 13,16 |
| V      |      |      |   |  | 14,96 | 14,74 | 14,96 |
| VI     |      |      |   |  | 15,87 | 15,81 | 15,57 |
| VII    |      |      |   |  | 16,27 | 15,95 | 15,48 |
| VIII   |      |      |   |  | 16,86 | 16,31 | 16,32 |
| Rebei  | ntlo | iffe | n |  | 0,61  | 0,71  | 0,83  |

Erscheinen hiernach die Anteilzissen der Klassen I und II verhältnismäßig niedrig, so ist dabei zu berücksichtigen, daß die Klassen in ihrer Frequenz durch die vielen Tispensierungen, deren Zahl im letzten Zahr allein 1274 betrug, sowie durch das Ansscheiden infolge des Abertrittes in höhere Lehranstalten schwerzeichsicht werden.

Vou

Die einzelnen Rlaffen hatten im Jahre 1905 folgenden Beftand:

|     | 272   | Maffen  | Ι      |  |  | 8 811   | Rinder, |
|-----|-------|---------|--------|--|--|---------|---------|
|     | -526  | 9       | H      |  |  | 18539   |         |
|     | 623   |         | Ш      |  |  | 25991   | 4       |
|     | 659   | *       | IV     |  |  | 29 639  | e       |
|     | 672   |         | V      |  |  | 33682   |         |
|     | 667   | *       | VI     |  |  | 35 075  | 7       |
|     | 647   | *       | VII    |  |  | 34.867  | #       |
|     | 679   |         | VIII   |  |  | 36768   | 1       |
|     | 125   | Nebenf  | laijen |  |  | 1 865   | £       |
| Ցպ. | 4 870 | Rlaffen |        |  |  | 225 237 | Minber. |

Sin. 4810 Majjen . . . . . . . . 225 231 Minoet.

Die Entwicklung der Schulen nach dem Achtlichienischen fat im allgemeinen gu einer 15-staffigen Schule geführt. An den meisten Schulen beitehen je eine Ofter und Michaelisklasse VIII—II und eine gemeinsame I. Alasse.

Ginen Majitab für die Cnalität der Kinder und für die Erfolge des Unterrichtes geben die Erfolmngen über das Ausscheiden der Kinder aus der Schule nach erfüllter Schulpflicht. Es schieden in den 3 lepten Jahren nach erfüllter Schulpflicht

| anŝ  | der  | I.    | Maffe            |      |     |     | 7.186                 | 7 970         | 9 028         |
|------|------|-------|------------------|------|-----|-----|-----------------------|---------------|---------------|
| *    |      | II.   | 4                |      |     |     | 6.238                 | 6 900         | 7.395         |
|      | #    | III.  | 9                |      |     |     | 4 435                 | 4 591         | 4794          |
| e    |      | IV.   |                  |      |     |     | 2.289                 | 2253          | 2093          |
| *    | ø    | V.    |                  |      |     |     | 1 031                 | 789           | 754           |
|      | 2    | VI    | -VIII.           | Ma   | ije |     | 150                   | 114           | 119           |
|      | 970  | henf  | laijen .         |      |     |     | 78                    | 161           | 178           |
|      |      | vent  | emilen .         |      | •   | •   |                       |               |               |
|      |      |       | ifenen           | stin | ber | n f |                       |               |               |
|      |      |       |                  | stin | ber | n f |                       | 1904          | 1905          |
| je 1 | 00 ( | entla |                  | stin | ber | n f | amen                  |               |               |
| je 1 | 00 ( | entla | ijenen           | stin |     | n f | amen<br>1903          | 1904          | 1905          |
| je 1 | 00 i | entlo | affenen<br>Maffe |      |     |     | amen<br>1903<br>33,58 | 1904<br>35,00 | 1905<br>37,06 |

Hier ist der Fortschritt unwerkennbar. Die Jahl der ans den oberen Klassen Entlassen hat beständig zugenommen, während sich anderseits die Einwirkung der Rebenstassen auf den Bestand der Wittels und Unterlusse darin zeigt, daß die ungeeigneten Elemente den Vollklassen entzogen und dadurch in diesen das Schiltermaterial gleichnäßiger wird.

· VI.--VIII. Maije .

. Rebenflaffen . . . .

4.82

0.70

0,36

3.46

0.47

0,71

3,09

().49

0,73

An den Urjachen, welche die Reinftate der Schulen ungünftig beeinftnisen, gehören in erster Linie der hänsige Schulwechsel insolge Verzuges und soden wohl auch der Juzug von anserhalb, durch welche den Verstimer Schulen vielsach Kinder mit ungenügender Vorbildung und solchen ans fremden Sprachzeisten zugeführt werden. Von anderen Gründen, die mehr oder weniger den Kindern die Erreichung des Lehrzieles erschweren, neunen wir noch: verschieden Vergabung, Seranziehung der Kinder zu gewerblichen Verbeiten und ungsünstige gesundheitliche oder hänsliche Versältnisse. Um den Umsang des Schulwechsels der Kinder den bei Schule versiehen, ohne die Schulpschicht zu haben. Diese Jählung ergab, das im Zahre 1905 ansschieden:

20108 Kinder wegen Berzuges innerhalb der Stadt, 8 296 , Berzuges nach außerhalb, 2 065 , Abertrittes in höhere Lehranstal

065 - Abertrittes in höhere Lehraustalten, 490 - durch Tod.

250 infolge Aberweifung zur Fürforgeerziehung und 6 396 aus souftigen Gründen,

anfanmen also 37 605 Kinder.

Rach bem Religionsbefenntnis waren von fautlichen Schulfindern

|      |  | evangelijch | latholijch | jüdifch | auberer Religion | ungetauft |
|------|--|-------------|------------|---------|------------------|-----------|
| 1901 |  | 188 984     | 17 927     | 3 923   | 513              |           |
| 1905 |  | 197 848     | 20 937     | 4 240   | 975              | 1237      |

Tie Zunahme betrng bei ben evangelischen Kindern 8864 oder 4,69  $^{0}$ / $_{0}$ , bei ben satholischen 3010 oder 16,80  $^{0}$ / $_{0}$ , bei ben jübischen 317 oder 8,08  $^{0}$ / $_{0}$ .

Wie in der vorhergehenden Veriode hat sich infolge der größeren Junahme der katholischen Bevölkerung überhaupt auch die Jahl der katholischen Schulen wiedernm au flärsten vermehrt. Gutsprechend dieser Junahme wurden im Lanke der Berichtszielt 7 nene katholische Schulen, die 242., 243., 246., 256., 260., 267. und 277. erösset. Die Jahl der Klassen stiegt von 388 auf 473. Die züblichen Kinder verteilen sich über die Schulen der ganzen Stadt; soweit als üdig, wurde besonderer züdlicher Religiousunterricht erteilt und zwar 1905 an 35 Schulen.

Aber bie gerichtlichen Strafen, welche über Bemeindeschulfinder verhangt wurden, werden feit 1898 Erhebungen augestellt. Es wurden bestraft:

| 1898 |  |  | bon | 201 975    | Rindern | 3.59 | ober | 0,18 0 |
|------|--|--|-----|------------|---------|------|------|--------|
| 1901 |  |  |     | $211\ 347$ | e       | 299  |      | 0,14   |
| 1902 |  |  | *   | $213\ 699$ | *       | 322  |      | 0,15   |
| 1903 |  |  |     | 217959     |         | 209  |      | 0,09   |
| 1904 |  |  | *   | $221\ 947$ | e       | 287  | 2    | 0,13   |
| 1905 |  |  |     | $225\ 237$ |         | 276  |      | 0,12   |

Eine Anberung ersuhr auch die Schulpolizei, d. h. die Bestugnis zur Festetung und Einziehnung der Schulversäummisstrafen. Diese lag früher dem Polizeiprässibenten ob, wurde aber durch Ministerialerlaß vom 8. Mai 1900 dem Oberbürgermeister übertragen, in bessen Ramen sie von einer Verwaltungsabteilung, welche den Namen "Städtische Polizeiverwaltung, Abteilung III (Schulpolizei)" führt, ausgesibt wird.

Die Jahl der Straffälle im Jahre 1905 belief sich auf 12 542 mit 37 000 M. Strafgeldern ober 20 793 Tagen Haft. Hierzu kamen noch aus dem Borjahre 2357 Reste mit 9770 M. oder 5329 Tagen Haft. Bon den Gesantstrasperstaungen wurden erledigt durch

| Zahlung .    |    |      |      |      |    | 7 440 | Fälle | mit | 24 | 062 | M. | ober | 13 | 833 | Tagen | Haft |
|--------------|----|------|------|------|----|-------|-------|-----|----|-----|----|------|----|-----|-------|------|
| Berbüßung    |    |      |      |      |    | 520   |       |     | 2  | 536 | e  |      | 1  | 327 | ,     | 9    |
| Einstellung  |    |      |      |      |    | 399   |       |     | 1  | 617 |    |      |    | 883 |       | 1    |
| Burüdnahm    | e  |      |      |      |    | 701   |       | ø   | 2  | 982 |    |      | 1  | 614 | ø     | r    |
| gerichtliche | Be | rur  | teiI | ınıç | ١. | 416   |       |     | 2  | 245 |    |      | 1  | 171 |       | e    |
| gerichtliche | Fr | eiſp | red  | iun  | a  | 378   |       | ,   | 1  | 844 |    |      |    | 991 |       |      |

Die Erhebungen fiber die Verufswahl der aus den oberen Alassen aussicheinden Kinder wurden auch in der Verichtsgett fortgesett. Wenu es sich hierbei auch mehr um die beabsichtigte als um die tatsächliche Verusiswahl handelt, indem der zumächst angegedene Veruf wohl sehr vir unt einem anderen vertauscht wird, so gewährt diese Statistis doch eine allgemeines Interesse und hat dei der Einführung der Pstächtstohungsschulen einen Anhalt für den Unwang der eingartscheunden Aurfe gegeben. Da keine wesenlissen Abweichungen in den Ergebnissen der Zählung eingetreten sind, so verweisen wir auf die Ansführung au dieser Setlle im leeten Versicht.

Wir erwähnten bereits, wie störend auf den Unterricht die Anwesenheit von Kindern mit fremder oder nur teilweise beuticher Familiensprache einwirkt. Es tommen hierbei hauptfächlich polnisch sprechende Kinder in Betracht, deren Zahl sich von Jahr zu Jahr steigert. Es waren vorspanden:

| Jahr |  |  |  | mit | polnischer | und bentscher<br>Wuttersprach | mit einer anderen<br>e |
|------|--|--|--|-----|------------|-------------------------------|------------------------|
| 1901 |  |  |  |     | 613        | 1229                          | 283                    |
| 1902 |  |  |  |     | 692        | 1557                          | 321                    |
| 1903 |  |  |  |     | 671        | 1697                          | 317                    |
| 1904 |  |  |  |     | 793        | 1598                          | 295                    |
| 1905 |  |  |  |     | 863        | 1820                          | 396                    |
|      |  |  |  |     |            |                               |                        |

mit nathitálar

<sup>\*)</sup> Berm. Bericht für 1895 bis 1900 Teil II 3. 170.

Jur Einschulung der Auskänder sind wir zwar nicht verpflichtet, doch ist die Selftimmung getrossen worden, diese Kinder aufzunehnen, sobald Akak vorhanden ist und die Ettern die Aufnahme beantragen. Wir haben auch bisher diesen Austägen immer entsprochen.

Die Veränderungen, welche im Laufe der Berichtsperiode im Lehrpersonal eintraten, zeigt die folgende Abersicht.

|                                                                             | 15     | 901              | 15 | 902              | 19     | 808              | 15     | 904              | 19 | 305    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----|--------|
| Abgang                                                                      | Lehrer | Lehre-<br>rinnen |    | Lehre-<br>rinnen | Lehrer | Lehre-<br>rinnen | Lehrer | Lehre-<br>rinnen |    | Lehrer |
| durch Tod                                                                   | 21     | 6                | 22 | 8                | 20     | 9                | 13     | 6                | 33 | 8      |
| <ul> <li>Benfionierung</li> <li>Abertritt in<br/>den Schuldienft</li> </ul> | 24     | 11               | 29 | 20               | 33     | 22               | 37     | 24               | 19 | 30     |
| anderer Städte                                                              | 1      | -                | 3  |                  | 15     | -                | 8      | 1                | 4  | -      |
| freiwillig                                                                  | 15     | 24               | 14 | 22               | 6      | 32               | 26     | 36               | 41 | 54     |
| Zusannnen                                                                   | 61     | 41               | 68 | 50               | 74     | 63               | 84     | 67               | 97 | 92     |

Uns dem städtischen Schuldienste sind in den fünf Jahren also ausgeschieden 384 Lehrer und 313 Lehrerinnen, insgesant 697 Lehrpersonen, davon 395 durch Tod oder Benssonierung.

Außer diesen freigewordenen Stellen wurden noch die neu eröffneten Stellen mit 436 Lehrern und 192 Lehrerinnen besetzt, so daß im ganzen 820 Lehrer, 505 Lehrerinnen und ausgerdem 132 Fachlehrerinnen zur Anstellung kauten.

Das Dieusteinkommen der Lehrpersonen erfuhr 1905 eine Kusbesserung durch Erhöhung der Mieteutschädigung, welche jeht beträgt:

- für einstweilig augestellte Lehrer und diejenigen Lehrer, welche noch nicht 4 Jahre im öffentlichen Schnldienste gestanden haben, 500 M, für alle übrigen 750 M.,
- 2. für Reftoren 900 M. ober Dienftwohnung,
- 3. für Lehrerinnen 500 M.
- 4. für Rachlehrerinnen 400 M.

Nuch die Berforgnug der Hinterbliebenen von Lehrperfonen fand eine Reuregelung, die gegen friffer eine wesentliche Besserung brachte.

Durch die Beurlaubungen erfrankter Lehrpersonen entstehen der Stadt nicht unbeträchtliche Bertretungskosten; im Jahre 1905 beliefen sie sich & B. auf 115 000 M.

Die Zahl der Fälle und der Urlandsdaner ergibt fich aus der folgenden Tabelle:

|        |     |     |     |    |  |     |               | 11 r           | lanbezeit                                                        |
|--------|-----|-----|-----|----|--|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|        |     | 3   | αį  | r  |  |     | 11rlaubsfälle | überhaupt Tage | auf die einzelnen Personen<br>entsallen durchschnittlich<br>Tage |
| 1901   |     |     |     |    |  |     | 1 153         | 54 187         | 46,99                                                            |
| 1902   |     |     |     |    |  |     | 1 258         | 46 178         | 35,35                                                            |
| 1903   |     |     |     |    |  |     | 1 134         | 41 629         | 36,70                                                            |
| 1904   |     |     |     |    |  |     | 1 656         | 57 012         | 34,43                                                            |
| 1905   |     |     |     | -  |  | ٠   | 1 290         | 46 803         | 35,45                                                            |
|        |     |     |     |    |  |     | 1905 im be    | fonderen:      |                                                                  |
| Lehrer |     |     |     |    |  | . 1 | 582           | 19 030         | 32,69                                                            |
| Lehrer | inn | en  |     |    |  |     | 555           | 22 783         | 41,03                                                            |
| Rachle | hre | rin | neu | ١. |  | . 1 | 153           | 4 990          | 32,61                                                            |

Die regelmäßigen wijseuschaftlichen Veranstaltungen für die Fortbildung des Lehrpersonals wurden in der bischerigen Weise weitergeführt und Beihilsen in gleicher Sobe wie früher bewilligt.

Bei der Besprechung der Lehreinrichtungen an den Gemeindeschulen mullen wir in erfter Linie den neuen Grundlehrplan nemen.

Wir hatten Ihom im lehten Bericht auf die Entwicklung dieses Planes hingewiesen, den Nbergang domi Schös, zum Achtlassenhisten besprochen und die Einführung des Planes für den Beginn des Bintersenweiters 1902 in Aussicht gestellt. Dieser Termin wurde inmegehalten. Die Schwierigkeiten, die sich durch die Verteilung der Ainder auf 8 Alassen, sowie die Platstrage regelten sich dant den sorgfältigen Vorbereitungen schwell und in zufriedenstellender Keise, auch das Lehrpersonal machte sich dath mit dem Inhalt des neuen Lehrplans vertraut.

Der Inhalt des neuen Lehrplans ift in den drei Abschritten: 1. Einrichtung der Gemeindeschule, 2. Lehrstoff und 3. Lehrberfahren, gusammengesast.

1. Die Ginrichtung der Gemeindeschule: Die Berliner Gemeindeschule umsaßt acht aufsteigende Klassen. Zur Unterstufe werden gerechnet die Massen VIII bis VI; zur Mittessufge die Klassen V und IV, zur Dberstufe die Klassen III bis I.

Der Unterricht in der Geschichte, Erdennde und Natursunde beginnt mit der V., der Unterricht in der Naumlehre mit der III. Klasse. Die Kinder sind in allen Klassen sowie die in ihrer überwiegenden Wehrzahl ein Jahr vor Beendigung ihrer Schulpslicht die Versehungsreise für die erste Klasse errichten.

| Für | den | Unterricht | iſt | folgende | Stundentafel | festgesett: |
|-----|-----|------------|-----|----------|--------------|-------------|
|-----|-----|------------|-----|----------|--------------|-------------|

| Medjuen                                                                                                                  | Zeichnen   | _   | 1 2 | 2(1) | 2 2 | 2 2 | 2 | 2    | 2    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|---|------|------|
| Deutlid                                                                                                                  | Erdfunde   | -   | -   | 2(1) | 2   | 2   | 2 | 2    | 2    |
| Deutsch                                                                                                                  | Naturfunde | = 1 | _   | 0 =  | -   |     | 4 | 4(3) |      |
| Deutlid     8     7     7     6     6     6     6     6       Unstabling     2     2     2     -     -     -     -     - |            | 4   | 4   |      | 4   | 4   |   |      | 4 (2 |
| Deutsch 8 7 7 6 6 6 6 6                                                                                                  |            | 2   | _   | 2    | 2   | 2   | 2 | 2    | 3 (2 |
|                                                                                                                          | Deutsch    | 8   | 7   | 7    |     | -   |   | _    | -    |

Die in () gesetten Biffern bezeichnen die abweichende Stundenzahl ber Dabdenichulen.

- Es bleibt den einzelnen Schulen vorbehalten, in den beiden unteriten Klassen die Unterrichtszeit in Meligion, Anschaung, Rechnen, Gesang und Inrnen auf halbe Stunden zu verteilen.
- 2. Der Lehrstoff: In 12 Abteilungen ist der Lehrstoff der eingelnen Unterrichtsfächer eingehend behandelt und sein Umsang für jede einzelne Klasse angegeben.
- 3. Das Lehrversahren: "Nur durch die freie Entfaltung seiner Kräfte wird der Lehrer auf die geistige Entwickslung der Kinder einen bestimmenden Einsluft gewinnen tönnen. Indessen lassen sich ungeachtet der Bewegnugsfreiheit, auf die er dei seiner beruflichen Tätigkeit einen begründeten Anspruch hat, für die Gestaltung des Unterrichtes gewisse Wrundsinien feststellen, deren Beachtung sich als förberlich erweisen wirb.

Der Unterricht soll die geistige Kraft entwideln. Deshalb wird er in allen Gegenständen und auf allen Stufen die Selbsttätigkeit des Schülers weden nuffen.

Es wird baher erforderlich sein, daß neu auftretende Vorstellungen burch ben bereits vorhandenen Geistesinhalt angeeignet und gestaltet werben.

Ju diesem Zwecke sind die Vorstellungen in dem Geiste der Kinder mit einem undssicht hohen Wasse von Stärke auszustaten. Dies wird dem Unterrichte um so gewisser gelingen, je mehr er darauf bedacht ist, nene Vorstellungen nicht vereingelt, sondern im Ausanmuenhange darzubieten.

Deshalb ift jeder neue Unterrichtstjoff von vornsperein als ein Ganzes darzuftellen. Die hierauf folgende Wiedergade der Kinder nuß in gleicher Wiese auf den ganzen Unisang deskleben gerichtet sein. Nachdem so die vorläufige Aufsassung des Ganzen gesichert ist, tritt die vertiesende Besprechung ein. Sie muß sich auf das Wesentliche besprächen. An keinem Falle darf sie die Art einer bloßen frageuden Zergliederung an sich tragen. Der auf diesem Wege gebouwene neue Wissensinhalt muß endlich, je nach der Gigenart des Stosses, durch Verschung oder durch Vergleichung mit den schon vorhaubenen Erkenntnissen in Verdindung geset und durch vielseitige Abung, die sier kinder gemacht werden, aum freien Besige der Kinder gemacht werden.

Die Stärke der Borftellungen wird weiter gesteigert, wenn ihre erste Anfassung mit sinnlichen Anischaungen verbunden wird. Hiernach muß der Unterricht versahren, namentlich auch bei den Stoffgebieten, die es an sich mit inneren Borgangen zu tun haben.

Ans demfelben Grande muß er für eine geordnete Wiederholmg Sorge tragen. Herbei sind die früher gewonneuen Borstellungen nicht nur in ihrer ursprünglichen Aufeinanderfolge und in ihren bloß tatjäcklichen Ausammenhange, sondern der nie einer abweichenden Anordnung und nach ihrer inneren Berknüpfung in das Bedwiststein gurächtursten. Auch sier ist der untruchtbare Weg der hloß fragenden Zergliederung zu vermeiden und der Schüler viellnehr dazu anzuregen, größere Ausammenhänge zu überschauen und selbstständig darzustellen. Endlich ist die Stärle der Borstellungen dadurch bedingt, daß ihre Einprägung auf der Ersenntnis der inneren Beziehungen beruhlt. Darum wird der gedächnismäßigen Einprägung in jedem Falle und auf allen Gebieten die verkländige vorangehen unsst.

Bu ihrer Amwendung auf die einzelnen Unterrichtsfächer finden diese Grundsfach im Ergangung durch gewisse nähere Bestimmungen, die in der Eigenart der einzelnen Stoffe beardindet find.

Seit der Einführung des neuen Lehrplanes sind erst 3 Jahre versossen. Bod treten seine Wirtungen nicht so deutsich zulage, um mit ihnen dauernd rechnen zu können, doch sind, wie von bet Besprechung der Frequeng gesehen haben, Anzeichen für ein schnelleres Vorwärtskommen der Ninder vorhanden. Ob diese Erscheinung nur vorübergespend ist, oder ob tatsächlich die im Lehrpsan niedergeschen Erwägungen und hoffmungen sich verreitstlichen werden, wird erst die Aufunst sehen. Unsere Verschieden werden, wird erst die Aufunst sehen. Unsere Verschieden ist sie kerzeichs

nicht geeignet, weil in dieser Zeit nicht weniger als 3 verschiedene Klassenspiteme in Geltung waren.

Der neue Lehrplan forberte eine Neubearbeitung der gesamten Lehrnittel. Bei dieser Gelegenheit wurde erwogen, ob es nicht vorreilhaft sei, ein einziges Lesebuch für alle Schulen au Stelle der zahlreichen bisher benutzten einzuführen. Dewohl sich daraus manche Vorteile für die Bevölkerung und die Verwaltung ergeben hätten, kam man doch zu dem Eutschlusse, zunächst von der Einführung des Einheitbuches abzusehen.

Eine vollständige Ungestaltung ersufr auch durch den neuen Lespeplan der Beichenunterricht. Nach Aussicheidung alles rein Geometrischen und Konstruttiven ioll im Freihandzeichnen jett eine freiere, die Kinder zur unmittelbaren Beobachtung und Wiedergabe der Gegenischne ihrer Ungedung und der lebenden Natur anseitende Unterrichtsweise Platz greisen. Wit dieser Wethode sind die Lespepersonen der Gemeindeschalen durch zahlreige Kurse an der Königlichen Kunstellung in der eine Gemeindeschalen durch zahlreige kurse an der Königlichen Kunstellungsturfe genügen jedoch allein nicht, um dem neuen Lespeplane den erwarteten Ersolg zu sichern, deum in der Prazis des Unterrichts wird eine ganze Anzahl der Unterrichtenden bald das Bedürstnis nach sachverständigem Rat und Beistand empfinden. Es erschien daher eine sachnamische Aussicht auf einige Jahre zur Annahme eines Zeicheninspetres.

Bu einer Anderung des Unterrichtes in den Aufnahmetlassen (VIII) gab die ungleichmäßige Besehung bieser Klassen in den verschiedenen Stadteilen Aufagi. Um zu start gefüllte Klassen zu entlasten, uahm unn eine Teilung der Klassen namentlich in den Hauptsächern Deutsch und Rechnen vor und bildete so klassen namentlich in den Hauptsächern Deutsch und Rechnen vor und bildete so klassen in den Unterrichtskabteilungen von 25 bis 33 Kindern. Diese Einrichtung erstreckte sich bei ihrer Einsührung auf 178 Alassen unt 727 Stunden und sieg in den folgenden Semestern auf 191 und 218 Klassen mit 783 und 927 Stunden.

Besondere Aufmerssanteit wurde den Rebenklassen geschenkt. Ihre aushaltende starte Entwiddung sorderte dringend die Einführung eines besonderen Lehrplanes, der dem Lehrer als Nichtschun bienen und allundhlich zu einer gewissen Einheit des Unterrichtes sühren sollte, wie sie dei den häufigen Bechsel en minderbegalden Kinder besonders wünschenswert war. Die Aufftellung des Entwurfs zu diesen Lehrplan fällt auch in unsere Berichtsveriode.

Man war zu der Erfenntnis gelangt, daß die bisher zerstreut liegenden, nur dem örtlichen Bedürsnisse dienenden Rebentsassen und genügend dem Altersunterschied der Kinder berücklichtigten, nud daß ein spssendicht ger Kussen den mehreren dieser Klassen netwendig sei. So wurden zunächst au einer Stelle mehrere aussteigende Rebentslassen vereinigt und dort Plan und Schssverteilung zu gewünnen gesucht. Die so gesanntessen Erfertungen bilbeten die Grundsgap

für den Lehrplanentwurf, der keineswegs als abgeschlossen gelten, soudern nur den Weg zeigen soll, auf welchem eine einheitliche Weiterentwicklung zu erreichen ist.

Dieser Entwurf sieht einen Aufban der Rebenklassen in 3 Stufen zu je 2 Jahren vor, so daß also das durchgeführte System 6 Klassen umfaßt. Als Normassreguenz werden angenommen für die Unterstufe 16, für die Mittelstufe 18 und für die Oberstufe 20 Kinder. Für den Unterricht wird solgende Stundenzabl seitgesett:

| W                           | Dbe: | rjtuje | Mitte | lftufe | Unte | rîtufe |
|-----------------------------|------|--------|-------|--------|------|--------|
| Unterrichtsgegenstand       | I    | 11     | 111   | IV     | v    | VI     |
| Religion                    | 3    | 3      | 3     | 3      | 3    | 3      |
| Deutsch (einschl.Schreiben) | 6    | 6      | 5     | 5      | 5    | 5      |
| Rechnen                     | 4    | 4      | 4     | 4      | 4    | 4      |
| Unschauung                  | 6    | 6      | 4     | 4      | 4    | 4      |
| Handarbeit                  | 4    | 4      | 4     | 4      | 4    | 4      |
| Beichnen                    | 1    | 1      | 1     | 1      |      |        |
| Gefang                      | 2    | 2      | 1     | 1      | 2/2  | 2/2    |
| Turnen, Spielen             | 2    | 2      | 2     | 2      | 2/2  | 2/2    |
| Aberhaupt                   | 28   | 28     | 24    | 24     | 22   | 22     |

Für die Ninder mit Sprachgebrechen wurde ein wöchentlich 2 dis 4 Stunden umfassender Kursus in Artistustion eingerichtet. Der Schoff- und Lebeplan soll eine vorläufige Grundlage für den Unterricht in aussteligenden Rebentlassen gesen werden von die Grenzen der unterrichtlichen Belehrung schwachslimiger Kinder in einem dreistusigen Schuldpitem ungefähr bestimmen und eine Answahl geeigneter Unterrichtssschoffe bieten. Die reichem Schoffungeden, die der Klan in mehreren Kächern bietet, geben dem Lehrer Gelegenheit, das sitt die eigenen Schuldverfältnissen meisten Bassende auszuwählen oder eine Abwechslung in den Unterrichtsstoffen eintreten zu sassenden Die gesammelten Ersahnungen sollen päter Gegenstand von Besprechungen sein, deren Ergebnis dann der Berdolfommunung dieser Grundlage dienen soll.

Die Bereinigung mehrerer Nebenklassen zu sogenannten Nebenklassen fomplegen konnte nur in dem Masse ersolgen, als geeignete Räume vorsanden waren. Es bestehen zurzeit in den Schulkreisen 3, 4, 6, 7, 8 ze ein Komplex, in 9. Kreise 2 Komplexe. Die Entwicklung der Nebenklassen ergibt sich aus der solgenden Abersicht:

|      |     |      | - 1 | 92      | e bentlaffe | n                           |
|------|-----|------|-----|---------|-------------|-----------------------------|
| 9    | 3 a | hг   | - 1 |         | 3ahl bi     | r Rinder                    |
|      |     | ., . |     | Rlaffen | überhaupt   | im Rlaffen-<br>durchichniti |
| 1898 |     |      |     | 22      | 267         | 12,14                       |
| 1901 |     |      | .   | 66      | 800         | 12,12                       |
| 1902 |     |      | . [ | 78      | 1023        | 13,12                       |
| 1903 |     |      | .   | 92      | 1337        | 14,53                       |
| 1904 |     |      | .   | 105     | 1557        | 14,83                       |
| 1905 |     |      | .   | 125     | 1865        | 14,92                       |

An diesen Massen unterrichteten zulett 99 Lehrer und 26 Lehrerinnen. Diese Lehrerfonen erhalten neben ihrem vokationsmäßigen Gehalt eine nicht pensionsfähige Julage von 300 M. jährlich und genießen eine Ermäsigung von 4 Pflichtstunden. Die Rebenklasse hat mit Ausuahme der Turn und handarbeitskunden sämtliche Stunden bei ein und verselben Lehrkraft.

Bu den Bestrebungen der Schulbervaltung auf dem Gebiete der Wohlschrichtungen und Schulbygiene in dem Gemeindeschulen gehört gewissermaßen als Fortsetung der Leskreinschungen der Keitunterricht für stotternde Kinder. Die Jahl derselben ist viel größer, als man im allgemeinen anninnnt, und besonders groß ist die Angahl der Fälle, in denen der Beginn des Noels mit dem Ansange des Schulunterrichts ausamenfällt. Dit mag das Schotten sich dworder vorhanden gewosen siehn, ohne daß es den Ettern so recht bekannt geworden ist, aber erst die Schule mit ihren erhöhten Ansorderungen an die Redessertigfeit der Kinder ließ bei besonders hierzu veraulagten Kindern das Abel sehendtreten.

Jun letzten Schnischre waren 23 Antfe eingerichtet, die von 289 Kindern besucht wurden. Die Ergebnisse waren überaus günstig, denn 85% der Kinder wurden vollständig geheilt, während beim Rest eine bedeutende Besserung eintrat.

Schwerhörige Kinder wurden in besonderen Alassen vereinigt und erhielten entsprechenden Unterricht; Kinder mit körperlichen Gebrechen, die am Besuch der Schule gehindert waren, wurden in ihrer Wohnung unterrichtet.

Die Answahl und Untersuchung aller dieser Kinder ersolgte durch die Schulärzte, deren versuchsweise Einführung wir im letzten Bericht kurz erwähnt haben. Diese Einrichtung ist inzwischen eine deuenrbe geworden und hat zur Anstellung von 44 Schulärzten geführt, wobei jedem Schularzte 6 bis 7 Schulen zugeteilt sind. Die Hanttätigkeit besteht in der Untersuchung der schulpssichtig gewordenen Kinder und in der Abertvachung der als nicht gesumd bezeichsseten

Schiller. Die Unterfindjung findet in der Regel erft nach der Einschung statt mit Ansnachme derjenigen Kinder, deren Juräckfiellung vom Schulbesuch schon vorher bei der Anmesdung als vodpricheinlich erfannt wird.

Die Tätigfeit der Schulärzte hier eingehender zu behandeln, würde den Rahmen dieses Berichts dei weitem überschreiten, und so wollen wir hier nur anterfennend sestihiellen, daß ihr Walten von Segen für die schulpstichtige Jugend begleitet ist. Ein eingehender Bericht über die Tätigseit der Berliner Schulärzte im Jahre 1904 ist als Sonderdrud erschienen, auf den wir hiermit himmeisen.

Nen eingeführt wurde der Schwimmunterricht, do die Schulverwaltung der Ansicht war, daß feine Urt der Bewegung auf den jugendlichen Körper ginstigter einwirft als das Schwimmen. Ans den Sder Schwimmen. Ans den Sderflöse einiger in der Räße von Aufsdadeanftalten gelegenen Schulen wurden Anaden, späterhin auch Mädehen ausgewählt, die zunächst durch sogenaunte Trocenübungen im Turnfaal, d. h. in Gürteln liegend die Schwimmbewegungen einsbten; dann erst fam der eigentliche Unterricht im Wasser. Zie Ergebnisse waren zufriedenstellend, so dass eine Erweiterung der Kurfe im Aussicht genommen ist.

Die Aussisige der Kinder zu wissensichaftlichen Zweden, die Spielkurse auf den großen Spielpläten und die Ferienspielkurse auf den Gemeindeschulchsen auch während der Berichtsperiode, zum Teil in ausgedehnterem Raise, fatt.

Für die Schulfygiene von besonderer Victifiet war der Ministrialerlaß vom 23. März 1901 über die Dienstiftlung des Areisarztes, durch wichen die gestundheitliche Meenvachung der Schusen dem Areisarzte untertiellt wich. Tiefer hat innerhalb eines fünfjäßrigen Zeitranmes jede Schule seines Vezirks einer Vesichtigung zu unterziehen, welche sich erstrecken foll auf die Vanlichkeiten und Einrichtungen, z. B. Lage, Größe der Zimmer unter Verünflichtigung der Schülerstaßt, deutsche Veschaffenheit, Unsternerung, Heinliche Veschaffenheit, Unsternerung, Keizung, Zemperatur, Besendtung, Reinlichset, Voge und Einrichtung der Schuse, Trinsmösserverforgung, Spiel- und Turupfäbe, sowie auf den Geschulcheitszustand der Schülers Vesichssigarbe, Heinlichseit, Ameliafteit, Ameliacheit und. Anger dei diesen verschaften Abellichen foll der Areisarzt und gelegentlich die Schusen besiehen periodischen Abelitionen soll der Merisarzt und gelegen sein lassen, and die Lehrpersonen sin seine Bestrebungen zu interessieren sinken.

Die Reinigung der Klassenrämme hat eine Anderung ersahren. Die Fushböben werden jest mit Stanböl viermal im Jahre gestrichen. Der so behandelte Boden wird nur jeden zweiten Tag gesegt; die Stanbbildung und Absagerung wird wesentlich vermindert, so daß eine größere Sanberseit des gauzen Rammes erzielt wird.

Entsprechend der Ausdehmung, welche das Berliner Gemeindeschaftweien genommen hat, sind auch die Kosten für dasselbe, wie die folgende Abersicht, zeigt, gestiegen.

| Jahr |  |  | Stoften<br>M. | durchschnittlich<br>für ein Rind |
|------|--|--|---------------|----------------------------------|
|      |  |  | ·N            | .н.                              |
| 1890 |  |  | 8 302 381     | 47,95                            |
| 1901 |  |  | 14 473 837    | 68,48                            |
| 1902 |  |  | 15 091 598    | 70,69                            |
| 1903 |  |  | 15 726 456    | 72,15                            |
| 1904 |  |  | 16 201 529    | 73,00                            |
| 1905 |  |  | 17 213 313    | 76,42                            |

Nicht beruchichtigt find hierbei die Kosten für ben Erwerb ber Schulgrundstiffe sowie der Schulnenbanten nebst der erften Einrichtung.

# B. Städtifche Fortbildungsichnlen und Fortbildungsanftalten.

Die seit langer Zeit unablässig erstrebte Einrichtung ber Pflichtsortbildungsschule ist endlich, wenn and zunächst nur für die männliche Jugend, unter Beibehaltung der bisherigen Bahlsortbildungsschulen, verwirklicht worden.

Nachden die Stadtverordneten-Verlammtung das von dem Magistrat vorgelegte Drisstatn nehst einer "Drduung des Hach wordstildungsschalberen mid den Vestimmungen über die "Einrichtung der Pflichtsorbistungsschule an Verlin" unterm 24. November 1904 angenommen hatte und der Magistrat diesem Beschlüsse unterm 2. Segenwer 1904 beigetreten wor, ist die Psichgliedungsschule nach der Genehmigung des Drisstatus durch den Herrn Dberpräsidenten von Versin am 1. Wai 1905 eröffnet worden.

Die staatliche Auflicht über die Pflichtfortbildungsschule wird auf Grund der Allerhöchsten kabinettsorder vom 3. September 1884, des Ministerial-Erlasse vom 20. Mai 1885 und der Aussischesseinmungen grieft In Interventier Gewerbeordnung in der ersten Instanz von dem Oberpräsischen von Berlin, in der höheren von Berlin, in der höheren von Berlin, in der höheren von Berlin, in der höheren von dem Minister für Sandel und Gewerbe ausgesübt.

Einen Abdruck des Ortsstatuts, sowie der Ordnung des Fach- und Fortbildungsschnitweiens und der Anweisung über die Einrichtung der Pssichtsortbildungsschule fügen wir im Anhange bei.

Im Zusammenhange mit der Einrichtung dieser Pflichtfortbildungssichnle wurde durch Gemeindebeschliß die Deputation für die stüdeligen Fachund Fortbildungssichnlen gebildet und ihr die Leitung des gesamten Fachund Fortbildungssichnlussen übertragen. Im Anhange sind die ihrer Berwaltung unterstehenden Schulen einzeln aufgesinhet. Die Deputation belieht aus 5 Magistratsmitgliedern, 5 Stadtverordneten und 5 Bürgerdepnitierten; anserdem ist durch Magistratsbeschaftig vom 25. April 1905 ein juristischer Dezernent (Magistratsassessor) als Witglied der Deputation zugeordnet worden. Zurzeit wird das juristische Dezernat von einem Magistratsrat verwaltet.

Mit der Einrichtung der neuen Deputation ist gleichzeitig durch Wagistratsversigung vom 6. April 1905 ein besonderes Bureau sir die städtlichen Kachund Fortbildungsschulen gebildet worden. In diese Bureau sind die bisher
von der Schul-Deputation verwalteten Angelegenheiten der Fortbildungsänstaten,
der Vahlschulungsschulen, der Fortbildungsschule sir Taubstumme, der Kaufmännischen Fortbildungsschulen, des Kandburertevereins und der städtlichen
von Verfin, der Fortbildungsschulen bes Kandvertevereins und der städtlichen
nd privaten Fortbildungsschulen sire Mädigen übergegangen, ebenso die vorher
von der Geboerbe-Deputation verwalteten Angelegenheiten der gewerblichen
Kandschulen, der Baugewertschule, der städtlichen höheren Webelchule nud der
beiden Kandvorerfeischulen.

Die der Fortbildung dienenden Anstalten werden teils von der Stadt allein oder in Gemeinschaft mit dem Staat, teils auch von den Jumungen oder anderen Bereinen unterhalten, oder sie werden endlich nur durch Sergade von Geld oder Räumlichfeiten unterstützt.

In der Berichtszeit ist die Zahl der Fortbildungsanstalten, der Bahlfortbildungsschulen für Jünglinge, der Rebenabteilungen der Berliner Tischlerichnie und der Fachschulen unwerändert geblieben, dagegen hat sich die
Bahl der Kansmännischen Fortbildungsschulen und der Abeilungen des Gewerbefaales und der Fachschule für Maurer, Zimmerer und Dachdeder um je eine
vernieftet.

Neu eingerichtet sind ferner ansier den vier Pstichtfortbildungsschulen drei faufmännische Fachschulen der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin, deren Besuch vom Besuch der Pstichtfortbildungsschule befreit, ferner die folgenden Fachschulen mit der gleichen Verechtsgung:

- 1. die Fachschule für Buchdrucker, die vom 1. April 1906 ab von dem Bunde der Berliner Buchdruckereibesitzer in eigene Vertwaltung übernommen worden ist.
- 2. die Gach- und Fortbildungsschule der Berliner Fleischer-Innung,
- 3. die Lehrlingsschule der Aftien-Gesellschaft Ludw. Löwe & Co.

In sämtlichen Fortbildungsschnlen wurden am 2. Januar 1906: 39 275 Teilnehmer, darunter 26 920 Lehrlinge gezählt. Aber den Befuch der Pflichtfortbildungsichnlen insbesondere gibt die folgende Tabelle Ausfunft:

Frequeng ber Pflichtfortbilbungsichulen nach bem Stanbe bom 16. Sebruar 1906.

|                                         | Edii                    | lerzahl in i  | der Edinle              | des                     | (Sciamtzah)    |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Bezeichnung<br>der gewerblichen Gruppen | 1.<br>Edjul-<br>freijes | 2.<br>Ireifes | 8.<br>Zchul-<br>freijes | 4.<br>Schul-<br>freifes | der<br>Edjüler |
| Bauhandwerfer                           | 223                     | 373           | 155                     | 251                     | 1002           |
| Metallarbeiter                          | 379                     | 658           | 238                     | 560                     | 1835           |
| Aunstgewerbe                            | 288                     | 527           | 93                      | 150                     | 1058           |
| Befleidungsgewerbe                      | 110                     | _             | 133                     | Printer                 | 243            |
| Nahrungsmittelgewerbe                   | 112                     | 46            | 94                      | 57                      | 309            |
| Barbiere, Friscure usw                  | 70                      | 39            | 63                      |                         | 172            |
| Gewerbliche Arbeiter                    | 857                     | 784           | 476                     | 531                     | 2648           |
| Rauflente                               | 491                     | 257           | 403                     | 197                     | 1348           |
| Verfchiedene Gewerbe                    |                         | 122           | ~                       | -                       | 122            |
| Schülerzahl der einzelnen Areise        | 2530                    | 2806          | 1655                    | 1746                    | 8737           |

Der Unterricht in den Pflichtfortbildungsichnlen erstreckt sich auf die Fächer Deutsch, Rechnen und Zeichnen unter möglichster Vernässichtigung der beruflichen Unsbildung.

In den bisherigen Unterrichtsfächern der Bahlfortbildungsichulen für Jünglinge find feine nenen hinzugetreten, dagegen umiste der in der 9. Fortbildungsichnle für Jünglinge eingerichtete Unterricht in der rufflichen Sprache, der mehrere Jahre, allerdings immer nur bei mäßiger Frequenz bestanden hatte, aus Nangel an genügender Zeilnehmerzahl wieder aufgelöft werden.

Da and, die hiefigen Naufmännischen Fortbildungsschulen die russische in ihren Unterrichtsplan ansgenommen haben, so ist wohl anzunehmen, daß diesenigen jungen Leute, — es handelt sich meist um Angehörige des Kansfinnnssfikunds —, die Teilnahme an solchem Unterricht dei diesen Schulen nachsnehen.

Der Unterricht erstredt sich in allen Schulen zumächst auf die Elementargegenstäube, ferner auf Französisch, Euglisch, Physik, Chemie, Algebra, Geometrie,

Buchführung, Steuographie und Maschinenschreiben, in einigen Schulen aber außerdem auf fanfudnutigie Sächer, wie Warenkunde, Handelsgeographie, Saubelsrecht, allgemeine Bechselstunden um kaufmänische Arrespondenz, außerdem wird in Geschichte und Geographie, in Geseskunde, im Fachzeichnen, Modellieren, in der Trigonometrie und im Schölichreiben unterrichtet.

Besentlichen Anteil an der ersolgreichen Gutwicklung des Fortbildungssichulwesens haben, insoweit es sich um die fakultativen Fortbildungssichulen und gewerblichen Fachschulen, sowie um die gewerblichen Unterrichtsamtkalten, die weitergehende Fiel verfolgen, handelt, die für jede Schule bestehenden Muratorien, die steitg auf regen Schulbesicht und auf eine zwedeutsprechende Einrichtung und Vermehrung der Unterrichtskung ind Vermehrung der Unterrichtskung ind Vermehrung der Unterrichtskung ind Wermehrung der Unterrichtskung ind Wermehrung der

Aber ben Bejuch ber ftabtifchen Fortbildungsauftalten, ber Fortbildungsighilen für Ininglinge und ber Kaufmannischen Fortbildungsichulen ber Korporation ber Kaufmanuschaft von Berlin für bie Zeit vom 1. April 1901 bis 31. März 1906 geben die solgenden Tabellen A. B und C Auskunft:

A. Frequeng ber ftäbtischen Fortbildungsanstalten in ber Zeit vom 1. April 1901 bis 31. Märg 1906.

| Lage                                                              | Zahl der Teilnehmer |                |            |               |            |               |            |                |            |               |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| der Fortbildungsaustalten                                         | ⊛.<br>1901          | 93.<br>1901/02 | €.<br>1902 | ₩.<br>1902/03 | €.<br>1903 | %.<br>1903/04 | ≆.<br>1904 | 93.<br>1904/05 | €.<br>1905 | ₩.<br>1905/06 |  |
| Friedriche - Gyumafium,<br>Friedrichstraße 126                    | 197                 | 272            | 193        | 257           | 190        | 273           | 182        | 272            | 201        | 198           |  |
| l. Realichule, Alexandrinen-<br>prage 5/6                         | 148                 | 183            | 144        | 289           | 178        | 211           | 199        | 285            | 219        | 244           |  |
| Dorotheenliädtisches Real-<br>gunnafinm, Georgen-<br>straße 80/81 | 826                 | 871            | 291        | 879           | 300        | 897           | 836        | 891            | 328        | 872           |  |
| II. Realichule, Beigen-<br>burger Straße 4a                       | 152                 | 185            | 145        | 190           | 174        | 202           | 191        | 215            | 135        | 151           |  |
| Uberhaupt                                                         | 818                 | 1011           | 773        | 1065          | 842        | 1 083         | 908        | 1118           | 883        | 965           |  |

B. Frequeng ber ftabtifchen Fortbilbungsichulen für Jünglinge in ber Zeit vom 1. April 1901 bis 31. Marg 1906.

| Lage                       |        | 3ahl der Teilnehmer |        |         |        |         |        |         |        |         |  |  |
|----------------------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|--|
| der Kortbildungsichulen    | 3.     | 93.                 | €.     | 28.     | S.     | 23.     | €.     | 94.     | ७.     | 23.     |  |  |
|                            | 1901   | 1901/02             | 1902   | 1902/08 | 1903   | 1903/04 | 1904   | 1904/05 | 1905   | 1905'06 |  |  |
| Baffertorftraße 81         | 601    | 678                 | 607    | 713     | 626    | 789     | 656    | 796     | 704    | 749     |  |  |
| Behbenider Strafe 17/18    | 503    | 596                 | 541    | 618     | 607    | 681     | 652    | 605     | 517    | 436     |  |  |
| binter berGarnifonfirche 2 | 1 002  | 1 105               | 1 030  | 1 140   | 1 050  | 1 157   | 1 079  | 1.228   | 1 052  | 1 04    |  |  |
| einersborjer Etrage 18     | 1 162  | 1 195               | t 145  | 1 204   | 1 145  | 1 236   | 1 209  | 1 224   | 1 268  | 1 189   |  |  |
| agelberger Strafe 84 .     | 677    | 920                 | 777    | 917     | 820    | 947     | 887    | 1 007   | 897    | 992     |  |  |
| Enrunfir. 86               | 906    | 1 041               | 1 002  | 1 074   | 1 008  | 1 068   | 978    | 1 007   | 1 023  | 948     |  |  |
| drafejtraße 85/88          | 607    | 810                 | 785    | 877     | 782    | 829     | 758    | 805     | 711    | 688     |  |  |
| Butbujer Strafe 28         | 765    | 808                 | 770    | 814     | 768    | 870     | 785    | 879     | 786    | 718     |  |  |
| fruchtstraße 38            | 1 829  | 1 656               | 1 438  | 1 456   | 1 139  | 1 188   | 1198   | 1 165   | 1 063  | 981     |  |  |
| leichenberger Etraße       |        |                     |        |         |        |         |        |         |        |         |  |  |
| 44/45                      | 932    | 1 145               | 980    | 1 211   | 1 037  | 1 250   | 1 125  | 1 237   | 1 085  | 1 096   |  |  |
| taveneftrage 12            | 941    | 1 138               | 925    | 1 088   | 971    | 1 231   | 949    | 1 134   | 1 005  | 968     |  |  |
| berfflingerftraße 18a      | 503    | 585                 | 528    | 611     | 586    | 602     | 597    | 570     | 601    | 494     |  |  |
| Brinzenallee 8             | 452    | 664                 | 702    | 802     | 768    | 829     | 814    | 860     | 843    | 849     |  |  |
| überhaupt                  | 10 880 | 12 291              | 11 280 | 12 525  | 11 252 | 12 677  | 11 687 | 12 517  | 11 555 | 11 148  |  |  |

C. Frequenz der faufmännischen Fortbildungsschulen der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin in der Zeit vom 1. April 1901 bis 31. März 1906.

| Lage                                                                 |            | Zahl der Teilnehmer |            |                |            |                |            |                |            |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|--|--|
| der Fortbildungsichnlen                                              | ©.<br>1901 | 23.<br>1901/02      | ≆.<br>1902 | 23.<br>1902/08 | €.<br>1908 | 23.<br>1908/04 | ≆.<br>1904 | 23.<br>1904/05 | €.<br>1905 | 23.<br>1905/0 |  |  |
| Friedrich-Berberiches Gum-<br>nafium, Dorotheenstrage                |            |                     |            |                |            |                |            |                |            |               |  |  |
| 13/14                                                                | 528        | 701                 | 488        | 616            | 502        | 798            | 594        | 760            | 647        | 1 007         |  |  |
| Quifenftädtifches Realgnu-                                           |            | 1                   |            |                |            |                |            |                |            |               |  |  |
| nafinm, Sebağtianitrağe 26<br>Köllniiches Gumnafinm,                 | 442        | 557                 | 430        | 505            | 432        | 531            | 387        | 500            | 885        | 861           |  |  |
| Köllnifdes Gymnafinm,<br>Jufelftraße 2/5<br>KönignädtifdesGymnafinm, | 849        | 407                 | 868        | 489            | 407        | 525            | 449        | 621            | 788        | 1 106         |  |  |
| Glijabethitraße 67/58                                                | 260        | 294                 | 251        | 806            | 252        | 268            | 208        | 228            | 230        | 258           |  |  |
| X.Realichule, Augustitrage 21                                        | 162        | 225                 | 172        | 221            | 175        | 262            | 203        | 286            | 193        | 257           |  |  |
| Etraße 8a                                                            |            | 171                 | 146        | 158            | 166        | 210            | 181        | 226            | 186        | 215           |  |  |
| Aberhaupt                                                            | 1 741      | 2 355               | 1850       | 2 245          | 1 934      | 2 594          | 2017       | 2 5 7 1        | 2874       | 3 204         |  |  |

An Fortbildungsfculen für Mädchen waren Ende 1900: 9 städtische und 5 von Bereinen oder Auratorien geseitete vorhanden.

Die Bahl ber städtischen Fortbildungsichnlen ift in ber Berichtsperiode

biefelbe geblieben, dagegen ift eine private (in der Auguststrafje) wegen nicht genügender Schülerinnenzahl am 31. März 1902 aufgelöft worden.

Die Zahl der Schülerinnen betrug in den städtischen Schusen im Winterhalbight 1900/01: 3823, 1905/06: 4229, in den dom Vereinen oder Anratorien geleiteten im Winterhalbight 1900/01: 2045, 1905/06: 2205. Die städtischen Schulen werden ausschließight von der Stadt unterhalten, den privaten Schulen sliehen außer den Schulgesberträgen von den Vereinen oder Kuratorien, die sins Leben gerusen haben, erhebliche Mittel zu, da diese allein aber nicht zur Erhaltung der Schulen außereichen, so verben sie don der Stadt unterstützt, und zwar haben die Schulen am Tempelhofer User und in der Alsten straße im Etatsjahre 1905 je 3000 M. erhalten.

Die beiben Abteilungen der Handelssichule und kaufmännischen Fortbildungsaustalt für Mädchen in der Weinmeisterstraße und Bilhelmshavener Straße werden seit dem 1. April 1903 von der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin, die sie in eigene Berwaltung übernommen hat, unterhalten; die Stadt gewährt nur die Kämme, Kicht und Heisen.

Die städtischen wie die Vereinsichnlen verfolgen den Zweck, ihre Schülerinnen je nach Reigung und Lebensziel in fausmännischen oder technischen Fächern und unterweisen. Frende Sprachen, Buchführung, Stenographie und Maschinensichrensen ichreiben werden auf der einen Seite, Zeichnen, Auften, Wästen, Wästenkaufchneiden, Auftenkeiten werden auf der anderen Seite bedorzugt. Auf den Unterricht in der deutschen Sprache legen die Fortbildungsschulen ganz besoloweren Wert, ferner werden aber auch die elementaren Unterrichtzgegenstände, sowie Turnen und Gesang, in gebürrender Weise berücklichtigt.

Uber die Frequenz diefer Schulen während der Berichtszeit gibt die folgende Tabelle Austmuft.

Frequenz in der Zeit vom 1. April 1901 bis 31. März 1906.

#### Gefamtzahl ber Teilnehmerinnen Lage €. 93. €. B. €. 23. 933. der Gortbildnugsichulen 1901 1901/02 1902 1902/03 1903 1903 04 1904 1904/05 1905 1905/06 Georgeutirchftraße 2 . Sochitrage 4 . . . Lange Etrage 76 . Jurmfrafte 75 . . . Gubener Strafe 51/62 . Rulmitrage 15 . Mantenfielitraße 7 Dangiger Etrafte 23 . Glijabethfirdiftrage 19 3.8 ftberhaupt . . . 3400 3641 3572 8887 | 3587 | 3743 | 3645 | 4010 3883

A. Städtifche Fortbildungefculen fur die weibliche Jugend.

B. Brivate Fortbilbungofculen für bie weibliche Jugend.

| 2 a g e                                                                                                        |            | (              | seja:      | m t z a h l    | ber        | Teilu          | e h m      | cıinne         | n          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| der Fortbildungeschulen                                                                                        | S.<br>1901 | 23.<br>1901/02 | €.<br>1902 | 98.<br>1902/08 | €.<br>1903 | 23.<br>1903/04 | €.<br>1904 | 28.<br>1904/05 | ≆.<br>1905 | 28.<br>1905/00 |
| Biftoria-Fortbildungsschule<br>für die weibliche Jugend,<br>Tempelhoser User 2<br>Mödnen - Kortbildungs -      | 874        | 450            | 448        | 479            | 445        | 505            | 476        | 490            | 457        | 522            |
| ichnle, Angustitr. 67/68. Die fausut, und gewerbliche<br>Fortbildungsanstalt für<br>die weibliche Zugend, Alte | 125        | 120            | -          | _              | -          | _              | -          | -              |            |                |
| Satobitraße 127                                                                                                | 700        | 790            | 750        | 825            | 750        | 840            | 810        | 850            | 820        | 900            |
| (früher Georgenftr. 80/31)  11. Sandelsichule für Mädden, Wilhelmshavener Etraße 2/8                           | 691        | 772            | 700        | 766            | 658        | 680            | 678        | 700            | 1053       | 691            |
| Aberhaupt                                                                                                      |            | 2132           | 1898       | 2070           | 1848       | 2025           | 1959       | 2040           | 2330       | 2205           |

Die an die städtische Tanditummenichute angeschtossene Fortbildungsschule für Tandstumme besindet sich auf demielden Grundblidt in der Marsussikrasse 49. Der in gesonderten Kinglings- und Mäddentursen erteitte Unterricht sindet abends in den Rämmen der Tandstummenschule statt.

Die Fortbildungsichnle hatte in ber Berichtszeit folgende Frequeng:

| € djūler  | ©.   | B.      | €.   | 28.     | €.   | 28.     | €.   | 28.     | ©.   | 23.     |
|-----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
|           | 1901 | 1901 02 | 1902 | 1902/03 | 1908 | 1903/04 | 1904 | 1904/05 | 1905 | 1905/06 |
| Jünglinge | 48   | 44      | 47   | 49      | 50   | 48      | 51   | 41      | 45   | 46      |
| Mädchen   | 32   | 28      | 31   | 23      | 27   | 24      | 27   | 25      | 30   | 27      |
| Zusammen  | 80   | 72      | 78   | 72      | 77   | 72      | 78   | 66      | 75   | 73      |

Der Unterricht ist unentgeltlich. Der Schulbesuch wurde bedürfligen, entfernt wohnenden Jöglüngen dadurch erleichtert, daß ihnen Juschiffifie zu den Fahrtosten gewährt wurden und zwar aus der Luise Abegg-Stiftung, die alljährlich eine größere Summe für solche und andere Zwede zur Verfügung siellt. And diesen Witteln wurde außerdem auch sehr bedürfligen früheren Schülerru und Schülerinnen der Tandfunmenschule Lehr- und Mostgeld in Beträgen von je 30 bis 50 M. bewissia.

| Die         | Fortbildungsichnle des | Sandwerfervereins hatte in der 2 | derichts. |
|-------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| geit folger | nde Schülerzahl:       |                                  |           |

| €.<br>1901 | %.<br>1901/02 | ©.<br>1902 | %.<br>1902/03 |     | %3.     | 23.<br>1094/05 | ©.<br>1905 | 23<br>1905/06 |
|------------|---------------|------------|---------------|-----|---------|----------------|------------|---------------|
| 469        | 460           | 428        | 470           | 420 | 542 485 | 601            | 518        | 575           |

Auch dieser Schule ist alljährlich ans den sestgeseten Etaismitteln eine Unterstützung von 3000 M. zuteil geworden.

#### Sadifdulen.

Die Jahl der Besucher der Fachschulen ist ebenfalls beständig gestiegen. Bei einzelnen Fachschulen, 3. 93. der Kachschule six Waurer, hat sie sich sogarschild in 1900 verdoppett. Besonderes gut besucht waren die practischen Kurse, in welchen den Schülern Gelegenseit gegeben wurde, die in ihrer practischen Kurse, in bildung sich zeigenden vorde, die in ihrer practischen Kurse bildung sich zeigenden vorde, die in ihrer practischen Kurse bildung sich zeigenden vorde, die in ihrer practischen Ausgrüßen. Solcher Unterricht wurde erteitt in der Fachschule für Maurer und zwar für diese, Jimmerer und Tachbecker getreunt in besonderen Kursen. Besondere Serfisätten (Lehrwertstätten) bestehen senere bei der Fachschule sür Sautser, Stellmud Rademacher, Gahnmacher, Schmiede, Tapezierer, Korbmacher, Buchbinder, Schweider, Ausgesierer, Korbmacher, Buchbinder, Schweider und Alemwer.

In der Fachschuse für Manrer, Zimmerer und Tachdeder famen als Unterrichtsfächer neu hinzu: Deutsch, Fachrechnen, Projektionszeichnen und Bamiloffunde.

Nachdem die im letten Bericht erwähnten Verhandlungen über die Erzichtung einer technischen Mittelschule in der Berichtsperiode zum Abschluß

gekommen waren, wurde der Plan zur Gründung einer solchen Schule von den Gemeinbebehörben genehmigt. Unter dem Vorsit des Serru Affigermeisters Dr. Reiste wurde ein Anratorium gebildet, das sich mit der Erledigung aller Vorarbeiten, namentlich mit der Prüfung der Vamentwürse, befassen solchen

Schüleransstellungen sanden am Schluß des Vinterhalbjahres 1901 bei der Fachschle sin: Waurer, Jimmerer und Tachbeder und zu Ende der Vinterhalbjahre 1904 und 1905 bei der Fachschle sir Vinterhalbinder italt. Namentlich setzere waren zahlreich besindt. Ein besonderes Interesie beten die nach selbstere waren zahlreich besindt. Ein besonderes Interesse date ibe nach selbstere waren zahlreich besindt. Ein besondere Annsthuchbindermeisters hergestellten Schülerarbeiten der numfbuchdinder Fachstlasse, die im Anstreach und Gewerbe and von mehreren Negierungskommissieren besichtigt murden.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Abersicht niber bie Schülerzahl und die Sinnahmen und Ausgaben ber Sachschnlen im Jahre 1905:

|                      | € ch ii le         | rzahl             |                     | 2                    | 3 eiträ g           | e                         |               |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Fachichnien für      | Sommer<br>1905     | Binter<br>1905/06 | Echni-<br>geld<br>M | der<br>In-<br>nungen | des<br>Staates<br>M | der<br>Stadt-<br>gemeinde | Ausgabei<br>M |
| Maurer, Zimmerer     |                    |                   |                     |                      |                     |                           |               |
| und Dachdeder .      | 580                | 757               | 7 380               | 1 800                | _                   | 18 480                    | 27 678        |
| Sattler              | 145                | 148               | 572                 | 900                  | 1069                | 3622                      | 6 096         |
| Maler                | 32                 | 253               | _                   | 1 500                | 4 293               | 4922                      | 10 062        |
| Schornsteinfeger     | 78                 | 77                | 284                 | 510                  | 339                 | 394                       | 1 550         |
| Barbiere u. Friseure | 260                | 472               | 2 394               | 1 000                | 1 111               | 4 957                     | 9520          |
| Stell- u. Rademacher | 62                 | 69                | 255                 | 400                  | 1 377               | 1 430                     | 3 5 1 6       |
| (Majer               | tein               | 203               | 10                  | 500                  | 619                 | 2028                      | 3225          |
|                      | Unterrid)t         |                   |                     |                      |                     |                           |               |
| Schuhmacher          | 169                | 201               | 838                 | 600                  | 1 563               | 3 899                     | 7 182         |
| Schmiede             | 138                | 153               |                     | 400                  |                     | 3 382                     | 3 782         |
| Eapezierer           | 326                | 306               | 1 450               | 550                  | 2407                |                           | 10 427        |
| Norbmacher           | 12                 | 14                | _                   | 150                  | 359                 | 326                       | 906           |
| Buchbinder           | 312                | 290               | 1 074               | 600                  | _                   | 7 449                     | 9 276         |
| Bärtner              | 22                 | 140               | 492                 | 420                  | -                   | 823                       | 1 735         |
| Buchdrucker          | 924                | 976               | 13 125              | 1.000                | -                   | 4                         | 14 209        |
| Schneiber            | 355                | 388               | 2 152               | 1 000                |                     | 1 745                     | 5 018         |
| Photographen         | 120                | 153               | 1 291               | 600                  | -                   | 5 083                     | 6974          |
| dlempner             | 261                | 242               | 1 576               | 600                  |                     | 5 764                     | 7.952         |
| Eöpfer               | fein<br>Unterricht | 202               | _                   | 650                  |                     | 1 289                     | 1 939         |

#### Bemerbefaal.

(Sadidute für die Metallgewerbe, insbefondere für Mafdinenbauer, Medaniter und Runftichtoffer, mit Abend- und Sonntagstlaffen, Tagestlaffen und Abungswerfftatten.)

Im Binterhalbjahr 1901/02 erreichte der Gewerbejaal seine höchste Besuchszisser mit 2610 Schütern. Seitdem hat sich die Schüterzahl, wie die uachstehende Tabelle ergibt, von geringen Schwantungen abgesehen, fast auf gleicher Höhe erhalten. Das Binterhalbjahr 1905/06 zeigt eine geringe Abnahme, die wohl der am 1. Mai 1905 erfolgten Sinführung der Pflichtsortbildumosschule ununkareiben ist.

|      |     |     |       |     |     | Sommer | halbjahr   | Binter   | halbjahr   |  |  |
|------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|------------|----------|------------|--|--|
| C    | t a | 1 8 | j a l | h r |     |        | hi der     | Zahl der |            |  |  |
|      |     |     |       |     | _   | Murje  | Teilnehmer | Rurje    | Teilnehmer |  |  |
| 1901 |     |     |       |     | .   | 110    | 2 223      | 118      | 2 610      |  |  |
| 1902 |     |     |       |     | .   | 117    | 2295       | 120      | 2496       |  |  |
| 1903 |     |     |       |     | .   | 125    | 2 191      | 128      | 2.387      |  |  |
| 1904 |     |     |       |     | .   | 123    | 2 089      | 129      | 2.356      |  |  |
| 1905 |     |     |       |     | . İ | 120    | 2 138      | 123      | 2283       |  |  |

Reben den 11 Abteilungen des Gewerbesaales, welche auch in der Verichtsperiode weiter ausgebaut wurden, gibt die Fachschafte für Waschineuben urc (bis
1904 "Tagesklassen für Maschineubauer") vorwärts strebenden Schütern Gelegenheit, sich weiter auszubilden. Im Jahre 1902 vurde die Fachschuse von der
Kallasstraße 15 nach dem neu erdauten gewerblichen Schulkause in der Etrahmannjiraße 6 verlegt, in dem auch zu gleicher Zeit besondere lbungswerkstätten
für Mechaniker. Maschineubauer und Aunktschwiede eingerichtet vurden.

Ober die Zwecke und Ziele dieser beiden, dem Direktor des Gewerbesaales mit unterfiellten Anstalten geben die folgeuden, für fie erlassenungen Ausfunft:

#### A. Die Radidule für Daidinenbauer.

#### 3hre Mufaabe.

Die Fachschufe für Malchinenbauer verfolgt ben Jweck, jungen Malchinenbauern, Mechanikern, Munit- und Baulfolossern und den Angehörigen berwandter Benzisarten und volkenbeter Lehzgeit eine Ergänzung ihrer theoretischen Ansbildung zu geben, so daß sie fähig werden, als Verkmeister, Monteure oder als Techniker unit Expolg tätig zu sein. Sie gibt auch eine Grundlage sür weitere technische Schubien. Eine geeignete Verbereitung sür die Fachschule gevährler des Verbeitung für die Jachschule gevährler des Verbeitung sir die Gentlagskurfe des

Gewerbesaales oder ähnlicher Anstalten. Borgeschen ist eine möglichst enge Küblung mit den Waschinensabriten und mechanischen Bertstätten in bezug auf die Bahl der Lehrer, Extinctionen der Schüler in die Kabriten und möglichste Berücklichtung der von biesacu Kabritleitern aussachvochenen Bäulche.

Anfnahmebedingungen, Unterrichtsbaner und Gintrittsgelb.

- 2. Sie muffen eine gute Bolksichulbildung haben, so daß sie sich verttändlich und ohne grobe orthographische Kehler schriftlich ansdrücken können.
- 3. Sie müssen einige Fertigfeit im Zeichnen besitzen und Gleichungen I. Grades mit einer Unbefannten löben fönnen.
- Der Aursus ist einfährig und beginnt im Oftober jeden Jahres. Die wirfliche Schulzeit, ausschließlich der Ferien, dauert 40 Wochen.

Unterrichtszeit: Im Winter von 8 bis 2 Uhr, im Sommer von 7 bis 1 Uhr. Das halbsätztliche Schulgeld beträgt 50 ck und ift beim Beginn des Semesters zu zahlen. Der Besind der Fachschule berechtigt zugleich zur nutgettlichen Teilnahme am Unterricht in den Somntags- und Wendtssien jeder Gewerbesaalabteilung. Begen der Extursionen, die nach Fabriken gemacht werden, ist für Unfallwerficherung 1 ck. der Jahr zu zahlen.

| Unterrichts fächer                     |   | 1. | Böchentliche<br>Semefter | Stunden:<br>2. Gemefter |
|----------------------------------------|---|----|--------------------------|-------------------------|
| Mathematik und mathematische Abungen   |   |    | 6                        | 4                       |
| Physic                                 |   |    | 4                        | 2                       |
| Сретіе                                 |   |    | _                        | 2                       |
| Technische Mechanif                    |   |    | 4                        | 4                       |
| Maschinenelemente und Maschinenlehre . |   |    | 4                        | 6                       |
| Materialienfunde und Werfzeuglehre     |   |    | 2                        | 2                       |
| Eleftrotechnif                         |   |    | 2                        | 2                       |
| Beidnen und Maschinenzeichnen          |   |    | 14                       | 14                      |
| Quianmen                               | _ |    | 36                       | 36                      |

Beugnisse. Leder Schüler erhält am Schlusse des Jahreskursus ein Zeugnis über die erworbenen Kähigkeiten mit aussischrichen Angaben der Leistungen in den einzelnen Unterrichtsgegenständen.

#### B. Die Ubungewerfftatten.

3bre Mufgabe.

Die Abungswersstätten des Gewerbesaales für Mechanifer, Maschinenbaner und Kunstschmiede (Tagesunterricht) sollen den Angehörigen bieser oder verwandter Bernfsarten Gelegenheit geben, nach beendeter Lehrzeit ihre praftischen Kenntniffe und Fertigfeiten zu erweitern und zu vervollfommnen.

Es wird singeren, wie auch den schon länger arbeitenden Mechaniser- und Waschunenbanergehissen, sowie Banlchlossern, die einige Wonate ohne andere Beschäftigung auf ihre practische Weiterbildung verwenden können, die Wöglichteit geboten, sich zu späterem eigenen Gebranche umsterglitige Wertzenge sperzisellen und sich mit modernen Wertzeugmaschinen, ansgerüftet mit Präzisionsapparaten aller Art, sowie mit sonstigen Verstättensichtungen und Vertzeugen vertrant zu machen.

Den Schlosjergehilfen, welche mit Annstidmieben und Treiben nicht vertrant find, soll Gelegenheit gegeben werden, sich hierin die nötigen handsertigfeiten anzueignen.

Der Unterricht findet für jede Ableilung in besonderen, ränmlich von einander getrennten Werflädten statt; in einzelnen Hallen können von dem Schülern einer Ableilung die Einrichtungen und Wasschine der anderen Werflädten mitbenntt werden (Präzissionsschrauben und Kassondent, Shaping und Hobelmaschine, Leitspindelbäute und Universalfräsmaschinen typischer Konstruktionen, Gashärtessen und Konstruktungen Gerstaungen gegeben ans der Waterialienstunde, Wertzenglehre, "Werfsitattunathematif" und anderen Abschmitten der Technologie.

Die Unterrichtsmittel und Werfzenge werden fämtlich von der Anftalt gestellt.

Anfnahmebedingungen, Unterrichtedaner und Gintrittsgeld.

Fur Anfnahme gelangen solche jungen Lente, die eine regelrechte Lehrzeit, welche im allgemeinen nicht unter drei Jahre betragen haben soll, durchgemacht haben nud anherdem eine gnte Boltsschulbildung beitigen. Bei höherer Zchnibildung kann eine geringere Lehrzeit als andreichend erachtet werden. — Es wird empfohlen, sofern dies nicht schon der Lehrzeit geschehen ist, die in den Somntage und Moentlassen des Gedwerbesaales gebotene Gelegenheit zur Andelschung in theoretischen Kächern, besonders in Mathematit, Mechanif und im Kachzeichnen, zu bennben.

Tie Anrse dauern 10 Wochen (ca. 480 Arbeitsstunden). Tägliche Arbeitszeit 8 Sunden, im Winter von  $7^1/_2$ —12 und  $12^1/_2$ —4 Uhr, und im Zommer von 7—12 und  $12^1/_2$ —3 $1/_2$  Uhr.

Beginn der Kurse im Januar, April, Angust und Oftober jeden Jahres. Die Ansnahme kann auf Wunsch für zwei oder mehrere auf einander solgende untes geschehen.

Das bei Beginn des Aursies zu entrichtende Eintrittsgeld beträgt 20 .K.; bei guter Kührung und besten Leistungen (wenn der Teilnehmer feine Maschinen beschädigt hat) samt es auf die Kässte ermäsigt werden. Das Gintrittsgeld berechtigt zugleich zur unentgeltlichen Teilnahme an den Aben- und Sonntagskurfen in jeder Gewerbesaalabteilung.

Meister (3. B. solchen, deuen zur Exprobung gewisser Arbeitsmethoden geeignete Silssmittel in ihren eigenen Werflätten nicht zur Verfägung stehen) sönnen an den Kursen gegen Jahlung von 20 M. und gegen Vergütung des verbrauchten Robungterials teilnehnen.

Jeder Schüler erhält auf Bunsch bei Beendigung des Kursus ein Zeuguis mit ausführlichen Augaben über die von ihm angesertigten Arbeiten, sowie über Fleik, Kähigfeit und Leiftnugen im allgemeinen.

Bunfche der Teilnehmer, sofern fie im Nahmen des Lehrplanes und im Interesse des Fortsommens der Schüler liegen, können besondere Berüdsichtigung erfahren.

Wie sich der Schulbesuch in der Fachichule für Maschinenbaner und den Abungswerklätten in der Berichtsperiode gestaltet hat, zeigen solgende Abersichten:

| A. Sachichule für Majchinenbe | auer. |
|-------------------------------|-------|
|-------------------------------|-------|

| Sommerhalbjahr |  |  |  | Zahl der<br>Zchüler | Binterhalbjahr |    |      |  |  |  | Zahl der<br>Schüler |  |  |    |
|----------------|--|--|--|---------------------|----------------|----|------|--|--|--|---------------------|--|--|----|
| 1901           |  |  |  |                     |                | 35 | 1901 |  |  |  |                     |  |  | 35 |
| 1902           |  |  |  |                     |                | 35 | 1902 |  |  |  |                     |  |  | 33 |
| 1903           |  |  |  |                     |                | 33 | 1903 |  |  |  |                     |  |  | 35 |
| 1904           |  |  |  |                     |                | 35 | 1904 |  |  |  |                     |  |  | 35 |
| 1905           |  |  |  |                     |                | 35 | 1905 |  |  |  |                     |  |  | 25 |

#### B. Abungewertstätten.

|        |                | für | Mecha       | mifer        |               | fi             | ir Mo | ıſdin | nbane | r              |        | für <i>S</i> ł | unstfd      | hmiede | :    |
|--------|----------------|-----|-------------|--------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|--------|----------------|-------------|--------|------|
| Ctats: |                | Ru  | rfus        |              | Ge.           |                | Ru    | rjus  |       | (Res           |        | Ru             | rfus        |        | Ger  |
| jahr   | April-<br>Zuni | Mug | Dfr<br>Te3. | Jan.<br>Marz | faml:<br>zaht | April.<br>Juni | Hug.  | Ett.  | Jan   | faint:<br>zahi | April- | Aug.           | Pft<br>Pcj. | Jan.   | fant |
| 1901   | _              |     |             |              | _             |                |       | _     |       |                |        |                | _           |        |      |
| 1902   | _              | _   | 16          | 14           | 30            |                |       | 11    | 12    | 23             |        | _              | 8           | 10     | 18   |
| 1903   | 8              | 10  | 13          | 14           | 45            | 13             | 11    | 11    | 12    | 47             | 9      | 7              | 12          | 15     | 43   |
| 1904   | 10             | 4   | 8           | 12           | 34            | 10             | 10    | 10    | 10    | 40             | 14     | 10             | 15          | 14     | 53   |
| 1905   | 10             | 8   | 13          | 14           | 45            | 12             | 11    | 12    | 13    | 48             | 7      | 6              | 10          | - 15   | 38   |

Die Mungswerffätten für Mechaniter und Maschinenbauer sind nur für je 14 Gehlsen (pro Aursus) eingerichtet. Sie sind mit undernen Wertzengunskännen und Bräsisions-Awdracten aller Art ausgerüftet und bischer und, die einzigen ihrer Art in Breußen. Deshalb werden sie fehr oft von Direftoren auswärtiger gewerblicher Unterrichtsauftalten besichtigt.

Mut Schluß ber Berichtsperiode waren in den Wertstätten vorhauben: 18 Prazifions Spezialbrebbaufe und 16 größere audere Maichinen, s. B. Universal-Kräsmalchinen, Bohrmalchinen, Hobelmalchinen und berlchiedeniter Monstruktion.

Um die Werfftatten in ben beteiligten Mreifen befannt zu machen, wurden die Schüler aller Gewerbejaal-Abteilungen verschiedentlich flaffenweise mit ihren Lehrern, sowie auch verichiedene Bereine (Deutsche Gefellschaft für Mechanif und Optif, Schloffer Innung, Werfmeifterverband, Berein Berliner Mechanifer) zur Besichtigung berfelben eingelaben. Bei biefen Besichtigungen wurden von den Werkstacklehrern Borträge über die Ginrichtungen und ben 3med der Berkstätten gehalten. Umgefehrt wurde and den Schülern der Fachfcule für Maschinenbauer und den Schülern der Abungswerkstätten Gelegenheit gegeben, unter Gubrung ihrer Lebrer die in Berlin und ben Bororten belegenen Fabrifen, wie 3. B. von Ludwig Lowe & Co., die Berliner Eleftrigitätswerfe, Bentrale Cubufer, bas Mabelwerf Oberfpree ber Allgemeinen Gleftrigitats Befellichaft u. a. m. fennen zu lernen.

3m 3ahre 1905 benutten 7 Mechanifergehilfen die Abungswerkstätten, um fich zur nachträglichen Ablegung ber Gesellenprüfung vor ber Sandwerkstammer porgubereiten; fie bestauden bieselbe fantlich. Ein von bem Direktor bes Gewerbefagles am Schluffe ber Berichtsveriode gestellter Autrag, ben Berru Minister für Sandel und Gewerbe um Anerkennung der Abungswerfstätten als itaatlich auerfannte Lehrwerkstätten zu erinchen, harrt noch ber Gutscheidung.

Größere Musstellungen von Schulerarbeiten fauben im Oftober 1901 in bem Schulhaufe, Sinter ber Garuffoufirche 2 und Oftern 1905 im gewerblichen Schulhause in der Stragmanustr. 6 statt. An der ersteren beteiligten sich die Maffen aller Abteilungen; an ber letteren neben bicfen auch jum erften Male die 3 Ubungswerfstätten.

Die folgende Tabelle gibt eine Aberficht über die Schulgelbeinnahme und die Ausgaben der Gewerbefaals fowie über die Bufchuffe ber Stadt.

| e ı  | Glaldjahr |  |  | Einnahmen<br>an Schulgeld<br>M | Gejamt-Ansgabe<br>M | Zuichnis<br>der Stadigemeinde<br>M |         |
|------|-----------|--|--|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| 1901 |           |  |  |                                | 21 491              | 87 588                             | 66 095  |
| 1902 |           |  |  | .                              | 21 818              | 113 190                            | 91 260  |
| 1903 |           |  |  | .                              | 20952               | 128 589                            | 107 271 |
| 1904 |           |  |  | .                              | 20 768              | 123 900                            | 102 432 |
| 1905 |           |  |  | .                              | 20 291              | 119 900                            | 99 291  |

# Berliner Cifchlerichnle.

Die Berliner Tischlerschule hat nach der am 15. April 1902 erfolgten Erössnung der Abteilung in der Straßmaunstraße 6 einen bedeutenden Ausschweng in der Frequenz, sowie besonders in ihren Leistungen genommen.

Zie bietet durch freie Unterrichtsnahl alteren Schülern und Gehilfen Gelegenheit, sich gang nach ihrer Veranlagung und ihrem Bedürsnis für bestimmte Rweige ber abunstitischerei ansauslichen.

Der Ruf der Berliner Tischlerschule ist bereits so verbreitet, daß der Rachfrage nach ausgebildeten Schüllern für Werkmeister- und Techniferstellen im In- und Aussande zeitweise nicht entsprochen werden konnte.

Die von ihr veranstatteten Ansstellungen erfrenten sich eines überaus starken Besuchs von städtischen Behörden, von Interessenten, Fachlehrern und Schulleitern hiesiger Lehranstatten und solcher anderer Städte des Deutschen Neiches.

Auch zu anderer Zeit wurde die Berliner Tischlerichnle oft von Einheimischen und Fremden besichtigt umd zwar von den meisten Direktoren Deutscher Aumfgetwerbeichnlen. Sie hat bereits verschiedenen Städten bei der Einrichtung ähnlicher Anfalten als Borbiid gedient.

| Salbjahr       | 1 "    | ahl der    | Salbjahr       | 1     | 3ahl der   |  |  |
|----------------|--------|------------|----------------|-------|------------|--|--|
|                | Sturfe | Teilnehmer | !              | Rurie | Teilnehmer |  |  |
| Sommer 1901    | 57     | 1 018      | Winter 1903/04 | 67    | 1 373      |  |  |
| Binter 1901/02 | 62     | 1 118      | Sommer 1904    | 67    | 1 375      |  |  |
| Sommer 1902    | 60     | 1 187      | Winter 1904/05 | 67    | 1 400      |  |  |
| Binter 1902/03 | 66     | 1 310      | Sommer 1905    | 65    | 1 184      |  |  |
| Sommer 1903    | 67     | 1 240      | Winter 1905/06 | 68    | 1 203      |  |  |

Bahl der Anrie und der Teilnehmer.

In der nachstehenden Tabelle sind die Einnahmen und Unsgaben vom Jahre 1901 bis 1905 sowie die von der Stadt geleisteten Zuschüffe enthalten:

| (e   | Ciatsjahr |  | Ciatsjahr |   |        |        | Ansgabe<br>.M | Einnahme<br>an Schnlgeld<br>M | Juichuß der Stadt |  |  |
|------|-----------|--|-----------|---|--------|--------|---------------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| 1901 |           |  |           |   | 40 675 | 7 521  | 31 754        |                               |                   |  |  |
| 1902 |           |  |           | . | 58 618 | 8 843  | 47 981        |                               |                   |  |  |
| 1903 |           |  |           |   | 67 038 | 10 305 | 54 201        |                               |                   |  |  |
| 1904 |           |  |           |   | 68 110 | 11 465 | 54 312        |                               |                   |  |  |
| 1905 |           |  |           | . | 72 922 | 12 289 | 58 269        |                               |                   |  |  |

### Bangemerkfdjule.

Die Baugewersicht use hatte im letzten Berichtsjahre 4 aussteigende Massen mit 15 Parallelssossen, also im gaugen 19 Kalbjahrslassen. Die Jahl der Schfüler betrug 459, don denen 388 aus Berlin und seinen Vororten stammten, 70 aus den übrigen Teisen Preußens, 1 aus einem anderen deutschen Staate. Dem Alter nach waren unter 20 Jahre 222, 20 bis 25 Jahr 222, über 25 Jahr alt 15. Höhrer Vehrauftalten hatten besucht 189, von deuen sich 158 das Bengnis sier die Verechtigung zum einsährig freiwilligen Heeresdieust erworben batten.

Der Besuch ber Schule sowie die Nosten in den Jahren 1901 bis 1905 sind in der solgenden Tabelle angegeben.

| Jahr | Schülerzahl | Ansgaben<br>(ohne die Koften<br>der banlichen | Schulgeld | Städtifcher<br>und<br>ftaatlicher | Frei  | iftellen |  |
|------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|----------|--|
|      |             | Unterhaltung)<br>M                            | М         | Зијфив<br><i>М</i>                | ganze | halbe    |  |
| 1901 | 392         | 91 668                                        | 35 300    | 27 748                            | 20    | 38       |  |
| 1902 | 398         | 91 967                                        | 35 900    | 27 613                            | 17    | 44       |  |
| 1903 | 424         | 99 523                                        | $38\ 250$ | 30 110                            | 18    | 47       |  |
| 1904 | 436         | 98 264                                        | 39 250    | 28 979                            | 17    | 52       |  |
| 1905 | 459         | 107 975                                       | 41 400    | 32 577                            | 32    | 26       |  |

In jedem Sahre fauben unter Führung von Lehrert gröhere Kusslüge zu Lehzweden latt, angerdem wurden Besichtigungen von Neubanten, Wertplägen und Kabrifen in Berlin und den Bororten unternommen.

#### Städtifche höhere Webefchule.

Bei Beginn der Berichtszeit war mit Rückficht auf die vom Herrn Minister sin Sandel und Gewerbe überwiesene Stoffunstersammsung und die Annahme der Schülerzahl in der Musterzeichnenabteilung eine Vermehrung der Schultränme erfordersich.

311 den Rämmen im Schulhaufe Marfinsstraße 49 famen am 1. April 1901 bi im Sause Grüner Beg 18 besindlichen Mieträmme sinzu. In lebtere wurde die Wisterei, Stickerei und Vosamentiererei verleat.

Mit Beginn des Winterhalbjahres 1902/03 ist der Unterrichtsplan der Abende und Somutagsichnle durch Ensstützung von 2 Stunden Bindungslichre und 4 Stunden Musterauschnen als Abendennterricht erweitert worden. Bei den übrigen Mickelungen der Tages, Abende und Somutagsichnle hat sich zur

Erzielung eines gesteigerten Schulbesinchs eine Anderung der bisher göltigen Pläne als notwendig erwiesen.

Am Rengestaltung des 1896 eingeführten Programms wurde eine besondere Kommission eingelett, die Imz der dem Schliffe des Rechmungsjahres 1902 die Arbeiten beendete. Um 26. März 1903 erfeisten die sichtlichen Behörden zin dem neuen Organisationsplan, in welchem anch die Konsettionsindnitrie, die für Berlin eine hervorragende Bedeutung hat, berücksichtigt war, hre Genehmianna.

Das wesentlich erweiterte Programm trat bei Beginn des Sommerhalbjahrs 1903 für sämtliche Murse, mit Ansnahme des Monsettionsstursus, der erst im Binterhalbjahre erössinet wurde, in Kraft.

Von da an übernahm die Lehranitatt auch die Kor- und Ausbildung weiblicher Kräfte. Das Schulgeld wurde bedentend herabgeiest und das Lehrpersonal vermehrt, so daß unnunehr solgende Kurse eröffnet werden konnteu:

## A. Tagesichnie:

- I. Kanfmännischer Kursus für Angehörige der Textil- und Konfestions-Industrie.
- II. Miniterzeichnen Murfus:
  - a) Rlaffe für Beberei und Druderei;
  - b) Maffe für Stiderei und Rosamentiererei (Besaufonfestion und Deforation).
- III. Roufeftious-Surius:
  - a) Rlaffe gur Berftellung bon Frauenbefleidung:
    - 1. Monfeftions-Abteilung;
    - 2. Maß- und Bufchneide Abteilung;
  - b) Rlaffe zur Berftellung pon Bafche.
- IV. Pofamentier- und Befatfonfektions-Murins.
- V. Sand und Maschineuftiderei Anrins;
  - a) Maffe gur Unebildung von Geichäftsperfonal:
  - b) Maffe gur Ausbildung von Arbeitsperfonal.
- VI. Birferei: und Striderei-Aurins.
- VII. Farberei-Anrins.

# B. Abend und Countagsichule:

- I. Raufmännifcher Aurfus.
- II. Farberei Rurino.
- III. Alligemeiner Unterricht.

Die Ausgestaltung der Konsettions-Kurse machte im Jahre 1904 die Bernuchrung der Unterrichtsrämme notwendig; die Färbereiabteilung wurde deshalb aus dem Schulgebäude Warkusstraße 49 nach den Wieträumen Grüner Weg 109 verlegt.

Aber den Besuch und das finanzielle Ergebnis der Webeschnle gibt die nachstehende Übersicht Aufschlun:

|         |             | l ber €<br>chüleriur |                                      |        | Ausgaben<br>(ohne d Rosen                              | Ginn            | a h m e n                             | îtä <b>d</b> ti[djer          |  |
|---------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 3 a h r | abte        | ges-<br>ilung        | Abend- und<br>Sonntags-<br>abteilung |        | der baulichen<br>Unterhaltung<br>des Schul-<br>Lofals) | au<br>Schulgelb | aus<br>au=<br>gefertigien<br>Arbeiten | und<br>staatlicher<br>Zuschuß |  |
|         | Som-<br>mer | Winter               | Com-                                 | Winter | M                                                      | м.              | M                                     |                               |  |
| 1901    | 51          | 47                   | 135                                  | 171    | 64 969                                                 | 9 275           | 1 658                                 | 26 991                        |  |
| 1902    | 61          | 56                   | 143                                  | 189    | 69 937                                                 | 9 963           | 1 849                                 | 29 038                        |  |
| 1903    | 55          | 104                  | 136                                  | 241    | 76 794                                                 | 7 343           | 2 642                                 | 33 230                        |  |
| 1904    | 114         | 113                  | 196                                  | 280    | 83 002                                                 | 9 780           | 2 760                                 | 35 202                        |  |
| 1905    | 117         | 117                  | 218                                  | 305    | 84 165                                                 | 10 785          | 2 569                                 | 35 213                        |  |

### I. fandwerkerfdule.

Der zunehmenden Besuchszisser entsprechend sind die Unterrichtsräume in dem Schulhause Lindenstraße 97/98 im Jahre 1901 durch Umban einiger früher sin Geschäftszwede vermieteter Ränme und durch Umvandlung eines für die Sanmulung der Unterrichtsmittel bestimmten Saales zu Klassenräumen erweitert worden.

Trot der immer noch bescheidenen Rammberhältnisse war es doch möglich, im Jahre 1903 den Unterricht im ornamentalen Pssanzeichnen neu einzussätzen und im Jahre 1904 den Unterricht in der Maschtientunde und Technologie zu erweitern. Als Ergänzung des Unterrichts in der Fachtlasse für Merkantiletithogenhen sind im Jahre 1905 Abungen im Lithographieren und Andrucken nen einaerichtet worden.

Um 28. März 1904 vertor die Schule ihren ersten Direktor, Otto Asssen, den Begründer der Enstalt, für die er fast 25 Jahre unermüdlich gewirft hatte, durch den Tod.

Im Oftober 1905 konnte die I. Handwerkerschule auf ihr fünfundzwanzigs jähriges Bestehen zurücklicken.

Trok der Vermehrung der Untertichtsennune und einer vollfindigen Ausnutung derfelden umthen doch Anmeldungen wegen Klahmangel wiederholt anräckewiesen werden.

Raberes über die Bahl der Unterrichtsfurse und die Frequeng bis jum Binter 1905/06 enthält die nachstehende Übersicht:

|                |  |       | 30                       | thi ber    | 3                            | ahl ber |   |
|----------------|--|-------|--------------------------|------------|------------------------------|---------|---|
| Salbja         |  | Rurje | wöchentlichen<br>Stunden | Teilnehmer | gauzeu halben<br>Freiftellen |         |   |
| Sommer 1901.   |  |       | 145                      | 489        | 2 049                        | 115     | - |
| Binter 1901/02 |  |       | 168                      | 583        | 2637                         | 115     |   |
| Sommer 1902 .  |  |       | 150                      | 517        | 2 092                        | 101     | 7 |
| Binter 1902/03 |  |       | 165                      | 576        | 2 485                        | 117     | 3 |
| Sommer 1903 .  |  |       | 140                      | 480        | 1 846                        | 104     | 4 |
| Binter 1903/04 |  |       | 1.71                     | 590        | 2514                         | 118     | 4 |
| Sommer 1904 .  |  |       | 148                      | 508        | 1 873                        | 102     | 4 |
| Winter 1904/05 |  |       | 176                      | 610        | 2 461                        | 118     |   |
| Sommer 1905 .  |  |       | 145                      | 496        | 1 833                        | 90      |   |
| Winter 1905/06 |  |       | <br>163                  | 564        | 2326                         | 95      | _ |

Aber die Einnahmen und Ausgaben während der Berichtszeit, sowie über die Beteiligung des Staates und der Stadtgemeinde an den Unterhaltungsfosten gibt die folgende Tabelle Aufschling:

| Ctats-<br>jahr | Ausgaben | Ginnahmen<br>an<br>Schnigeld | des Staates | 3 u f ch u ß<br>der Stadt | überhaupt |
|----------------|----------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
|                | М        | M                            | M           | М                         | м.        |
| 1901           | 175 558  | 33 930                       | 26 000      | 115 251                   | 141 251   |
| 1902           | 183 895  | 33 045                       | 26 000      | 124 817                   | 150 817   |
| 1903           | 178 626  | 31 141                       | 26 000      | 120 976                   | 146 976   |
| 1904           | 175 056  | 31 103                       | 21 500      | 122 422                   | 143 922   |
| 1905           | 176 907  | 29 725                       | 26 000      | 119 990                   | 145 990   |

Außerdem an extraordinären Einnahmen: 1901: 377 M., 1902: 33 M., 1903: 509 M., 1904: 31 M., 1905: 1192 M.

Die Tagestlaffe für Montenre ber Eleftrotedmif heißt feit 1902 Sachichnie für Eleftrotedmif an ber I. Sandwerferschule.

Das finangielle Ergebnis berfelben ftellte fich wie folgt:

| Ctatsjahr | Ausgabe | Schnlgeld | E i n n a h m e n<br>von elektrotechnischen<br>Bereinen und Firmen | Zuschnis ber Stadtgemeinde |
|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           | M       | M         | Mi                                                                 | Ma                         |
| 1901      | 11 460  | 6 290     | 2 600                                                              | 2570                       |
| 1902      | 11 823  | 5 592     | 3 650                                                              | 2581                       |
| 1903      | 13 040  | 5 085     | 2 600                                                              | 5 355                      |
| 1904      | 12 319  | 3 811     | 2.550                                                              | 5 958                      |
| 1905      | 10 497  | 3 180     | 2 550                                                              | 5 767                      |

#### II. Gandmerkerfdule.

Das für die II. Handwerferschule im Bau begriffene Gebäude wurde im ersten Bauteil so gefördert, daß am 22. September 1900 die Rohfanabnahme stattstinden konnte. Em 2. Juni 1901 wurde der erste Teil des neuen Schulhauses für den Unterricht in Benutung genommen. Das bisher benute Gemeindeschulkaus am Stralauer Plate wurde abgerissen und an seiner Stelle der zweite Teil des Neubanes errichtet, der am 9. August 1903 mit Ausnahme der Aufa und des photographischen Atleiters vollendet war.

Am 8. Oftober 1905 wurde das nene Schulhaus feierlich eingeweiht und zu gleicher Zeit die erste Ansstellung von Schülerarbeiten veranstaltet.

Im Jahre 1901 wurde eine Tagesvorslasse eingerichtet, welche den im Gewerbe oder Kunstgewerbe stesenden Anstagen und solchen aus der Schule entlassen Jünglingen, die noch seinen Beruf gewählt haben, Gelegenheit bieten soll, ihr Gelchief in zeichnerichter oder bildwericher Varsiellung zu erproben. Im Jahre 1902, das die Vollendung der Unterrichtsväume sin Physis und Chemie brachte, wurde der Unterrichtsplan mit diesen Fächern und auch mit der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und der Elektrockhiller und Elektrockhiller und Elektrockhiller und Elektrockhiller und der Frechterung, indem den bestehenden noch Varallessunge in den Elektrockhiller und einige neue Kurse sür Wetall- und Stahlgraveure, sür Zeindrucken, sür Jahnkechnister und für Kupperschniede hinzugeschilt wurden. Kerner wurden Fachlurfe und eingerichtet. In der Kolegeit nahmen und Wänner daran teil.

Der Unterricht in der Chemie erweiterte sich insofern, als zu den Bortragsfursen praftische Abungen im Laboratorium hinzutraten. Der Unterricht in der Photographie und für photogenigraphisches Bervielfältigungsversahren wurde gleichfalls im Jahre 1904 in vollem Umfange in den Unterrichtsvlan aufgenommen.

Die folgende Abersicht zeigt die Entwidelung der Schule in den einzelnen Berichtsjahren:

|                  | 30    | thi der                  | 3ahl ber   |                              |      |  |
|------------------|-------|--------------------------|------------|------------------------------|------|--|
| Şalbjahr         | Rurje | wöchentlichen<br>Stunden | Zeiluehmer | gauzen halben<br>Freistellen |      |  |
| Sommer 1901      | 106   | 370                      | 1094       | 55                           |      |  |
| Binter 1901/02 . | 129   | 452                      | 1841       | 70                           | -    |  |
| Sommer 1902      | 117   | $398^{1}/_{2}$           | 1417       | 96                           | 8    |  |
| Binter 1902/03 . | 129   | 454                      | 2028       | 103                          |      |  |
| Sommer 1903      | 127   | $4461/_{2}$              | 1562       | 92                           | ***  |  |
| Binter 1903/04 . | 168   | $592^{1}/_{2}$           | 2465       | 104                          |      |  |
| Sommer 1904      | 160   | 5501/2                   | 1819       | 86                           | _    |  |
| Binter 1904/05 . | 197   | 6711/2                   | 2928       | 98                           | 1 44 |  |
| Sommer 1905      | 194   | 6541/2                   | 2150       | 84                           | _    |  |
| Binter 1905/06 . | 235   | 7961/2                   | 3238       | 61                           | _    |  |

In ber folgenden Tabelle find die Ginnahmen und Ansgaben mahrend ber Berichtszeit gufammengestellt:

| Etatsjahr |  |  |  |  | Ausgabe | Einnahme<br>an Schulgeld<br>M | Zujchuß<br>der Stadtgemeinde<br>M |         |
|-----------|--|--|--|--|---------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1901      |  |  |  |  |         | 103 772                       | 21 135                            | 82 406  |
| 1902      |  |  |  |  | .       | 127 866                       | 24 466                            | 103 394 |
| 1903      |  |  |  |  |         | 148 904                       | 27 848                            | 120 884 |
| 1904      |  |  |  |  | .       | 166 965                       | 32.825                            | 133 604 |
| 1905      |  |  |  |  | .       | 176529                        | 38 747                            | 137 594 |

Die Gefamtfoften des fafultativen Fortbildungs. Unterrichtswefens einichließlich des gewerblichen Unterrichts betrugen:

| im Ctatsjahre 1901                          | 1 192 817 M. |
|---------------------------------------------|--------------|
| Diefen ftand eine Ginnahme an Schulgeld und |              |
| fonftigen Erträgen bon                      | 393 857 =    |
| gegenüber, mithin Anschuk im Jahre 1901     | 798 960 M    |

Am Etatsjahre 1905 stellten sich die entsprechenden Zahlen, nämlich bei dem sanklativen Fortbildungs-Unterrichtsweien, dem Pflichtfortbildungs-Schulweien und dem gewerblichen Unterrichtsweien solgenderungken:

| Mithin           | 9 | nich | nî | 19 | 05 |   | <br>1.216.075 | M  |
|------------------|---|------|----|----|----|---|---------------|----|
| Gefamt Einnahme  |   |      |    |    |    | · | 412 702       | £  |
| Gefamt-Unsgabe . |   |      |    |    |    |   | 1628777       | M. |

#### Stiftungen.

Mit Genehmigung der Stadtverordneten-Versammtlung sind vom 1. April 1906 ab folgende Stiftungen aus der Verwaltung der städtischen Schul-Deputation in unsere Verwaltung übergegangen:

- 1. Gregorysches Legat: Kapitat: 700 M. gu 31/2%. Sie Zinsen werden gur Gewährung von Freistellen für Schülerinnen an Mädichenfortbildungsschulen benutet.
- 2. Guhraneriches Legat: Rest-Rapital: 1400 M. Die Zinsen sollen zu Prämien für Fortbildungs-Schüler und Schülerinnen verwandt werden.
- 3. Legat: Geschent eines Schulfreundes and Holland. Kapital: 16 700 M. zu 31/2 96, zur Unterhattung solcher Kurse in den Fortbildungsichten bestimmt, für welche der Etal seine Mittel gewährt.

Ferner find die folgenden Stiftungen unserer Verwaltung direft überwiesen marben:

- 4. Nappes Stiftung: Vermögen: ca. 300 000 M. And den dețiviligen Verfügungen der Mappessermögens sind zwaächst die in den letivilligen Verschigungen der Mappesschaften Gehelente bezeichneten, sowie die durch den Gemeindebeschluß vom 28. Zedemar 1902 bewillsigten lebenstänglichen Kenten zu zahlen. Ter dam noch verkleibende Teil der Einflinfte soll für die in Versin bestehnbeu Handwerkerschulen, zurzeit also sir der Einflinfte soll für die in Versin bestehnbeu Handwerkerschulen, zurzeit also sir die 1. und II. Handwerkerschule, Verwendung sinden, und zwar sir die Anstalten selbst zur Veschaftung von Lehrmitteln, welche sich aus Etatsmitteln der Schulen nicht beschaffen lassen, für Schüler zu Stipendien und sir Lehrer zu Stidenweisen.
- 5. E. Vieber-Stiftung. Kapital: 1000 M. Ins Anlaß des 50jährigen Beitchens der Firma E. Vieber, Photographischenkunstanstalt, Leipziger Straße 128, hat der Inhaber Profesior Leonhard Berlin der städischen Fachlichte für Photographen im September 1902 eine Juwendung von 1000 M. unter dem Namen E. Vieber-Stiftung gemacht. Die Jinjen dieser Sannen follen jährlich zur Beschäufen den Prämien für iolche Schüler der Fachschule für Photographen, die sich durch besonderen Fleiß auszeichnen, verwandt werden.

Samtliche Stiftungen treten erft bom 1. April 1906 ab in Birffamfeit.

## C. Städtifche Realfdulen.

Die Zahl der Realschnlen, die am Ende des Jahres 1900 12 betrng, hat sich in der Berichtsperiode nur 2 verwehrt.

Ditern 1902 wurde die 13. Realichule in dem für sie erbauten Schulhanse am Schleswiger User 9 mit 4 Massien und Optern 1905 die 14. Realichule in dem Miethanse Müllerstraße 30 mit 3 Massien erössent. Wis zum Ende des Etatsjahres 1905 sind sie in der Weise ausgebaut worden, daß bei der 13. Schule in den Jahren 1903 und 1904 sie 2, 1905 1 und bei der 14. Schule im Jahre 1905 2 Ktassen eingerichtet wurden.

Die Mlaffenzahl der übrigen 12 Realschulen hat sich nur wenig verändert; bei der 2. ging eifte 3. und bei der 4. eine 2. und 3. Klasse ein.

Das Lehrperfonal bestand im Jahre 1900 aus 12 Direktoren, 156 Oberlehren, 1 orbentlichen Lehrer, 12 Gesang- und 12 Zeichenlehren, im Jahre 1905 aus 13 Direktoren, 172 Oberlehren, 1 orbentlichen Lehrer, 13 Gesangund 13 Zeichenlehren.

Die Frequeng der Mlaffen ergibt fich aus der nachstehenden Tabelle:

| Neal- | 15      | 901     | 19     | 02      | 19      | 1903 1904 |         | 19      | 05      |        |
|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| dulen | Rlaffen | Schüler | Maffen | Schüler | Rlaffen | Schüler   | Rlaffen | Schüler | Rlaffen | Edille |
| 1.    | 12      | 486     | 13     | 477     | 13      | 503       | 13      | 506     | 13      | 488    |
| 2.    | 12      | 447     | 13     | 480     | 13      | 467       | 12      | 455     | 12      | 447    |
| 3.    | 12      | 456     | 12     | 438     | 12      | 464       | 12      | 435     | 12      | 416    |
| 4.    | 14      | 505     | 14     | 526     | 14      | 506       | 12      | 467     | 12      | 431    |
| 5.    | 13      | 514     | 13     | 490     | 13      | 524       | 13      | 526     | 13      | 520    |
| 6.    | 12      | 406     | 12     | 390     | 12      | 405       | 12      | 408     | 12      | 424    |
| 7.    | 12      | 400     | 12     | 416     | 12      | 444       | 12      | 431     | 12      | 451    |
| 8.    | 12      | 430     | 12     | 439     | 12      | 460       | 12      | 468     | 12      | 459    |
| 9.    | 12      | 427     | 12     | 437     | 12      | 420       | 12      | 442     | 12      | 432    |
| 10.   | 14      | 510     | 14     | 500     | 14      | 549       | 14      | 544     | 14      | 506    |
| 11.   | 12      | 419     | 12     | 408     | 12      | 398       | 12      | 391     | 12      | 398    |
| 12.   | 12      | 379     | 12     | 390     | 12      | 412       | 12      | 409     | 12      | 443    |
| 13.   | l —     | _       | 7      | 298     | 9       | 425       | 11      | 486     | 12      | 531    |
| 14.   |         |         | lanes  |         | -       | -         | _       | en e    | 5       | 170    |
| Յոլ.  | 149     | 5 379   | 158    | 5 689   | 160     | 5977      | 159     | 5 968   | 165     | 6116   |

Die Verteilung der Schüler auf die verschiedenen Konfessionen zeigt die folgende Übersicht:

| Ronfei         | jie | n |   | 1901  | 1902  | 1908  | 1904  | 1905  |
|----------------|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| evangelifd     |     |   |   | 4 732 | 4 984 | 5 217 | 5 242 | 5 350 |
| fatholijch     |     |   | . | 213   | 253   | 281   | 279   | 306   |
| jüdijch .      |     |   | . | 409   | 436   | 460   | 430   | 442   |
| diffidentisch) |     |   |   | 25    | 16    | 19    | 17    | 18    |
|                |     | _ |   | 5 379 | 5 689 | 5 977 | 5 968 | 6 116 |

# Dem Bohnorte ber Eltern nach famen anf:

|      | (a h | r | Berlin | die Provinz<br>Brandenburg<br>ansichl. Berlin | Prenßen<br>ansicht.<br>Brandenburg | das Tentiche<br>Reich ausschl.<br>Prengen | das<br>Ausland | liber<br>haupt |
|------|------|---|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1901 |      |   | 4 895  | 419                                           | 22                                 | 18                                        | 25             | 5 379          |
| 1902 |      |   | 5 212  | 423                                           | 27                                 | 5                                         | 22             | 5689           |
| 1903 |      |   | 5 507  | 432                                           | 18                                 | 5                                         | 15             | 5 977          |
| 1904 |      |   | 5 498  | 413                                           | 32                                 | 11                                        | 14             | 5968           |
| 1905 |      |   | 5 541  | 443                                           | 85                                 | 43                                        | 4              | 6 1 1 6        |

## Bon ben Schülern wurden übernommen ans:

|        |  | J a | Ŋг |  |  | Gemeinde-<br>fchulen | Privatidjulen | höheren<br>Lehranfialten | das erhöhte<br>Schulgeld<br>zahllen |
|--------|--|-----|----|--|--|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1901 . |  |     |    |  |  | 4 015                | 312           | 1 052                    | 394                                 |
| 1902.  |  |     |    |  |  | 4 242                | 319           | 1 128                    | 392                                 |
| 1903.  |  |     |    |  |  | 4 519                | 305           | 1 153                    | 423                                 |
| 1904.  |  |     |    |  |  | 4 567                | 300           | 1 101                    | 414                                 |
| 1905.  |  |     |    |  |  | 4 739                | 315           | 1 062                    | 428                                 |

# Die Schüler, nach Berufsarten der Eltern geordnet, gruppieren sich folgendermaßen:

| Berufsarten der Eltern | 1901  | 1902  | 1903  | 1904  | 1905  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhere Beanite         | 35    | 36    | 41    | 33    | 31    |
| Enbalternbeamte        | 769   | 872   | 971   | 923   | 940   |
| Unterbeamte            | 599   | 637   | 700   | 744   | 851   |
| Abertrag               | 1 403 | 1 545 | 1 712 | 1 700 | 1 822 |

| Bernfsarten der Eltern            | 1901  | 1902  | 1903  | 1904  | 1905  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abertrag                          | 1 403 | 1.545 | 1 712 | 1 700 | 1 822 |
| Münftler, Technifer               | 228   | 253   | 213   | 229   | 232   |
| Landwirte                         | 53    | 42    | 37    | 41    | 47    |
| Fabrifanten                       | 249   | 232   | 260   | 268   | 233   |
| Raufleute                         | 1 617 | 1 774 | 1 776 | 1 699 | 1 753 |
| handwerfer                        | 920   | 1 013 | 1 092 | 1 060 | 1 000 |
| Unfelbständige Gewerbetreibende . | 585   | 502   | 547   | 632   | 696   |
| Militärs                          | 17    | 26    | 20    | 14    | 23    |
| Portiers, Diener                  | 153   | 152   | 155   | 161   | 156   |
| Reutiers                          | 137   | 142   | 149   | 151   | 133   |
| Unbefanut                         | 17    | 8     | 16    | 13    | 21    |
| Bufammen                          | 5 379 | 5 689 | 5 977 | 5 968 | 6 116 |

## Un Lehrerstellen waren vorhanden:

| Lehrpersonal        | 1901 | 1902 | 1908 | 1904 | 1905 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Direftoren          | 12   | - 13 | 13   | 13   | 13   |
| Oberlehrer          | 156  | 160  | 164  | 168  | 172  |
| ordentliche Lehrer. | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Besanglehrer        | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   |
| Beichenlehrer       | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   |
| Bufammen            | 193  | 198  | 202  | 208  | 212  |

## Die Unterhaltungsfoften beliefen fich auf:

| 3 a h r | Ginnahme<br>M | Ausgabe<br>M | Zujdjuji<br>M | Zujchuß<br>pro Kopj<br>M | gegen das Vorjahr<br>mehr oder weniger<br>.M |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1901    | 418 777       | 1 139 976    | 721 199       | 134,08                   | - 0,44                                       |
| 1902    | 442 164       | 1 241 831    | 799 667       | 140,36                   | + 6,48                                       |
| 1903    | 478 000       | 1 278 200    | 800 200       | 133,88                   | — 6,cs                                       |
| 1904    | 492 200       | 1 304 200    | 812 000       | 136,06                   | + 2,18                                       |
| 1905    | 500 700       | 1 420 000    | 919 300       | 150,31                   | +14,25                                       |

Die Gehaltsverhältnisse der Lehrer und Schuldiener sind dieselben, wie die der Lehrer und Schuldiener an den Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealichnten.

## D. Städtische Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen.

## a) Außere Angelegenheiten.

Im Laufe der Berichtsperiode war die Leitung des höheren Schulwefens mehrfachem Wechsel unterworfen.

Vin 31. März 1901 trat ber Stadtschultat Geseinner Megierungsrat Dr. Hin 31. März 1901 trat ber Stadtschultat Geseinner Megierungsrat Dr. Hir stenen von den Stadtschult gewein war, lange Jahre seine reichen Erschultungen zum Bohle der Stadtsgemeinde fruchtbringend zu verwerten, in den Russellung Ju seinem Rachfolger war von der Stadtwerordneten-Versiemultung der langjührige Direktor des Dorotheenstädtischen Mealgymnasiums, Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Schwalbe gewählt worden. Aber es sollte ihm uicht beschieden sein, sein neues Unt anzureten. In densielben Tage, an dem er sich an der Stätte seines bisherigen Wirkens von Lehrern und Schütern verabschiede hatte, erlag er ganz merwortet einem Herzischlage.

Nach mehrmonatiger Batanz, während welcher der Leiter des Gemeindeichnliebes, Stadischulten Dr. Gerstenberg, die Berwaltung der höhrene Schulen vertretungsweise mitibernahm, trat am 14. November 1901 der zum Stadischultrat gewählte disherige Direftor des Friedrichgymmasiums, Professor Dr. Ernst Vosgt sein neues Aust am. Auch ihm war feine lange Wirfsamkeit vergönnt. Bereits am 6. Dezember 1902 wurde er uns nach furzer Krantheit wieder entriffen.

Sein Rachfolger wurde der bisherige Königliche Provinzial-Schulrat Dr. Carl Wichgaelis, der am 10. September 1903 in sein neues Amt eingeführt wurde.

And bei einem großen Teile unserer höheren Lehranstalten find während ber Berichtszeit sehr wesentliche Veränderungen eingetreten.

Awar sind zu den am 31. März 1901 bestehenden 20 Anstatten — II Symnassien, 7 Nealgymnassien und 2 Oberrealschuten — feine neuen hinzzingesommen, denn die Errichtung einer dritten städtischen Oberrealschuse mid der Nealgymnassastiatsien für Mädschen sällt erst in die nächste Berichtsperiode, jedoch wurde bei nicht weniger als 4 Anstatten die Verlegung von ihrer disherigen Arbeitsstätte zum Teil durchgessihrt, zum Teil vordereitet, während eine fünste Anstatt siehe ersebslich erweitert wurde.

Wie bereits im letten Bericht erwähnt, hatten die Gemeindebehörden mit Rücksicht auf die starte Bevölkerungszunahme im Stadtteil Moadit mid Sansaviertel einerseits nud in der Tempelhofer Borstadt anderseits beschlosen, das Friedrichs-Kerdersche Gynnacsium nach Moadit in die Nähe des Hanjaviertels mud das Friedrichs-Realgymnasium nach der Tempelhofer Borstadt zu verlegen.
Mit Genehmigung der Auflichtsbehörden sollte die Berlegung in Form eines

Abbaues an der alten und eines Anifames an der nenen Stelle erjolgen. Rachdem für beide Anstalten geeignete Grundstücke in der Bochumer und in der Mittenbalder Straße gesunden worden waren, galt es zunächst, bis zur Bollendung der nenen Anstaltsgebände, die voraussichtlich noch Jahre erfordern würde, die staffelweise zu verlegenden Klassen möglicht in der Rähe ihrer fünftigen Birtungskätten unterzubringen.

Beim Friedrichs - Realgymnafinm gelang dies fehr bald. schiebung der auf billige Bohmingen bedachten Bevölferung nach den Vororten und den Grengen des Beichbildes macht fich nicht mur bei den höheren Lehranftalten, fondern auch bei den Bolfsichulen bemerfbar; die Schülerzahl in mehreren im Innern der Stadt, wie auch in einigen Angenbegirken belegenen Gemeindeschulen ift bedeutend zuruchgegangen, einzelne biefer Schulen founten fogar gang aufgegeben merben. Dieje Bewegung ber Fregueus gab ber Gemeindeschulverwaltung die Möglichkeit, die bisher in der Bartenburgstraße 12 untergebrachte Gemeindeschule (Filiale) allmählich eingeben zu laffen und uns die frei gewordenen Ränme zur vorläufigen Anterbringung der von Salbighr zu Salbighr verlegten Rlaffen bes Friedrichs Reglanningfiums zur Berfügung au itellen. Dorthin ift au Michaelis 1901 auerit die 3. Borichulflaffe und fodann halbjährlich bis Michaelis 1905 je eine weitere Klaffe übergeführt morden, fo bak aulett nur noch 10 Klaffen in ber Albrechtitrage verblieben waren. Inzwischen war die Rahl derienigen Schüler der oberen Massen der Auftalt, welche weit entfernt von Salleichen Tor-Biertel wohnen und baber von ber Berlegung besonders hart getroffen werben, fo gering geworben, daß mit Auftinumma der Auflichtsbehörden der Reft der in der Albrechtstraße verbliebenen Schule mit einem Male und gleichzeitig mit ben in ber Bartenburgftrage befindlichen Rlaffen in bas gu Dftern 1906 vollendete neue Schulgebande in ber Mittenwalber Strafe verlegt werden fonnte.

Ganz erheblich größere Schwierigfeiten verursachte die vorläufige Unterbringung der Mlassen des Friedrichs-Verderschen Gymnasiums im Stadtteil Woodbit. Zwar fonnten zunächst im Schulgebäude der XIII. Measschilde Schenn 1902, 1903, 1904 und 1905 se eine Vorschultasse und beide Sexten des Friedrichs Verderschilde Gymnasiums untergebracht werden, aber inzwischen entwidelte sich die Realigute selbst in so erfreulicher Beise, daß sie ihrer eigenen Nämme dringend bedurfte und daher genötigt war, und die sieher gerägnte Weiträmme zu gewinnen, blieben ergebnistos, und so beschossen aubere geeignete Wieträmme zu gewinnen, blieben ergebnistos, und so beschossen die Gemeindebehörben unterm 18. Januar 1906, um die sonst undermeidliche Klüdwerlegung der bereits in Woodbit besüdlichen Klassen und der Hauptanlatt zu verschlen, auf dem städtischen Westade in der Vermer Etraße 12 und 18/20 Schuldvarden un errichten, zwar une ein Kotbeholf, der sich dere bei den Vollschulen bisber

durchaus bewährt hatte. Sier sind Oftern 1906 zunächst 6 Massen nutergebracht worden, und es bietet fich unn anch die Möglichfeit, bis zur Bollendung des neuen Schulgebandes, die infolge unworchergesehner hindernisse nicht vor Oftern 1908 zu erwarten steht, die Verlegung der weiteren Massen in ichnelterer Folge als bischer durchzussischen.

In numittelbarem Insammenhange mit der Berlegung des Friedrichs-Realgymnasiums nach der Tempelhoser Vorstadt steht diesenige des Friedrichs-Gymnasiums von seiner bisherigen Stätte nach der Albrechtstraße 26/27.

Die ungünstige Lage des Gymnajinuts an der geränschvollen und verfehrreichen Friedrichstraße, das Fehlen einer Turnhalle u. a. dewogen die Gemeindebehörden, diese Schule in dem frei gewordenen Schulgebäude in der Allbrechtftraße mit seinen besseren Massen, seiner größeren Musa und geränmigen Turnhalle, seinen weiten Korridoren und seinem großen schulchofe untergubringen.

Unmittelbar nach dem Auszuge des Realgymnafiums, gleichfalls Oftern 1906, siedelte das Friedrichs-Gymnasium nach seinem nenen Heim über.

Bu derfelben Beit mußte eine vierte Austalt, das Andreas-Realgymnasimm, ihren bisherigen Sig verlassen.

Schon seit Jahren machte sich bei dieser in der Laugestraße belegenen, mit der großen Wehrzahl ihrer Klassen munittelbar an den Bahnsörper der Stadt- und Kingbahn grenzenden Anstalt der Berkehr auf der Stadtbahn in empfindlichster Beise bemerkar, da die unaussörstlich vordeirollenden Jüge — täglich 750, ohne Fernzüge — die Lernstille störten und die Ansmerksamkeit der Schülter sehr beeinträchtigten. Da anserdem and die Rümmerksamkeit unzureichend waren, wurde auf Antrag des Lehrerfollegiums beschlossen, die Anstalt un werlegen.

In der unmittelbaren Rähe der Anstalt, in der Noppenstraße 76, wurde ein großes, schönes Gelände zur Errichtung eines neuen, reich ausgestatteten Schulgebändes erworben. Im Instalt und und eine Anstalt beraum nich zu Offern 1906 der Umana in die neue Anstalt vorgevonnen.

Gleichfalls an der Unzulänglichfeit seiner Räumlichfeiten litt seit langen Jahren die älteste nud ehrwürdigste aller städtischen höheren Lehranitalten, das Versunische Gymnassum Imm Grauen Aloster. Her hot ein den eine Erweiterung stattgefinden, odwohl die Jahl der Alassen seiten estweiterung stattgefinden, odwohl die Jahl der Alassen seiten won 9 auf 16 gestiegen war. Dies hatte zur Folge gehabt, daß Räume zu Schulzwecken in Anspruch genoumen werden mußten, die hiersür weder bestimmt noch geeignet waren. So wurde als Konferenz und Lehrezzimmer der sogenannte alte Lischfal verwertet und waren die prächtigen, unter dem Zingenal nied. Det gegen Auslie die Bischfall verwertet und waren die prächtigen, miter dem Zingesal nied. Det gegen Auslie die Bischfall ein die Bischfallen Denkmälern Versins aus dem 16. und 16. Jahrhundert gekören, zum Zeit sir die Bischichtes.

zum anderen Teil sogar zur Unterbringung der Morte verwendet worden. Die Zeichenklasse besamd sich im Erdgeschopf in ganz mazureigenden Näumen, den beiden wiel zu kleinen Schulhöfen sehlten Licht und Lust — furz, eine Erweiterung der Schulträmme war dringend notwendig. Sie war aber auch mit ganz besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil einerseits die Auftalt von sischlichen wied der Kerwendung des mit 4 Lehrerwohnungen und der Schrieftscham Schillerfungen und der Erreitscham Schillerfungen und der Erreitscham Schiller Hauft erschien, da diese Hauf and sehn Mitteln der Irreitschen, da diese Hauf geicht worden vor einer Krist nicht statthaft erschien, da diese Hauf einerzeit zum Teil aus dem Mitteln der Streitschen Eitstung hergestellt worden war. Ein glücklicher Jufall sollte im Jahre 1898 die laugerschute Abhilfe bringen.

Bei dem Berlinischen Sumnafinm besteht fait seit der Grundung der Anstalt im Jahre 1574 die fogenannte Rommunitätskaffe. Gie ift urfprünglich ans verichiedenen fleinen und großen Schenfungen entstanden, stellt aber im Begenfate gu der bereits genannten Streitschen Stiftung teine felbständige Stiftung mit eigener juriftijcher Berjönlichfeit, sondern lediglich Bwedvermögen des Ohmnafinnis bar. Bis gum Jahre 1898 murben aus ben Binfen bes Rapitalvermögens ber Rommunitätstaffe Stipendien, fowie Mittags- und Abendtifchgelber und fleine Gelbunterstützungen an unbemittelte, aber fäbige Schüler ber Auftalt gezahlt. 3m Jahre 1898 gelang es nun bem Direftor D. Bellermann, ein jum Bermögen der genannten Raffe gehöriges, an der Ede der Greifswalder und Elbinger Strake belegenes. bisber unbebantes Grundstüd mit unierer und staatlicher Genehmigung für den Preis von 1 500 000 M. zu veräußern. Da es ausgeschloffen erichien, Die Binfen im Gefamtbetrage von etwa 60 000 M. jährlich unmittelbar zur Unterftütung von bedürftigen Schülern bes Berlinischen Synniafinms zu verwenden, fo machte ber Direftor ben Borfchlag, burch Erweiterung und Umban der Räumlichkeiten der Anstalt dieser und damit mittelbar auch den Schülern des Gunnafinns eine lange entbebrte Bohltat zu erweifen. Dieser Borichlag fand sowohl unsere Zustimmung, wie auch die Genehmigung der Auffichtsbehörden und fo find in den Jahren 1900 bis 1904 folgende Ilmbauten vorgenommen worden:

das Grundstüd Klosterstraße 73 wurde für 500 000 M. augefauft und auf diesem die Wohnungen des Direktors und zweier Oberlehrer, sowie die Unterfunftsränme für die Streitsche Stiftung neuerbaut;

das bisherige Direftorialgebaude in ber Mosterstraße 74 wurde gu Bohnungen für drei Oberlehrer umgebaut;

das Gebäude Neue Friedrichstraße 84 wurde niedergelegt und an seiner Stelle ein Keineres, lediglich Schulrämme enthaltendes Gebäude errichtet:

in dem alten Alostergebände wurden die durch Einbauten und Querwände verunstalteten schönen Areuzgänge und Gewölbe überall wiederberaestellt.

Im gauzen hat die Kommunitätsfaffe für banliche Iwede und Intereffen der Anstalt etwa 1 000 000 M. aufgewendet. Das Chimnasium hat dadurch unter Sahrung seines altehrwördigen banlichen Charafters auf beiden Seiten der alten Alosterfirche in abgeschlossener Lage ausreichende Innenräumtlichseiten und schöne Höfe erhalten, und für die eigentlichen Iwede der Schüler-Kommunität fürd noch reiche Wittel zurücksehalten worden.

Die Jahl der Alassien der 20 Anstalten betrug Ende März 1906: 379, wovon 324 auf die Hauptanstalten nud 55 auf die Borfchulen entstelen. In 9 Anstalten waren je 1 Obertlasse, in 4 Anstalten je 3 Obertlassen und in 1 Lehranstalt 2 Obertlassen je einmal und 1 Obertlasse zweimal dauerud geteilt.

Der seit dem Jahre 1888 beobachtete allmähliche Midgang der Schülergabl hat sich bei den Gunnafallfassen anch in der Berichtszeit sortgesett mit Ansnahme des Jahres 1905, in dem eine fleine Zunahme eingetreten ist, da gegen ist die Zahl der Borschüler seit 1901 beständig gestiegen, abgesehen vom letten Jahre, das eine, wenn und geringe, Abnahme zeigte.

Shiler darunter 3 abr überhaupt Schüler von Gerta Borichiller bis Prima 1900 12 218 2613 9605 1901 12 189 2609 9580 1902 122292662 9567 1903 122932729 9564 1904 12 366 2816 9550 1905 12 383 2785 9598

Schülerzahl im Jahresburchichnitt.

Die Frequenz, Klasseuchl und die Schulgelbeinnahme der verschiedenen Anstalten für das Ende der vorigen und der jetigen Berichtszeit ergibt die nachstehende Zusammenstellung:

|                                |                  | 1900             |                       |                  | 1905             |                           |  |  |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|--|
| Bezeichnung<br>der Lehrauftalt | Rlaffeus<br>zahl | Schüler-<br>zahl | Schnigeld.<br>Gunahme | Rlaffen-<br>zahl | Schüler-<br>zahl | Schulgeld<br>Ginnahm<br>M |  |  |
| A. Gymnafien:                  |                  |                  |                       |                  |                  |                           |  |  |
| Berlinifdes                    | 15               | 470              | 48 659                | 18               | 550              | 58 142                    |  |  |
| Briedriche-Berberiches         | 18               | 594              | 69 505                | 19               | 605              | 78 864                    |  |  |
| Röllnijdjes                    | 18               | 536              | 61 785                | 19               | 540              | 68 175                    |  |  |
| Luifenftadtijches              | 18               | 645              | 75 697                | 19               | 527              | 65 875                    |  |  |
| Sophien                        | 21               | 774              | 88 571                | 21               | 725              | 89 535                    |  |  |
| Friedrichs                     | 18               | 680              | 74 119                | 18               | 617              | 74 795                    |  |  |
| Motanifches                    | 20               | 755              | 87 857                | 21               | 786              | 91 762                    |  |  |
| Sumboldte                      | 18               | 422              | 45 535                | 18               | 449              | 54 060                    |  |  |
| Leibniz                        | 18               | 509              | 58 190                | 18               | 517              | 63 918                    |  |  |
| Hönigftabtifches               | 18               | 558              | 68 360                | 18               | 535              | 67 133                    |  |  |
| Leffing                        | 18               | 621              | 68 538                | 19               | 692              | 80 447                    |  |  |
| ltberhaupt Gymnafien           | 200              | 6 564            | 741 826               | 208              | 6 483            | 787 701                   |  |  |
| B. Realgymnafien:              |                  |                  |                       |                  |                  |                           |  |  |
| Rouighabijches                 | 19               | 687              | 77 019                | 20               | 711              | 88 559                    |  |  |
| Dorotheenftadtifches .         | 19               | 681              | 77 028                | 21               | 733              | 92 049                    |  |  |
| Luifenitadtijches              | 18               | 571              | 65 643                | 18               | 575              | 69 690                    |  |  |
| Andreas                        | 18               | 695              | 79 348                | 19               | 702              | 87 420                    |  |  |
| Sophieng                       | 18               | 631              | 71 068                | 18               | 655              | 79 908                    |  |  |
| Ariedridio                     | 18               | 565              | 62 059                | 19               | 551              | 64 780                    |  |  |
| Fall                           | 18               | 686              | 81 218                | 19               | 789              | 94 663                    |  |  |
| (tberhaupt Neal-<br>gymnafien  | 129              | 4 516            | 513 363               | 184              | 4 666            | 577 019                   |  |  |
| C. Dberrealichnten             |                  |                  |                       |                  |                  |                           |  |  |
| Friedrichs - Werdersche        | 18               | 479              | 54 188                | 18               | 581              | 69 908                    |  |  |
| enifenftadtifche               | 18               | 659              | 74 549                | 19               | 653              | 81 024                    |  |  |
| tberhaupt Ober-                | 36               | 1 138            | 100 700               | 87               | 1.004            | 150 000                   |  |  |
| realfchnien                    | 90               | 1 148            | 128 732               | 61               | 1 284            | 150 932                   |  |  |
| Zusammen                       | 365              | 12 218           | 1 383 921             | 879              | 12 888           | 1 515 652                 |  |  |

Diese Aufliestung zeigt zugleich, daß der Zwachs au Schülern umr bei den Realgymnassen und den Oberrealschulen eingetreten ist, während die Schülerzahl der Gymnassen abgenommen hat. An der Vermehrung sind handelschied die Klassen von der beteiligt; salt sautsche über Britan und Obersennten und die Vorschultsassen aufzweiser, salt fautsche überigen klassen einen Rückgang ihrer Frequenz aufzuweisen.

In welcher Weise sich bie Schuler auf bie einzelnen Raffen ber Samptauftalten verteilen, ergibt bie folgende Tabelle:

Schülerzahl aller 20 Anftalten.

|                          |                   | in den Klaffen: |     |            |            |           |            |            |      |            |            |       |            |            |                |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|-------|------------|------------|----------------|
| Vierteljahr              | O. I.             | п               | U.  | 11.        | 0.         | . III. U. |            | U. III.    |      | IV.        |            | V.    |            | 71         | über-          |
|                          | Ü. I.             |                 | ĵŧ. | Mich.      | Địt.       | Mich.     | Địt        | Mich.      | Dft. | Mich.      | Địt        | Mich. | Địt.       | Mich       | hampt          |
| Januar März 1901         | 983 6<br>1 050; 7 |                 |     | 470<br>488 | 627<br>618 |           | 727<br>681 | 612<br>601 |      | 641<br>624 | 749<br>726 |       | 816<br>790 | 786<br>711 | 9 527<br>9 560 |
| Lacis   mehr   weniger . | 67 1              | 101             | . 3 | 18         | . 9        | 70        | 46         | iı         | 46   | 17         | 23         | 23    | 26         | 25         | + 259<br>226   |
|                          |                   |                 |     |            |            |           |            |            | ≥omi | überl      | ianut      | mehr  | r .        | 1          | 83             |

Hervorzuheben ist wiederum, daß die Schillerzahl in den beiden oberen Massen der zwei Oberrealichnlen, wie die nachfolgende Jusammenstellung zeigt, in der Berichtszeit verhältnismäßig erheblich zugenommen hat:

| Name                  | 30   |      | Prima und<br>ıdlid1en &c | Oberfefun<br>hüler | ba   |
|-----------------------|------|------|--------------------------|--------------------|------|
| der<br>Dberrealschule |      |      | annar, Mà                |                    |      |
|                       | 1902 | 1903 | 1904                     | 1905               | 1906 |
| Friedrich-Berberiche  | 128  | 130  | 134                      | 127                | 156  |
| Luifenstädtische      | 77   | 79   | 99                       | 90                 | 93   |

Ter größte Teil biese Zuwachses stammt von den Realschulen, deren Abiturienten auf den beiden Oberrealschulen, als den lateinlosen neuntlassigen höhren Lehranstalten, ihre weitere Ausbildung suchen, nachdem sie das Ziel der Realschulen erreicht haben. Daß die Friedrichs-Verdersche Oberrealschule eine bedeutend stärfere Frequenz hat, als ihre Schweiteranstalt, erklärt sich ans ihrer amnitiaen Lage im Wittelbundt der Stadt.

Die beträchtliche Steigerung ber Schülerzahl ber beiben Anftalten hat die Gemeindeverwaltung veranlagt, zu Ditern 1906 eine dritte (Königflädtische) Oberrealichuse im Nordosten der Stadt zu errichten.

Nber die Insammenschung der Schüler nach dem Religionsbekenntnis gibt die folgende Tabelle Anskunft.

|               | 19          | 100        | 1905        |            |  |  |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--|--|
| Ronfession    | Schülerzehl | in Prozent | Schülerzahl | in Prozent |  |  |
| evangelisch   | 8 931       | 73,10      | 8 995       | 72,64      |  |  |
| fatholijch    | 525         | 4,30       | 713         | 5,76       |  |  |
| iibija        | 2 737       | 22.40      | 2 641       | 21,33      |  |  |
| andersglänbig | 25          | 0,20       | 34          | 0,27       |  |  |
| Bufammen      | 12 218      | 100,00     | 12 383      | 100.00     |  |  |

Der Anteil der evangelischen und der jüdischen Schüler ist demnach zurückgegangen, während derjenige der katholischen nicht unerheblich zugenommen hat.

Bon den 12 383 Schülern der höheren Berliner Lehranftalten am Schlusse Berichtszeit waren 1821 oder 14,7 % of ansvöartige. Hre Zahl hat in biefer Beriode bedeuntend zugenommen, nm mehr als ein Fünftel, während die Zahl der Schüller, deren Eftern in Berlin ihren Wohnsit hatten, enwas zurüdgegangen ift.

|      |        |  |          |                                                     |                                         | er, deren G<br>vohuten, n | ltern außei<br>ud zwar | rhalb                                   | Zahl<br>der<br>Ediiler, | (Nejanii: |
|------|--------|--|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Œ t  | Provin |  | Branden- | Königreich<br>Preußen<br>(ohne<br>Branden-<br>burg) | Dentschen<br>Reich<br>(ohne<br>Preußen) | im<br>Auslaude            | gue<br>fammen          | deren<br>Eltern in<br>Berlin<br>wohnten | 3abl der<br>Zdiüler     |           |
| 1901 |        |  |          | 1359                                                | 89                                      | 20                        | 33                     | 1501                                    | 10 688                  | 12 189    |
| 1902 |        |  |          | 1529                                                | 88                                      | 14                        | 30                     | 1661                                    | 10 568                  | 12 229    |
| 1903 |        |  |          | 1563                                                | 107                                     | 19                        | 34                     | 1723                                    | 10 570                  | 12 293    |
| 1904 |        |  |          | 1566                                                | 120                                     | 20                        | 33                     | 1739                                    | 10 627                  | 12366     |
| 1905 |        |  |          | 1642                                                | 120                                     | 19                        | 40                     | 1821                                    | 10 562                  | 12383     |

Da es sich bei den auswärtigen Schülern sast ausschließlich um jolde handelt, welche in den Vororten von Verlin wohnen, so geben diese Zahlen im kleinen gewissermaßen ein Vid dom der Entwicklung der Verliner Vororten gemeinden. Sie zeigen anderseits, daß ein Teil der nach den Vororten ziehenden Eltern unserer Schüler, obwohl dort — vornehmisch in den westlichen Vororten — eine gauze Neihe neuer höherer Lehranstalten begründet worden ist, deunoch seine Kinder die bisherigen Vildungskätten weiter besuchen lätzt. Sierzu durfte nicht zum voenigsten der Uusstand beitragen, daß dom den auswärts wohnenden Schülern unserer Vollanstalten fein höheres Schulgeld beausprucht wird.

Das Schulgeld betrug bis Ende März 1903 für die Gynunasialtlassen 130 M, für die Borschulksassen 110 M, jährlich, wurde aber nach dem Vorgange des Schades und in Rücksicht auf die inzwischen erfolgten beträchtlichen Verbesserungen in der Besoldung des Lehrpersonals vom 1. April 1903 ab auf 140 M. bezw. 120 M. erhöht.

Diese Erhöhung des Schulgeldes einerseits und die Verbeiserung der Lehrergehälter anderseits kommen auch in der folgenden Abersicht über die Gesant-Cinnahmen und Ausgaden für die fünf Jahre unserer Berichtszeit zum Ausdruck:

| Ausgabe und Ginnahme                                          | 1901<br>M          | 1902<br>M                       | 1903<br>.#4        | 1904<br>                        | 1905<br>. //       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Ausgabe                                                       |                    |                                 |                    | 3 312 360<br>1 564 930          |                    |
| Stadtifcher Bufchuft                                          | 1 740 239          | 1 799 154                       | 1 715 259          | 1 747 430                       | 1 862 909          |
| Für Erteilung von Turuftunden und Unterhaltung der Inruhallen | 146 368            | 151 697                         | 164 091            | 162 850                         | 176 276            |
| GefamteBufchuft                                               | t 886 607<br>154,7 | 1 950 851<br>159 <sub>7</sub> s | 1 879 350<br>152,8 | 1 910 280<br>154 <sub>t</sub> s | 2 039 185<br>164,7 |

Der von der Stadt für jeden Schüfter jährlich zu zahlende Aufdnit, hat somit, nachdem er infolge der Schulgelberthöhung vorübergehend eine Ermäßigung erfahren hatte, gegen das Jahr 1900 um genan 10 M. angenommen.

Bezüglich der Gewährung von Freischnle für die Vollaustalten, Realschnlen und höheren Mädcheuschnlen und der Felistellung der hierbei zur Anwendung zu beingenden Grundläge hatte sich schon längst das Sedürfuls nach einem sämtliche Berwaltungsregeln zusammensassenden Negulativ geltend gemacht. Nach längerer eingehender Beratung der beteiligten Verwaltungsbeputationen wurde unterm 20. März 1903 ein neues

"Regulativ, betreffend die Bewilligung ichnigeldfreien Unterrichts auf den städtischen höheren Lechranistalten (Ghumasien, Realgymungien, Derrealischulen und Realischulen) und den städtischen höheren Mädschenischulen zu Bertin", welches wir nach dem Wortlaute im Anhange zum Abdruck bringen, mit Giltigkeit vom 1. April 1903 ab erfassen.

Diefes Regulativ ftellt im allgemeinen nur eine einheitliche und folgerechte Entwidelung der bisher ichon angewendeten Berwaltungsgrundfäte dar. Als Renerung ift hervorzuheben, daß neben der Burbigfeit und Bedürftigfeit der Schuler für die Gewährung ichnigelbfreien Unterrichts auch gur Bedingung geniacht wird, daß ihre Eltern in Berlin wohnhaft find, mahrend fruber wenn auch nur in Ausnahmefällen — answärtigen Schülern gleichfalls diese Bergünstigung znteil wurde. Eine weitere Andernug besteht darin, daß das ben Leitern und Lehrern ber höheren Lehranstalten und höheren Madchenschnlen bisher gewährte Benefizinm fculgelbfreien Unterrichts für ihre biefelbe Anftalt besuchenden Minder in Rufunft fortfällt, wie dies für die Möniglichen Austalten bereits vor längerer Zeit angeordnet worden war. Zu gleicher Weise ist seit dem 1. April 1903 auch das den Geistlichen von St. Rikolai nud St. Petri eingeräumte Benefizium für ihre das Berlinische bezw. das Köllnische Gumnafium besuchenden Cohne aufgehoben worden mit der Maggabe, daß den zur Beit des Inkrafttretens des Regulativs festangestellten Geistlichen dieser beiden Kirchen die Bergunftigung für ihre fämtlichen Cohne verblieben ift.

Aufer ben observangmäßigen Freistellen für die Sohne der Lehrer unserer höhreren Lehranstalten und der Eltern, welche drei und mehr Sohne oder Töckter auf flädlische höhrer Schulen schilden, wurden noch folgende Freistellen in der Berichtegeit bewilligt:

| (E.A.o. |    | 1     |     | 1   | Greif | Greiftellen |             |  |  |
|---------|----|-------|-----|-----|-------|-------------|-------------|--|--|
| Eta     | 19 | j a i | ) r |     | ganze | ganze halbe |             |  |  |
| 1901    |    |       |     |     | 796   | 248         | 920         |  |  |
| 1902    |    |       |     | .   | 790   | 233         | 9061/2      |  |  |
| 1903    |    |       |     | . ] | 798   | 223         | $9091/_{2}$ |  |  |
| 1904    |    |       |     | .   | 810   | 242         | 931         |  |  |
| 1905    |    |       |     | .   | 811   | 244         | 933         |  |  |

Den Anteil ber Freischüller an ber gesamten Schülerzahl ber Mlaffen von Sexta bis Prima ber einzelnen Bollanstalten zeigt bie folgende Tabelle:

| Rame der Lehranftalt  |               | Auf je 100 Schüler der Alaffen VI-I jeder Anstal<br>lamen Freischüler<br>nach Abzug der observanzmäßigen Freischüler |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                       |               | 1901                                                                                                                 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |  |  |  |  |
| Berlinisches Gynna    | fium          | 18,7                                                                                                                 | 19,5 | 20,3 | 22,4 | 22,0 |  |  |  |  |
| Friedriche-Berderich  | es Gnuma finm | 7,2                                                                                                                  | 7,2  | 7,4  | 8,2  | 9,2  |  |  |  |  |
| Möllnisches           |               | 6,5                                                                                                                  | 5,7  | 5,3  | 5,5  | 5,2  |  |  |  |  |
| Luifenftadtifches     | 4             | 7,0                                                                                                                  | 7,6  | 9,0  | 9,1  | 8,1  |  |  |  |  |
| Sophien:              | 9             | 7,3                                                                                                                  | 8,6  | 9,8  | 9,6  | 8,4  |  |  |  |  |
| Friedrichs.           |               | 12,5                                                                                                                 | 11,6 | 10,7 | 11,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| Usfanisches           | d d           | 6,9                                                                                                                  | 8,0  | 8,3  | 7,9  | 8,1  |  |  |  |  |
| Sumboldt-             | 2             | 10,2                                                                                                                 | 10,1 | 8,5  | 8,8  | 9,9  |  |  |  |  |
| Leibniz-              |               | 7,2                                                                                                                  | 7,5  | 6,4  | 6,9  | 7,7  |  |  |  |  |
| Mönigstädtisches      | 2             | 10,0                                                                                                                 | 8,9  | 7,5  | 7,7  | 6,7  |  |  |  |  |
| Leffing-              | r             | 13,4                                                                                                                 | 12,1 | 13,2 | 13,1 | 13,9 |  |  |  |  |
| Rönigstädtisches Rea  | Igyunajium .  | 9,8                                                                                                                  | 9,5  | 8,2  | 8,4  | 7,7  |  |  |  |  |
| Dorotheenstädtisches  |               | 11,1                                                                                                                 | 9,3  | 8,4  | 8,3  | 7,6  |  |  |  |  |
| Luijenstädtisches     | 3             | 9,0                                                                                                                  | 8,8  | 8,8  | 8,9  | 10,6 |  |  |  |  |
| Undreas-              | s             | 10,2                                                                                                                 | 9,1  | 9,6  | 8,6  | 8,1  |  |  |  |  |
| Sophien-              |               | 7,2                                                                                                                  | 6,5  | 7,0  | 8,9  | 10,3 |  |  |  |  |
| Friedrichs.           |               | 15,5                                                                                                                 | 18,0 | 16,3 | 15,9 | 14,8 |  |  |  |  |
| Falf.                 |               | 3,6                                                                                                                  | 4,4  | 3,8  | 3,7  | 3,7  |  |  |  |  |
| Friedrichs . Werderfd | je Oberreal-  |                                                                                                                      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| faule                 |               | 12,9                                                                                                                 | 12,2 | 11,0 | 12,2 | 13,1 |  |  |  |  |
| Quifenstädtische Ober | realidule .   | 9,5                                                                                                                  | 8,2  | 8,9  | 8,4  | 8,6  |  |  |  |  |

Berhältnismäßig die meisten Freischüler hatte das Bertinische Gymnasium, das Friedrichs- nud das Lessing Gymnasium, das Friedrichs-Readgymnasium und die Friedrichs-Berdersche Decreasschule. Jum Teil siegen diese Anhalten in Stadtteisen mit weniger bemittelter Bevölferung; das Bertinische Gymnasium wird, wie ichon früher bemerkt wurde, wegen seiner Stifungen und Freistische von bedürstigen Ettern als Vildungsstätte für ihre Söhne besonders bevorzugt.

#### b) Das Lehrperfoual.

Auch in der gegenwärtigen Berichtsperiode war die Besoldung des Lehrpersonals unserer höheren Lehranstalten der Gegenstand sortgesetter Fürsorge.

In Anichtuis an die Reuregelung der Gehälter der an den staatlichen Unterrächtsanstalten beschäftigten Lehrer durch den zweiten Rachtrag zum Normal-Besoddungsetat für die staatlichen höheren Lehranstalten vom 4. Mai 1892 war die den staatlichen Schulen auch eine andere Festischung der Pflichtstung nicht den eine andere Festischung der Pflichtstung mit denjenigen der Königslichen Unstatlichen Auflächten gleichgusschlichen, wurde vom 1. April 1902 ab die wöchentliche Etundenzahl der Derschehrer mit 15 nuch mehr Dienstigkere aus 22 setzischung die der anderen dem Deutschler und jüngeren Oberlechter auf 22 setzischet.

Auch für die Sireftoren der höheren Lehrauftaten, deren Arbeitslaft durch die Jundhme der Verwaltungsgeschäfte, durch statistische und sonitige Schreiderbeiten in den letten Jahren austerordentlich gewachsen unz, erwies sich eine ähnliche Vergünstigung sehr dat der den notwendig. Um sie zu entsasten und infandzusegen, noch mehr als bisher den inneren Unterrichtsbetrieb zu überwachen, wurde dom 1. April 1905 ab die Jahl ihrer Pstichtstunden auf 10 wöchentlich herabgeset.

Gleichfalls vom 1. April 1905 ab und genan den für die Gemeindeschulehrer geltenden Bestimmungen entsprechend wurde bezüglich der Vorschullehrer angeordnet, daß sie von dem Zeispunkte, von welchem ab ihr Besoldungsdienstenter echnet, die zum vollendeten 23. Dienstigdre wöchenktich 26 Stunden, von da ab dis zum vollendeten 31. Dienstigdre 24 Stunden und darüber hinaus wöchenktich 22 Stunden zu erteisen haben.

Bon erheblich größerer Bebentung war aber die wiederholt vorgenommene Berbesserung des Gehalts der Lehrer.

Turch den fünften Rachtrag gum Rormal-Vefoldungsketat war vom 1. April 1902 ab die Anfflieigefrist der Oberlehrer an den Rönistiglichen Anstalten gum Höckstigeholt vom 24 auf 21 Jahre heradgesett worden. And hier hielsen es die Gemeindebehörden für eine Chrenpflicht, dem Beispiele des Staates mwerzüglich zu solgen und die erste Altersgulage (nach 3 Jahren) auf 500 K, die zweite (nach 6 Jahren) auf 400 K seitzuiehen, während die weiteren Julagen von is 300 K, nach 9, 12, 15, 18 mid 21 Jahren solgten. Eine andere Verbesserung bestand

darin, daß der Wohnungsgeldzufchnß und bei den Direktoren der Wert der kreien Dieuftwohnung, welche bei der Pensionierung bisher nur nit 492 M. in Unrechnung gebracht worden waren, vom 1. April 1902 ab mit 900 M. voll angerechnet werden.

Schon bei der Veratung über diese neue Gehaltsfesssessing war innerhalb der Gemeindebehörden mesht da der Vulgs lant geworden, den Oberkehren ber iddhischen Gehaltssäte hir nausgehende Amsbestering zuteil werden zu lassen. Wasgebend hierstir von die Erwägung, das bei der starfen Frequenz miserer Antalten nur die tüchtigsten Vehrträfte für ums geeignet sind und daher ledbalich Vehrer mit vollem Oberkehrerzenguns bei den städtischen Schulen angestellt werden, während sich sinen anderieits wegen der verhältnismäßig geringen Jahl seitender Stellen nicht annäherut die gleichen Veförderungsanssichten eröffnen, wie bei den staatlichen Anslaten.

Da die befonderen Verhältnisse in Verlin eine Verbesserung der Stellung unserer Dverschere durchaus verhstertigen, und es im kädlischen Interesse isignt, auch sernerschie die besten Kräfte unter den Kandidaten des höheren Schnlamts und den zingeren Obertehrern sir untere höheren Schnlam heranzuzischen und zu erhalten, beschlossen bie Gemeindebehörden, vom 1. April 1905 ab fäntliche Gehaltskussen um 1. April 1905 ab fäntliche Gehaltskussen um 1. April 1905 ab fäntliche Gehaltskussen um 1. April 1905 ab fäntliche Gehaltskussen um 1. April 1905 ab fäntliche Gehaltskussen um 1900 A. Bodhungsgeldzusschaft (einschließtich auch der sogenauten seiten Julage von 900 A.) gegenwärtig 7100 A. beträgt.

Bei der am Schluffe der vorigen Verichtszeit vorgenommenen Aufbesserung der Oberschrergehölter hatte die Stadtverordveten-Verfammtung dem Muniche Annderen Gegeben, daß auch die Gehälter der Zeichenlehrer nuch Gesangschret und den ben höhrere Vehranstatten in anderer Weise geregelt würden. Tiesem Aunsche wurde von den städtlichen Behörden in der Veise entsprochen, daß das Ansangsgehalt der Zeichenlehrer bei 24 Pflächtsunden auf 3000 M., aufsteigend in 5 Eussen von 1. Anderen mit je 300 M. die zu 4500 M., und dasseinige der Gesangschrer bei 16 Pflächtsunden auf 2400 M., aufsteigend in der Gesangschrer bei 16 Pflächtsunden auf 2400 M., aufsteigend in der Gesangschrer bei 16 Pflächtsunden auf 2400 M., aufsteigend in der gleichen Entwenfolge bis zu 3900 M., vom 1. April 1902 ab seingelegt wurde. Ann 1. April 1902 ab seingeber wurde. Ann 1. April 1905 wurde ihnen mit Rücksicht auf die allgemeine Erhöhung der Lehrer und Beantengehälter eine weitere Ausbesseung zuteil, indem ihrer Gehaltsssal noch eine Gehaltsssale von 4800 M. bezw. 4200 M. hinzungssigt wurde, bie nach ferneren 4 Jahren, also nach 24 Tientssalven zu erreichen ist.

Die Besoldung der Vorichullehrer, welche den Gemeindeschullehrern durch Geset vom 25. Juli 1892 an Sienstdezügen und Dienstater gleichgestellt sind und anserdem eine pensionssäsige Julage von 300 M jährlich erhalten, ist ebensalls am 1. April 1905 verbesser worden, indem ihnen — ebenso wie den Gemeindeschullehrern — die disherige Wietenssäsigung von 648 M auf 750 M erhöbt wurde.

Auch für die Hissehrer ist eine Berbeiserung eingetreten, indem vom 1. April 1905 ab das Honorar für alle wissenschaftlichen Lehrstunden vom 2 M. auf 2,50 M. erhöht wurde.

Das Grundgehalt der Schuldiener ist vom 1. April 1906 ab auf 1300 M. (ohne die Rebeneinnahmen im pensionsfähigen Berte von 450 M.) gestiegen.

hiernach itellte sich am Schluffe ber Berichtszeit bie Befoldung bes Lehrpersonals folgendermagen:

1. Für die Direktoren der Gymnasien, Realgymussien und Oberrealichulen:

Aufangsgehalt 6900 M., Sochitgehalt 7800 M.

außerbem freie Dienstwohnung ober 1500 M Mietsentschädigung, wofür bei ber Benfionierung aber nur 900 M in Aurechnung kommen.

2. Für die Oberlehrer der höheren Lehrauftalten:

Anfangsgehalt einschließlich Bohnungsgeldzuschuß 3800 M., Söchstgehalt einschließlich ber sogenannten sesten Bulage 7100 M.

Der Bohnungsgelbzuschuß von 900 M. fommt bei der Benfionierung voll in Anrechnung.

3. Bur bie Gefanglehrer ber hoheren Lehranftalten:

Aufaugsgehalt 2400 M., Sochftgehalt 4200 M.

4. Für die Beichenlehrer ber höheren Lehrauftalten:

Aufangsgehalt 3000 M. Sochftgehalt 4800 M.

5. Gur die Borichullehrer ber höheren Lehranftalten:

(Brundgehalt, Alterszulagen, Wietentichäbigung und Funktionszulage (wobei die gesante im öffentlichen Schuldienste des Deutschen Reiches als Lehrer zugebrachte Zeit in Anrechnung kommt):

$$\text{ trady } \frac{9}{2750} \ \, \frac{11}{3050} \ \, \frac{14}{3250} \ \, \frac{17}{3550} \ \, \frac{20}{3750} \ \, \frac{23}{3950} \ \, \frac{26}{4250} \ \, \frac{29}{450} \ \, \frac{31}{4650} \, \, \text{M}$$

Für die Schuldiener der höheren Lehranstalten ist die Besoldung in der folgenden Weise geregelt:

Aufaugsgehalt 1300 M. Söchstgehalt 1900 M.

Außerdem freie Dienstwohnung und freies Brennmaterial im pensionefähigen Werte von 450 M.

Die finanzielle Wirkung der Erhöhung der Gehälter veranschauticht die folgende Tabelle:

| 1900          |                                                      | 1905          |                                                      |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Schulpersonal | Gehäller<br>M                                        | Schulperional | Gehälter<br>M                                        |  |  |  |  |  |
| 20 Direftoren | 150 525<br>2 171 700<br>211 290<br>118 350<br>32 363 | 20 Direktoren | 151 050<br>2 382 903<br>219 095<br>154 851<br>32 750 |  |  |  |  |  |
| Zusannien     | 2 684 228                                            | Busanmen      | 2 940 649<br>256 421                                 |  |  |  |  |  |

#### c) Das Turnmefen und bie Bewegungsfpiele.

Nachdem durch die Einführung der neuen Lehrpläne vom 6. Januar 1892 die Bahl ber Turnftunden für alle Alaffen ber boberen Schulen wochentlich von 2 auf 3 erhöht worden mar, waren einzelne Turnhallen jo überlajtet, daß mehrere Klaffen und Abteilungen zu berfelben Beit in ihnen Unterricht erhalten umften. Insbesondere machte fich diefer Abelftand beim Berlinifden Ghmugfinm bemerkbar, welches am Schluffe ber vorigen Berichtszeit noch die einzige Auftalt war, die eine Turnhalle nicht in unmittelbarer Näbe der Schule beigk. Seine Schüler nunkten in früheren Jahren bis zur Bollendung ber neuen Salle in ber Riederwallstraße 12 die Sallen in der Glifabethstraße 57 und in der Gemeindeschule an ber Garnisonfirche mitbennten. Auch als von Ditern 1895 ab dem Berlinischen Symnasium die Turnhalte des Köllnischen Symnasiums in der Ballitrafie zum alleinigen Mitgebrauch überwiesen werden kounte, wurden die Migitande badurch noch nicht beseitigt. Denn da bei ber Neuordnung des Turmmterrichts gleichzeitig auch bestimmt worden war, daß die 3 wöchentlichen Turnftunden eingeln erteilt werden follten, fo founte es nicht vermieden werden, daß an den beiden einzigen schulfreien Rachmittagen am Mittwoch und

Somadend Antuniterricht erteilt und auherdem einzelne Antinunden zwischen die übrigen Unterrichtsitunden gelegt werden unigten, nodurch wegen der immerhin etwa 15 Minuten betragenden Entfernung dis zur Sallftraße Jowohl der Antinunterricht wie auch der anschließeinende wissenschaftliche Unterricht erheblich beeinträchtigt wirde. Anfolgedessen schende Tint die Gemeindebehörden im Serbst 1896 veranlaßt, das zur Erweiterung der Antalt und zur Erreichung einer einemen Anruhalte allein in Frage fommende Grundfüld Rein Friederlichtunge sie trob der hohen Preisforderung des Besigers anzusaufen, ein Entlichung, der ihnen dadurch wesenschaftlich untere, das der sogenamme Wiet- und Banfonds des Berlinischen Kommaliums in Betrage von 176 000 M. sin deinen Swed mitverwendet werden somme. Trobben vorred die Errichtung dieser Jaule noch sin mehrere Jahre dadurch verzögert, daß der erite Bauenthunft von den Staatsbehörden, welche im Interesse des benachbarten Alostertriche besonder architettunische Nickstehe vorlaße vollender architettunische Nickstehen vollender werden.

And bei der Arnhalle in der Vormannstraße machte sich die Virtung der Renordnung des Armunterrichts sehr bald in ähnlicher Vesie schifden, weil hier nicht weniger als 3 Anstalten, das Zophien-Gymmaßium, das Zophien-Realgymmaßium und die Zophienschuckten Vormanstraum, der Halle angewiesen waren. Die Jahl der hier zu gleicher Zeit zu unterrichtenden Armaderitungen war is hoch geworden, daß die gedeistliche Aklege beieß Unterrichtszweiges nachteilig beeinstlicht werden umgte. Da die Zchulbie der genannten 3 Anstalten zu einem Erweiterungsdan keinen Naum boten, is umster 2 kleine Nachbargrundstüde des Realgymnasiums in der Steinstraße 29 und 30 angekauft und dort eine besonder Armhalte für das Realgymnasium errichtet werden. Der Rendan wurde im Dezember 1904 begonnen und am Schulffe der Versichtszeit beendet.

Die Turuhalle in der Pringenitrasse 70 murde ebenfalls von 3 Anstalten, dem Lussenskäblichen Gymnassium, Realgumuatium und der Derrealschule benutzt. Die dort vornehmlich durch Einschaftung eines Fortbildungsfurzius für Lehrerinnen entitandenen Schwierigseiten konnten dadurch beseitigt werden, daß der Oberrealschule die Turuhalle der Viktoriaschule in der Pringenitrasse 51 an zwei Bochentagen in den Bormittagsstunden und an einem Wochentage in den Rachmittagsstunden, sowie diesenige der VII. Realschule in der Marianumitrasse 47 gleichjalls an einem Nachmittage jeder Woche zur Wittbenutzung überwiesen wurden.

Eine dritte nene Turnhalte endlich ift am Schlusse der Berichtszeit nach der Bollendung des nenen Schutgebändes des Friedrichs-Nealgymnasiums in er Mittenwalder Strasse 34/37 hinzugetreten, während gleichzeitig das Friedrichs-Chymnasium nach der Berlegung in das Schuthaus Albrechtitrasse 27 in den

alleinigen Besit der dort befindlichen, von ihm bisher nur mitbenutten Salle fam.

Siernach ift die Jahl der Turuhallen, welche am 1. April 1901 nur 13 betrug, zu Sitern 1906 auf 16 gestiegen.

Die Verwaltung der in den lebten 3 Verichtsjahren benutten 14 Arnuhallen wurde von 13 Arnuharten und 1 Oberlehrer, der nicht Arnuhehrer ist, geführt. Zer Arnuhurtericht wird hamptsächlich von den Arnuharten und Annelehrer erteilt. Ihre Gehälter sind im Lanfe der Verichtszeit erheblich aufgebesiert worden. Das Anfangsgehalt der Annharte betrug dis zum 31. März 1901 2400 M, ihr Höchtliche Ju erreichen in 6 Steigungen von je 4 Indren und je 200 M. — 3000 M. Sierfür waren sie verpflichtet, die Hallen zu vervallen und wöchentlich 12 Pflichtlinuden zu geben, während die Nderfunden besonders besahlt wurden.

Das Anfangsgehalt der Inrnlehrer betrug bei 24 wöchentlichen Pflichtlinnben 2100 M., ihr Höchftechalt — zu erreichen in 4 Steigungen vom je 3 Jahren und je 200 M. — 2900 M. Bei beiden Klassen wurde die in einem lädblischen Schulante anderweit zugebrachte Deutligeit zur Kalisse angerechnet.

Bom 1. April 1904 ab trat eine neue Befoldungsordnung mit folgenden Bestimmungen in Kraft:

- 1. An jeder der beitehenden vollständigen höheren Lehranstalten wird ein Turnlehrer angeisellt, wechter zur Ertellung von 26 Turnstunden möchentlich an dieser Ansialt verpflichtet ist. An deutjenigen Austlaten, an welchen eine Turnhalle vorhanden ist, wird dem Turnlehrer die Berwaltung dieser Halle übertragen; da, wo eine Halle zu mehreren höheren Lehranstalten gehört, wird die Berwaltung dieser Halle einem der an den zugehörigen Unstalten angeitellten Turnlehrer übertragen.
- 2. Diejenigen Turulehrer, welche bis zu ihrer Austellung als Turulehrer Gemeindschullehrer geweien sind, erhalten dieselbe Befoldung, die sie erhalten würden, wenn sie als Borschullehrer an einer höheren Lehrausfall augestellt würden, nud rücken ebenjo in die höheren Gehaltschusen auf. Diejenigen Turulehrer, welche bei ihrer Anstellung als solche nicht Gemeindeschullehrer waren, fangen mit einer Besoldung von 2648 M. an und rücken von da an ebenso im Gehalt auf wie die Vorschullehrer.
- Diesenigen Turnschrer, welchen die Bertwaltung einer Kalle übertragen ift, erhalten dassir eine widerrufliche, nicht pensionsfähige Remuneration von 600 M., der Berwalter der Kalle in der Prinzenstraße 70 eine solche von 900 M.
- 4. Die Turnsehrer dürfen über die 26 Pflichtitunden hinaus Aberftunden nur mit Genehmigung des Magistrats extellen.

Hiernach betrug das penitionsfähige Diensteinkommen der früheren Gemeindesichnlehrer nach 9 Dienstjahren (unter Amrechnung der gesamten im öffentlichen Schuldienst im Deutschen Reiche als Lehrer zugebrachten Zeith, sowie dassjenige der ehemaligen Fachlehrer bei der Anstellung selbst 2648 M. und stieg nach 31 betw. 22 Dienstigen und 4548 M.

Infolge der Erhöhung der Mietsentschäbigung für die Gemeindeschullehrer auf 730 M. wurden vom 1. April 1905 ab auch die Gehälter der Auruschper aufgebessert, io daß ihre Gehaltsstala au Schlusse der Verichtszeit sich solaendermaßen stellte:

## A. für die ehemaligen Gemeindeschullehrer:

|      | 2250 | 2550 | 2750 | 3050 | 3250 | 3550 M     |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| nady | 4    | 7    | 9    | 11   | 14   | 17 Jahren, |
|      | 3750 | 3950 | 4250 |      | 4450 | 4650 M.    |
| nach | 20   | 23   | 26   |      | 29   | 31 3ohren: |

#### B. für die früheren Sachtnrulehrer:

$$\frac{2750}{66} \frac{3050}{\text{trace}} \frac{3250}{25} \frac{3550}{8} \frac{3750}{11} \frac{3950}{14} \frac{4250}{20} \frac{4450}{20} \frac{4650}{10} \text{ M}.$$

And für die bei den Auruhallen beschäftigten Auruhalnen, welche nicht Beaute sind, sondern zur Kategorie der Arbeiter gehören, ist eine Lohnsfala eingesischen worden, welche vom 1. April 1900 ab in Kraft getreten ist. Nach bieser erhalten die Auruhänener bei ihrer Einstellung 1200 M. Lohn und steigen nach 4 Jahren auf 1300 M., nach 8 Jahren auf 1400 M. und nach 12 Jahren auf 1500 M.

Infolge der Reuregelung der Gehälter sind die Alnsgaben für die Besoldungen, die im Etatsjahre 1900 nur 66 520 «K betrugen, im Jahre 1905 unf 110 376 «K gestiegen, dagegen sind die Honorare für Aberstunden wegen der Erhöhung der Pflicht-Turnstundenzahl von 64 740 auf 42 299 «K herabgegangen.

Die Bemognugsspiele der Schüler unferer höheren Lehranstalten sind in der disherigen Weise weitergepssegt worden; die Teilung und diesen Spielen war stets eine recht rege und hat erfreusicherweise von Jahr zu Jahr noch zugenommen, so daß die Kossen für Leitung und Beschassig von Schülerstäte von 9732 M auf 10 684 M im sehten Jahre der Berichtszeit gestiegen sind. Als Spielpsäge dieuten die össenststätelnen Spielpsäge im Lumboldt- und Friedrichsglait, auf den Exerzierpsägen von dem Schlessichen Tore, in Woodbit hinter der Illanenfaserne, am Kreuzberg und an der einsamen Kappel, sowie auf den Grundsläcken Vor dem Frenkläcken Vor den Kreunstläcken Vor den Kossenstätelnischen Spielpsäge und den Verwällichen Vor und Urbanstraße 166/167. Dem Köllnischen Gymnassium und dem Auberas-Realgymnassium vor außerdem die Benutung des großen Spielpsäges im Treptower Part, der IX. Realschule diejenige des Schönkolser Wässchens achtattet.

Die gleichfalls unter ber Anflicht ber Deputation für bas itabtische Turnund Badeweien siehen Bewegnugsspiele ber Gemeindeschfiller und Gemeindeschfleriumen haben im Lanfe ber Berichtszeit eine fehr bedeutsame Erweiterung erfahren.

Schon unterm 3. Mai 1900 hatte die Stadtverordneten-Verlammlung in einer Resolution den Magiftert ersucht, "Vortehrungen zu tressen, durch wecke es ermöglicht wird, dem Schstern und Schsternung des Gemeinschessen das erwährens und Anssicht geseiner Personen Erholung im Freien zu gewähren". Instagendes murde im Sommer 1901 der Versind gemacht, 10 geeignete Köse von Gemeindeschafen in den großen Schussischen, und zwar sie 5 für Anaden und Mädden. Sie Leitung der wochentäglich in der Zeitung der wochentäglich in der Zeit von 10 Uhr wormittags die 8 Uhr abends stattssieden Spiele war sie 2 Lesprern bezw. Lespreinnen anwertrant. Da der Bersind durchaus glädte, so worde die Einsichtung im nächsten Spiele war je 2 Lesprern bezw. Lespreinnen anwertrant. Da der Bersind durchaus glädte, so worde dies Einsichtung im nächsten Jahre auf 20, später auf 25 und im Jahre 1905 auf 30 Ichalbste ausgeschut. Die Gesantsossen der von der Verwegungsspiele der Gemeindeschister und Gemeindeschist.

Gleichfalls auf eine Anregung der Stadtverordneten Verfammtung zurückzuführen ist der im Jahre 1902 zum erstem Aale unternommene Versind, Gemeindeschätern in unseren städtlichen Vadeanstalten mentgetlichen Schowimmenterricht erteilen zu lassen. Auch dieser Versind halte ein überaus güntiges Ergebnis, indem sich nicht mur die Schüter in erfrensicher Veise beteiligten, iondern auch 80 % der Schwimmssschafte das Schwimmen wirtlich erternten. Auch in den jotgenden Jahren hat sich die neue Einrichtung so bewährt, daß im Sommer 1905 mit der Einführung dieser gesunden Leibesübung auch für Mädchen begonnen wurde. Im letten Jahre der Verichtszeit haben 16 Kurse sir kanden und 3 für Mädchen schwink zu eine Kurse sir kanden und 3 für Mädchen schwinken, welche einen Kostenanswand von 4614 "K. verursachten.

Die finanzielle Virfung biefer Neuerungen, sowie die Erweiterung des gesanten Turnwesens sommt auch in der Abersicht über die Einnahmen und Ansgaben des Spezial-Etals 13, welche wir zum Schlinse wiedergeben, deutlich zum Ausderuck:

| Ansgabe               | ա | (%)  | imto | hш | e | 1900<br>M. | 1901<br>M. | 1902<br>M | 1908<br>.M. | 1904<br>M         | 1905<br>.H. |
|-----------------------|---|------|------|----|---|------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| Ausgabe .<br>Einnahme |   |      |      |    |   |            |            |           |             | 181 063<br>17 392 |             |
| Städtifcher           | 3 | ujeț | յան  | _  |   | 114 621    | 146 368    | 162 658   | 164 091     | 163 671           | 176 435     |

## E. Städtifche höhere Maddenfchulen.

In den Ende 1900 vorhandenen 6 städtischen höheren Mädchenschulen ist im Laufe der Berichtsperiode feine neue hinzugetreten, doch wird die baldige Eröffnung einer höheren Mädchenschule in der Vantstraße vordereitet.

Der Unterricht wurde an der Margaretenschule in 18, au den übrigen Schulen in 19 Klassen erteilt.

Für das Lehrperfonal bestand die folgende Besoldungsordnung:

#### 1. Direftoren.

Aufangsgehalt 6600 M, Höhligehalt 7200 M, zu erreichen vom Tage der Anstellung als Direktor in 6 Jahren in zwei Steignugen von je 3 Jahren und 300 M. Die ausvärtige Tienstzeit als Direktor wird angerechnet. Ansierbem freie Dienstwohnung oder 1500 M, wosür bei der Pensionierung 900 M. in Anrechnung kommen.

#### 2. Cherlebrer.

Besoldungs- und Kensionsverhältnisse wie bei den Obersehrern an den Gymnassen, Realgymnassen, Oberrealschulen und Realschulen. Tas Dienstatter wird gerechnet von der ersten Aussellung an einem Gymnassinm usw. oder einer böberen Mädscheulcknie.

#### 3. Ordentliche Lehrer.

Anfangsgehalt 2400 M, Höchligehalt 4500 M, zu erreichen vom Tage erfehn Kustellung ab nach 21 Dienstlahren, steigend in 7 dreisährigen Zwischen eränmen um je 300 M. Ausjerdem 540 M. Bohnungsgeld, weckhes bei der Kenstonierung uit dem vollen Betrage zur Anrechnung kommt.

Aufangsgehalt einschl. Wohnungsgeld: 2940 M.

| паф 3 | 6    | 9    | 12   | 15   | 18   | 21 Jahren |
|-------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3240  | 3540 | 3840 | 4140 | 4440 | 4740 | 5040 M.   |

Die frühere an den hiefigen Gemeindeschulen zugebrachte Dienstzeit wird voll angerechnet.

#### 4. Ordentliche Lehrerinnen.

Ansangsgehatt 1500 M., Höchstgehatt 2500 M., zu erreichen vom Tage der Anstellung ab nach 15 Dienstjahren, steigend in 5 breijährigen Zwichenräumen um je 200 M. Ansperdem 540 M. Vohnungsgeld, welches bei der Benssierung mit dem vollen Betrage angerechnet wird. Ten ersten Lehreriumen wird, so lange sie als solche suntitionieren, eine pensionskähige Zulage von 200 M. oewährt.

## Unfangsgehalt einfall. Wohnungsgeld: 2040 M. nad 3 6 9 12 15 Jahren 2240 2440 2640 2840 3040 M.

Die frühere an den hiefigen Gemeindeschulen zugebrachte Dienstzeit wird voll angerechnet.

#### 5. Gefanglehrer.

Ansangsgehalt 2400 M, Höchstigehalt 4200 M, zu erreichen vom Lage der definitiven Anstellung im städtischen Schuldienst ab nach 24 Jahren in 6 Steigungen nach je 4 Jahren um je 300 M.

|        | ,    | Unfangsge | halt 2400 | M.   |           |
|--------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| nach 4 | 8    | 12        | 16        | 20   | 24 Jahren |
| 2700   | 3000 | 3300      | 3600      | 3900 | 4200 M.   |

Die gesamte etatsmäßige Dienstzeit im hiesigen städtischen Schuldienite wird in Anrechnung gebracht.

## 6. Beidenfehrerinnen.

Gehalt, Wohnungsgeld, Alterssfala, Pension und Anrechnungsgermbsäte wie bei den ordentlichen Lehrerinnen.

Aber die Frequenz der Schnlen, die Religions, und Seimatverhältnisse der Schülterinnen, serner über die von der Stadt zu leiftenden Zuschnssie geben die solgenden Tabellen näheren Aufschluß.

#### Lehrperfonal.

| Rame             |                 |   |                | 3  | a h l b         | e r |                   |   |                        |
|------------------|-----------------|---|----------------|----|-----------------|-----|-------------------|---|------------------------|
| der Schule       | Dber-<br>lehrer | 1 | ord.<br>Lehrer | Le | ord.<br>hrerinu | en  | Gejang-<br>lehrer |   | Zeicheus<br>ehrerinuen |
| 1901:            |                 |   |                |    |                 |     |                   | ! |                        |
| Luisenschule     | +5              |   | 5              |    | 10              |     | 1                 |   | 2                      |
| Biftoriajdule .  | 5               |   | 5              |    | 12              |     | 1                 | İ | 1                      |
| Sophienfdmle .   | 7               |   | 4              |    | 9               |     | . 12              | i | 2                      |
| Charlottenichule | 4               |   | 7              |    | 11              |     | 1                 |   | 2                      |
| Margaretenschule | 7               |   | 2              |    | 12              |     | 1                 | 1 | 2                      |
| Dorotheenschule  | 5               |   | 5              |    | 11              |     | 1                 |   | 2                      |
| 1905:            |                 |   |                |    |                 | •   |                   |   |                        |
| Luisenschule     | 6               |   | 5              |    | 11              |     | 1                 |   | 2                      |
| Bittoriafchule . | ā               |   | 5              |    | 13              |     | 1                 | 1 | 1                      |
| Cophienichule .  | 6               |   | 4              | 1  | 12              |     |                   | i | 2                      |
| Charlottenichnle | 5               |   | 7              |    | 11              |     | 1                 | 1 | 2                      |
| Margaretenichule | 7               |   | 2              |    | 13              |     | 1                 |   | 2                      |
| Dorotheenichule  | 5               |   | 5              |    | 13              |     | 1                 |   | 2                      |

Schülerinnen.

| Rame             |     | 5     | 3ahl d | er S  | hüleri        | n n e n       |               |                |
|------------------|-----|-------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ber Schule       | ev. | fath. | jüð.   | ðijj. | ein-<br>heim. | ans-<br>wärt. | ans-<br>länd. | gue<br>jautmer |
| 1901:            |     |       |        |       |               | !             |               | 1              |
| Luisenschule     | 448 | 17    | 249    | 1     | 673           | 40            | 1             | 714            |
| Biktoriajdjule   | 508 | 11    | 191    | 4     | 683           | 31            | -             | 714            |
| Sophienschule    | 353 | 7     | 319    |       | 644           | 35            |               | 679            |
| Charlottenschule | 350 | 11    | 365    | 5     | 457           | 274           | _             | 731            |
| Margaretenschule | 339 | 9     | 291    | -2    | 606           | 35            |               | 641            |
| Dorotheenschule  | 513 | 23    | 208    | 1     | 718           | 27            | _             | 745            |
| 1905:            |     |       |        |       |               |               |               |                |
| Luisenschule     | 426 | 26    | 206    | 2     | 585           | 73            | 1             | 660            |
| Viftoriaschule   | 508 | 14    | 208    | 4     | 682           | 52            |               | 734            |
| Sophienschule    | 374 | 7     | 287    | 2     | 629           | 41            |               | 670            |
| Charlottenschule | 324 | 16    | 375    | 8     | 486           | 233           | 4             | 723            |
| Margaretenschule | 350 | 9     | 242    | 4     | 529           | 76            | -             | 605            |
| Dorotheenschule  | 550 | 31    | 197    | _     | 744           | 34            |               | 778            |

## Einnahmen, Ansgaben.

|      |               |         | Bujd           | <b>իս</b> բ                 |
|------|---------------|---------|----------------|-----------------------------|
| Zahr | Einnahme<br>M | Ansgabe | überhaupt<br>M | für jede<br>Schülerir<br>M. |
|      |               |         |                |                             |
| 1901 | 515786        | 714 668 | 198 882        | 47,08                       |
| 1905 | 560 737       | 749 873 | 189 137        | 45,40                       |

#### XIII.

## Derwaltung der Gewerbeangelegenheiten.

#### a) Gemerbe-Deputation.

Innungen. Sandwerfsfammer. Lehrlingsangelegenheiten. Conftiges.

Die Umgestaltung der Junungen auf (Grund der Innungsnovelle vom 26. Juli 1897 war am Schlisse der vorigen Berichtszeit vollständig durchgeführt. Es bestanden danach im ganzen 33 Junungen, und zwar 45 freie und 18 Zwangsinnungen. In Laufe dieser Berichtszeit wurden 2 freie Innungen anfgelöst und 2 neu errichtet, während der Bestand der Ivongsinnungen mwerändert geblieben ist. Somit ist die Gesantzahl der freien und der Zwangsinnungen") am Schlisse der Berichtszeit dieselbe wie am Anfange. Ebenso hat die Zahl derzeinigen Iwangsinnungen, denen um solche Kandwerfer angehören, die der Regel nach Geschlen oder Lehrlinge halten, keine Beränderung ersahren.

Die beiden freien Annungen, die sich in der Verichtszeit aufgelöst haben, waren die Konditoren- mid Pfesseckschunung und der Annd der Berliner Undharndereibestiger. Das Vernögen der ersteren in Vetrage von 1766,18 M. ist nach Verichtigung der Schulden in geschnäßiger Veise unter die Misslicher verteilt worden. Das statutengemäß der Stadt Verlin zusallende Restwernögen des aufgelösten Vundes der Vnchrinkereibesiger (Annung), das in einigen Vncrangegenständen, dem Wodell einer Schnellpresse und einem Varbetrag von 1327,20 M. bestand, sit durch Gemeindebesschlinf dem Verein Versimer Andhorndereibessiger (Vezirt Verlin des Dentschen Vunderndereibessiger (Vezirt Verlin des Dentschen Vunderndereibessigen und Verlinkereibessigen morden mit der Vestimmung, das das Wodell sir Unterrichtszwecke in der Jachschule des Vereins und der Verdendung sinden von Främien sin der Jachsschule des Vereins und der Verdendung sinden sollen. Da dieser

") 1. Juweliere, Gold- und Silberichmiede; 2. Maler; 8. Pojamentiere und Seidenfnopimacher; 4. Schneider; 5. Schuhmacher; 6. Steinieher.

<sup>9 1.</sup> Drechsler; 2. Glaier; 3. Juweliere, Golds und Silberjchniede; 4. Korbmacher; 5. Aupferschmiede; 6. Waster; 7. Poslamentiere und Seidenturplinacher; 8. Satter, Altemet und Schächner; 9. Schmiede; 10. Schneider; 11. Scharmienischer; 12. Schuhmacher; 13. Steinscher; 14. Settl. und Rademacher; 15. Sapezierer; 16. Sindier; 17. Sopier; 18. Zeufschmiede

Verein zum größten Teil aus Mitgliebern der aufgelösten Jummg bescht, ebenso eine Fachschule eine Enirchtung bieser Jummug gewesen ist und schließtig seine Biese dieselsten sind wie die der aufgelösten Jummug, so dürste mit der Überweisung des Vermögens an den Verein dem vorgeschriebenen Jwese (Förderung des Verhörunkergeberbes) am besten gedient sein. Für die mit der Immung verbunden gewesen Unterstüßungskasse ist die Verkeishung der Avorporationskechte beautraat voorden.

Die nen errichteten freien Imungen sind die Konditoren-Junung und die Imung der Besorger fremder Rochtsangelegenheiten. Beide sind im Estatsjahre 1904 unter Leitung eines Bertreters der Anssichehörde gegründet worden, und zwar erstere mit 30 Mitgliedern sehenaligen Witgliedern der aufgelösten Konditoren- und Viesserfürstüdier-Junung) und letztere mit 11 Mitgliedern.

Gin Autrag der freien Vereinigung selbstäudiger Fleischermeister von Verlin und Ungegend auf Errichtung einer zweiten Kelischer-Aumung unter dem Namen "Vene Verliner Fleischer-Aumung" ist dem Kolizehräsidenten abgelehnt worden mit der Begründung, daß die bereits bestehende Kelischer-Ammung sich als Anteressenvertretung des Fleischerebes bisher ausreisend bewährt habe; anch sie dei der Errichtung einer zweiten Junung zu besürchten, daß infolge der Rivalität der beiden gleichberechtigten Körperschaften im hieligen Fleischergewerbe danernder Unfriede Valls greifen würde.

Antrage auf Neuerrichtung von Rwangsimmngen find in zwei Källen geitellt worden, nämlich für das Konditorengewerbe von der (fpäter aufgelöften) freien Rouditoren: und Rfefferfüchler: Junning und für das Beton., Gips. und Dedenbauhandwerf von einer Augahl Gewerbetreibender. Beide Antrage hat Die Gewerbe Deputation nicht befürwortet. Gegen ben ersteren Antrag hat fie sich ausgesprochen, weil er nur von einem verhältnismäßig fleinen Bruchteil der in die Zwangsimming einzubeziehenden Sandwerker ausging. Grunde hat auch der Oberpräsident ohne Herbeiführung einer Abstinunning den Autrag abgelehnt. Gegen den zweiten Antrag hat die Auffichtsbehörde ausgeführt, daß ein Bedürfnis für die Awangsimung nicht vorliege, da in dem Begirt, ben die Innung umfaffen folle, fchon andere Bereinigungen für das Banhandwerk zur Bahrung der gemeinfamen Intereffen in großer Rahl beftanden. Es fei ferner zu befürchten, daß durch die Errichtung der Zwangsinnung das bisherige friedliche Nebeneinanderbestehen biefer Bereinigungen geftort werbe. Denn bas burch bie neue Innung zu vertretenbe Gewerbe fei erft im Entfteben begriffen, es werbe nur in einigen wenigen gallen als Spezialgewerbe ausgeübt, in ben meiften Gallen gemeinschaftlich mit bem Maurergewerbe. Die Greuze zwischen beiden Gewerben fei aber nicht fo scharf gu gieben, daß über die Angehörigkeit zu dem einen oder andern ohne Schwierigfeit und einwandfrei entichieden werden fonnte. Die Folgen wurden gablreiche und ständige Streitigseiten zwischen der Innung einerseits und den Vetriebsinhabern und jetigen Vereinigungen anderseits sein, so das die Junung ihren
geselstlichen Iwed, die Förderung der gemeinsamen gewerblichen Interssen, kann erfüllen würde. Der Derprässent hat auch diesem Untrage uicht stattgegeben mit der Vegefindung, das durch die bestehenden verwandten Fachvereine und Innungen sir die Wahruchunng der gemeinsamen gewerblichen Interssien des Betone, Gips- und Deckenbansambwerts bereits ausreichende Fürsorge getroffen sei.

In 2 Amanasimmmaen (ber Korbmacher und ber Drechsler) machten fich Anflöhmasbeitrebungen bemerkbar. In der Korbmacher-Innung wurden die Immingegegner jedoch überftimmt und der Auflöfungeantrag von der Innungeversammlung gurudgewiesen. Bei ben Drechstern bagegen murbe bie Anflofung von der Mehrheit beschloffen, der Oberprafident lehnte aber aus formellem Grunde ab, feine die Errichtung der Zwangsinnung aussprechende Anordnung surfickunehmen. Die Inungeberfamuling beichloft baber abermals bie Auflöfnng. Obichon fich aus der Auflöfung der Innung ohne weiteres auch die ber mit ihr verbundenen Innungsfrankentaffe ergeben hatte, verlangte ber Dberprafibent boch erft noch einen besonderen Beichluß über die Anflofinng ber Kaffe. Mis die Annung fich gegen diefe erffarte, erging bom Oberprafibenten ber Beicheid, daß es nach dem letten Beschluß der Innungsversammlung den Anschein habe, als ob fie bei ihrer Inftimmung gur Auflöfing der Innung die Folgen biefer Magregel nicht erfannt hatte. Er wolle daher, bevor er gemäß § 100 t ber Gewerbeordnung Verfügung treffe, der Junung Gelegenheit geben, fich nochmals barüber ichluffig zu machen, ob fie ihrer Anflöfung und bamit berjenigen ihrer Mrankenfaffe auftimme oder ihr bisher erffartes Cinverstundnis gurudgiebe. Munmehr beschloft die Immingsversammling, an der von 450 Mitgliedern nur 89 teilnahmen, mit 69 gegen 19 Stimmen (bei einer Stimmenthaltung), die Immig nicht aufzulöfen. Infolgebeffen lehnte ber Oberpräfident es ab, feine Anordnung, auf Grund beren die Juning seinerzeit errichtet worden war, gurudgunehmen mit ber Begründung, bag einander widersprechende Beschlüsse vorlägen, also die Entichließung der Junung über ihr Fortbestehen nicht zu einem flaren Husbrud gefommen fei. Das Beifviel ift bezeichnend fur die Stellung ber Regiering ben Awangsimmungen gegenüber. Die Drechster-Immung hat, wenn man nur die brei letten Jahre berücffichtigt, im Jahre 1903: 1687 M., im Jahre 1904: 1819 M. und im Jahre 1905: 1820 M. ausgegeben. Diese gesamten Ausgaben feten fich nur aus Entschähigungen an Inhaber von Immungsamtern, aus Repräsentationstoften, aus Roften für Porto und Drudfachen u. a. gufammen; für die eigentlichen Innungsawede ift davon nichts geleistet. Die Innung ift fomit für die beteiligten Sandwerfer ohne jeden Ruben; ja noch mehr, durch ihr Bestehen werben die Mitalieder zu laufenden Ausgaben (durch die Beitrags-

And die beiden Zwaigsimmigen der Schneider und Kordmacher haben eine Erweiterung üpres Mitgliedertreises durch Ansbehnung des Jummgszwaigss auf die Handsgewerbetreibenden erfahren. Hie erftere Immung fommen nur diejenigen in Betracht, die in der Negel Gesellen oder Lehrlinge halten. Drei Zwaigsimmingen (Tapezierer, Stell und Nademacher, Tischser) haben übren Witgliederfreis durch Ansbehnung des Immungsbezirks bergrößert. Hir die Stellmacher-Jumming if die Unsbehnung auf 4 Vorortgemeinden, sin die Stellmacher-Jumming, deren Bezirf schon über Berlin hinausging, auf weitere 10 Vororte und für die Tischer-Jumming (mit Geschung vom 1. Estober 1906 ab) auf 10 Vororte genehmigt worden. Außerben hat noch eine freie Jummig (kilempner-Jumming) übren Bezirf über Berlin hinaus, nämlich auf 31 Vororte, ausgedehnt.

In tekten Vericht hoben wir bereits sessiellen tönnen, daß die Innungsnovelle vom 26. Inil 1897 den freien Innungen im allgemeinen weder hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl noch in sinanzieller Beziehung Vorteile gebracht hat,
daß dagegen der Mitgliederbestand und die Einnahmen und Nusgaden der
kvongkinungen im Vergleich zu denen ihrer Vorgängerinnen (der freien
Innungen) zum Teil wesentlich gestiegen sind. Wir haben dabei die Frage,
welchen Gebieten der Innungstätigfeil die Seiegerung der Einnahmen zugute
gesommen ist, noch ossen lästigfeil die Seiegerung der Einnahmen zugute
gesommen ist, noch ossen in straft sind, sägt ich die Frage bestemmungen der
Innungsnodelle Sache in straft sind, sägt sich besche Sprage besier beantvorten.
Wir wolsen zu diesem Vorest die Kätigfeit der 18 Judapsäumungen auf dem
Gebiete des Gesellen- und Lehrlingswesens betrachten und diesenschaften
welche die 18 Innungen sierfür im Jahre 1898 (dem letzten Jahre dor ihrer
Umgestaltung in Jwangsimungen) gehabt haben, mit denen des Sahres 1905
bergleichen. (Siehe solgende Seite.)

Für Fachschulen haben hiernach die Drechster, Aupferschmiede und Steinieber nichts geleistet, bei ihnen ist also im Bergleich zu den Aufwendungen ihrer Borgängerhunen ein Richgang zu verzeichnen, trochdem die Witgsseben sich allen drei gestiegen ist und bei der Steinjeber-Amung auch die Ausgachen sich verdreissach haben. Bei den beiden andern Innungen ist bemerkenswert, daß auch die Gesantausgachen hinter denen im Jahre 1898 zursächgebiteben sind. Die Zeugschmiede-Innung hat troch der Bermehrung ihres Witgliederbestandes, ihrer Einnahmen und Ausgachen auch in ihrer neuen Gestaltung nichts

| Zengschniede | Töpfer usw | Tijdster  | Tapezierer | Stellmacher usw | Steinsetger | Shuhmacher | Schornsteinfeger | Schneiber | Schniebe | Sattler usw | Posamentiere niw | Maler     | Rupferschmiede | Rorbmacher | Juveliere uhv | Glafer   | Drechster |     |      | Swangernnng |                 | 7             | жаше              |                  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------|----------|-------------|------------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------|-----------|-----|------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|
| 16           | 211        | 1 357     | 622        | 189             | 33          | 2 350      | 101              | 1 358     | 371      | 350         | 138              | 501       | 4:2            | 260        | 144           | 256      | 357       |     | 1898 |             | 31. 2           |               | der M             | ల్లు             |
| 35           | 412        | 2 441     | 1 556      | 317             | 77          | 2 604      | 110              | 5 620     | 442      | 617         | 137              | 1 219     | 56             | 308        | 275           | 604      | 472       |     | 1905 |             | 31. Dezember    | am            | der Mitglieder    | 3ahi             |
| 72,75        | 2 279,35   | 12 099,98 | 6 507,70   | 1 915,00        | 1 965,00    | 9 809,11   | 1 460,00         | 4 760,50  | 3 505,50 | 2 375,20    | 669,18           | 5 444,40  | 981,94         | 1 080,35   | 1 453,85      | 2 319,95 | 1 902,35  | ж.  | 1898 |             |                 | tim S         | Gefantei          |                  |
| 357,94       | 5 051,66   | 40 544,95 | 14 279,00  | 2 969,50        | 5 863,72    | 14 410,15  | 3 691,50         | 26 543,45 | 3 847,30 | 5 098,75    | 1 046,60         | 13 075,16 | 815,90         | 1 291,05   | 3 508,50      | 8 746,04 | 2 003,85  | M   | 1905 |             |                 | im Jahre      | Gefanteinnahmen   |                  |
| 64,23        | 2 131,23   | 11 662,70 | 5 873,70   | 1 725,10        | 1 671,95    | 9 738,20   | 1 248,42         | 5 054,11  | 3 604,16 | 2 925,46    | 697,44           | 5 722,90  | 707,84         | 1 086,85   | 1 435,18      | 2 319,95 | 1 927,77  | .M. | 1898 |             |                 | II.           | Gefamt            |                  |
| 352,70       | 5 029,50   | 35 330,72 | 14 308,00  | 3 353,81        | 5 021,75    | 14 304,45  | 3 071,77         | 26 002,84 | 3 429,97 | 5 402,78    | 1 343,00         | 16 570,11 | 651,02         | 1 286,35   | 4 899,58      | 8 551,29 | 1 820,81  | ж   | 1905 |             |                 | im Jahre      | Gefamtausgaben    |                  |
| 1            | 650,00     | 1         | 550,00     | 300,00          | 604,40      | 700,00     | 510,00           | 570,00    | 510,90   | 700,00      | 200,00           | 1 505,50  | 130,00         | 200,00     | 552,00        | 300,00   | 64,60     | M   | 1898 |             | im              | Radifdi       |                   |                  |
| 1            | 975,00     | 3 000,00  | 550,00     |                 | 1           | 800,00     | 607,30           | 65        | 400,00   | 1 100,00    |                  | 1 700,00  |                | 150,00     | 3 598,00      |          | 1         | N.  | 1905 |             | im Jahre        | Radidulzwede  |                   | Anlmen           |
| ı            | 185,00     | 925,30    |            |                 | 1           | 1 390,00   | 1 635,34         | 3 696,70  | 1        | 251,00      |                  |           | 125,75         |            | 350,00        |          | 1         | M   | 1898 | III.        | (Arbeite        | Serbei        | bas Ge            | Aufwendungen für |
| 25,00        | 113,50     | 10 596,ss |            | 100,00          | I           | 1 315,75   | 775,00           | 6 618,89  | 1        | 192,00      | 27,00            | 470,00    | 60,78          | 25,00      | 378,00        | 1 103,95 | 1         |     | 1905 | im Jahre    | Arbeitsnachweis | herbergemejen | das Gejellen- und |                  |

geleiftet. Burudgegangen find ferner bie Aufwendungen ber Korbmacher und Schmiebe, mahrend fie bei ben Polamentieren und Tavegierern gleichgehlieben find, bei letteren, obschon sich ihr Mitalieberbestand und ihre Wesamteinnahmen und Ausgaben wehr als verdoppelt haben. Bei den übrigen 10 Innungen haben fich die Leiftungen mehr oder weniger gesteigert, doch steht biefe Steigerung höchstens bei ben Glafern, Juwelieren und Tifchlern in einem richtigen Berhältnis zu der in Umfang und Etat eingetretenen Bergrößerung ber Annung: es muß aber barauf hingewiesen werben, bak bie Auweliere. Golbund Silberfchmiede Junung Die Roften fur ihre Fachschule burch Schulgelber und freiwillige Beiträge (auch von außerhalb der Junning Stehenden) aufbringt. Annähernd das richtige Berhältnis zeigt die Schneider-Innung, deren Aufwendungen auf etwas niehr als das Bierfache gestiegen find. Dagegen leisten die Sattler. Stellunger und Töpfer nur ungefähr die Sälfte, die Schornfteinfeger ein Künftel und die Maler und Schubmacher fogar nur ein Siebentel mehr als früher. Diejes im allgemeinen wenig günftige Ergebnis würde fich noch schlechter stellen, wenn man bon ben Leistungen biejenigen Ginnahmen in Abaug brächte, welche die Junungen aus der Erhebung von Ein- und Ausfcreibegebühren, also aus bem Lehrlingswesen selbit, erzielen. Diese Gebühren erheben famtliche Bwangsinnungen, auch die, welche für Fachschulzwede nichts aufwenden.

Für das Gefellen- und Herbergswesen haben die Drechsler, Schmiede mid beinstehe wie früher so auch jeht nichts ansgegeben. Die Schmiede haben war ein eigenes Saus, in dem Arbeitsnachweis und Herberge untergebrach fünd, doch ist der Ertrag, den sie aus den Mielen und der Verpachtung von Arbeitsnachweis und Herberge erzielen, so hoch, daß sie jährlich noch einen nicht undebeutenden Aberschag erzielen, so hoch, daß sie jährlich noch einen nicht undebeutenden Aberschaß ab die Innungskasse absühren können. Die Leistunger und Töpfer haben sich verringert; die der Korbmacher sind unverändert geblieben, während die der ind verringert; die der Korbmacher sind unverändert geblieben, mährend die der übrigen Innungen mehr oder mitver eine Steigerung erfahren haben, doch hat diese ebenso, wie beim Lehrlingswesen, mit dem Auwoachsen der Jamung nicht gleichen Schritt gehalten. And hier vermindert sich der Wert der Leistungen bei einzelnen Innungen noch dadurch, daß diese von den Arbeitnehmern für die Verbeitsvermittelnung Gebishren ersehen oder Kerberge und Arbeitsachweis gegen Entschäugung verpachten. Bei den Schneidern allein 3. B. beträgt die Lachsung sächsung ischen Arbeitspielung ab erpachten.

Schon dieser furze Aberblick zeigt, daß die Novelle vom 26. Inli 1897 sir das Handwert nicht die Wirfungen gehabt hat, die ihr von den Anhängern der Innungsorganisation vorausgerühmt worden sind. Gine im Jahre 1902 burch einen Erlaß des Ministers sur handel und Gewerbe veranlaßte Festestellung gibt einen weiteren Beweis hiersir. Der Erlaß geht von einem Be-

jchinse des Abgeordnetenhauses aus, in dem Vorschläge zur Förderung des Aleingewerbes gemacht werden, und verlangt eine Außerung über diese Vorschläge sowie der Vorschläge sowie der Vorschläge sowie der Vorschläge sowie der Vorschläge sowie der Vorschläge sowie der Vorschläge sowie der Vorschlägen ihr Vorschlägen ihr Vorschlägen ist den bezeichneten Awert sehr verige gekan haben ergeben, daß die hiefigen Junungen sier dem bezeichneten Awert sehr verige gekan haben. Die Sie Fürderung wird dem Gewerbe zuteil, wenn das gewerbliche Unterrichtswesen gestordert wird, wenn die gewerbliche Unterrichtswesien gefördert wird, wenn die gewerblichen Unterrichtswallalten dauernd auf der Höße der Zeit erhalten werden. Die Mittel zur Erreichung diese Zieles sind in erster Link von Staat und Gemeinde aufzubrüngen. Im sübrigen ung es den Gewerberreibenden überlassen bleiben, zur Hochung der wirtschaftlichen Lage des einzelnen im Bege der Selbstissse, durch Grindbung den Gemolienkaaten, beisutragen.

Daß man and in Saudwerferfreisen der Junungsorganisation vielsach fein Bertrausen entgegenbringt, gest darans hervor, daß in benjenigen Sandwerfeszweigen, sin die eine freie Innung besteht, ein großer Teil der Handwerfer der Innung nicht angehört, wo aber Zwangsimmungen bestehen, sehr viele ihre Innungspflicht harmädig besämpfen. Letteres ergibt sich aus den zahlreichen Beschwerden, die in beier Berichtszeit wegen Ingehörigfeit zu den Zwangsimmungen anhängig waren. Ihre Zahl besämst isch und Sel einschließlich der aus der vorsien Berschlieberiode als nuerschöltes übernommenen 44 Streitfälle.

#### Siervon wurden

|                                | Buja      | nımen |    |  | 881 |  |
|--------------------------------|-----------|-------|----|--|-----|--|
| noch nicht erledigt            |           |       | ٠_ |  | 14  |  |
| anderweitig erledigt           |           |       |    |  | 10  |  |
| durch die Beschwerdeführer gu  | arüdgezog | gen . |    |  | 125 |  |
| durch Bergicht ber Junnng er   | ledigt    |       |    |  | 438 |  |
| durch die Auffichtsbehörde ent | tjahieden |       |    |  | 294 |  |

Bon diesen Beschwerden sind allein 222 durch die streitige Frage, ob haudwerfs- oder sadrifunksjiger Betrieb vorliegt, veransast vorden. Bir haben bereits in unserem vorigen Bericht darauf hingewiesen, daß in den Motiven zum Sandwerfergeset gerade diese Streitställe ihrem Umfange und ihrer Bedeutung nach unterschäft werden. Unsere Behanptung wird hiermit erneut bewiesen. Es sil dringend nötig, daß die in dieser Frage bestehende Nechtsausschreite baldigst adurch beseitigt wird, daß an die Stelle der unsicheren Begriffe "Sandwert" und "Fadrif" im Gesetz sehr der bestimmte Unterscheidungen treten.

Auffallen muß ferner die große Zahl der durch Berzicht der Innungen erledigten Beschwerben, 438 von 881, also die Hölfte. Sie beweist, daß die Zwangsimungen vor der Heranziehung von Versonen zur Beitragsleistung nicht

genau sestitellen, ob der Herangezogene immungspslichtig ist oder nicht. Känsig genng ist diese Keranziehung and ersolgt in dem Bestreben, möglichst die Großbettebe in bem Areis der Junung zu ziehen. Welche Aufrässung hierbei hinsichtlich des Charasters der einzelnen Vetriebe vertreten worden ist, gest z. daraus hervor, daß die Ausstellen Unterschaftlich des Charasters der einzelnen Vetriebe vertreten worden ist, gest z. daraus hervor, daß die Ausstellen und gegen sie der Vetriebe Vernausiadverst u. a. für immungspslichtig ertsärte und gegen sie die Pwangsbeitreibung der Immungsbeitrege beautragte.

Tie Zahl der Zwangsbeitreibungsanträge (der freien und der Zwangsimmungen) hat überhanpt in dieser Verichtszeit eine ganz bedeutende Höhe erreicht, sie betrng 13849. Die Gestautsumme der im Zwangswege eingegogenen Beträge belief sich auf 56725,15 M. Anf die einzelnen Jahre verteilen sich diese Zahlen in folgender Besie:

|    | center |      |  |  | Antrage | summe der<br>eingezogenen Beiträge<br>M |
|----|--------|------|--|--|---------|-----------------------------------------|
| im | Jahre  | 1901 |  |  | 2797    | 11 817,37                               |
| 2  | 411    | 1902 |  |  | 2 473   | 12 017,29                               |
| æ  |        | 1903 |  |  | 3 271   | 13 080,94                               |
| 5  |        | 1904 |  |  | 2945    | 11 197,20                               |
|    |        | 1905 |  |  | 2 363   | 8 612,35                                |

Bon den auf Grund des § 81b Biffer 3 und 5 der Bewerbeordnung beftebenden Innungenebeneinrichtungen find in der Berichtszeit die Lehrlingsfrankentaffe ber Bader-Innung, die Spar- und Borichuftaffe ber Sandichuhmacher- und der Bandagiften Immung, die Bitwenkaffe ber Schuhniacher-Immung und die Sterbefaffe der Topfer- und Dfeufeber-Innung aufgeloft worden. Ren binangefommen find die Louis Jung-Stiftung (bei ber Bosamentier- und Seibenfnopfmacher-Junung) und die Hugust Rettner-Stiftung (bei der Gürtler-Imumg). Beide Stiftungen rühren von testamentarifchen Bermachtniffen (15 500 M. bezw. 20 000 M.) ber, deren Einnahmen gur Unterftutung hilfsbedürftiger Innung&mitglieder und ihrer Bitwen (im erfteren Galle auch der nicht der Innung angehörenden Bosamentiere, ihrer Bitwen und Gehilfen) zu verwenden find. Angerdem find zum gleichen Bwed ber Korbmacher-Innung und ber Beug- und Rafchnacher-Innung von dem berftorbenen Berliner Stadtrat a. D. Arng, ber früher lange Jahre Gewerfsaffeffor bei beiben Innungen war, je 1500 M. gugefallen. Die Summe ift ben bei biefen Junungen bestehenden Unterftubungsfaffen als besonderer Konds überwiesen worden.

Von den durch § 95°) der Immngsnovelle den Gesellen zugestandenen Rechten auf eine Mitwirfung dei der Erfällung der das Gesellen- und Lehr-

<sup>&</sup>quot;) § 95 der Gewerbeordnung lautet:

Die bei den Junungsmitgliedern bejchäftigten Gesellen (Gestiffen) nehmen au der Ersüllung der Aufgaben der Innung und an ihrer Bernaltung teil, soweit dies durch Geseh oder Statut bestimmt ist. Sie mäßten zu diesen Jwecke den Gesellenausschus.

lingswelen betreffenden Aufgaben machen diele ausgiebigen (Vebrauch. Aufgags find fie bier in ihren Forderungen fogar zu weit gegangen. Go verlangten fie, daß ihre Bertretungen zu allen Borftands- und Innungsfikungen zur Teilnahme eingeladen oder daß diesen die Tagesordnungen aller Situngen mitgeteilt ober bak fie zu ben Innungsberfammlungen, in benen bas Gin- und Ansichreiben von Lehrlingen erfolge, zugelaffen würden. Diefe Forderungen laffen fich aus bem Gefete nicht berleiten. Dagegen unfrten mehrere Beichwerben von den Gesellenausschüffen wegen nicht genügender Beteiligung bei der Berwaltung des Arbeitsnachweifes uon der Auffichtsbehörde als berechtigt anerfannt werben. Bu 9 Mallen murde die Auffichtsbehörde um Gr. aansima berweigerter Bustiniunung des Gesellenausschuffes angegangen. Amei Galle maren bis jum Schluffe ber Berichtszeit noch nicht erlebigt: fie betrafen ben Regerlag einer Arbeitsnachweisordnung. In zwei Gallen, in benen es fich um die Neubesebung des Unites des Stellenvernittlers und um eine andere Festsetung ber Dauer ber Lehrzeit fur Lehrlinge nuter 16 Jahren handelte, ift die Buftimmung ergangt worden. In den übrigen füuf Gallen ift die Ergausmug nicht ausgesprochen worden. Es bandelte fich einmal um die Abiicht ber Innung, eine ungesetliche Bestimmung in bas Innungsfrantenfassenitatut aufannehmen, ferner um die Erhöhma der Gebühren für die Benntung des Arbeitsnachweises und in brei Rallen um bie Neuerrichtung einer Innmusfraufenkaffe. In diefen letten brei Fallen ift die Buftimmung aus grundfatlichen Bedeufen verfagt worben. Besteht bereits für die in Frage fommenden Bewerbe eine Ortsfranfentaffe, bann ift fur bie in biefen Gewerben beichaftigten Berfouen hinfichtlich ber Arankenverlicherung eine ausreichende Fürforge getroffen. Die Errichtung einer neuen Aranfenkasse hat eine Zersplitterung der Agsseneinrichtungen

Der Gesellenausschutz is der Regelung des Lehrlingswesens und bei der Gesellenenzihung sowie der der gegründung und Berwaltung aller Gurichungen zu beteiligen, sier welche die Gesellen (Gehillen) Beiträge entrichten oder eine besondere Mührwaltung übernehmen, oder welche zu ihrer Unterlügung bestimmt sind.

Die nahere Regelung biefer Beteiligung hat burch bas Staint mit der Maggabe zu erfolgen, bag

- 1. bei der Beratung und Beidinisfaffung des Innungsvorftandes mindeftens ein Mitglied des Gesellenausschusses mit vollem Stimmrechte gugulaffen ift;
- 2. bei ber Beratung und Beichlufjaffung ber Imungsversammlung feine famtlichen Mitglieder mit vollem Stimmrechte gugulaffen finb;
- 3. bei der Berwaltung von Einrichtungen, für welche die Gefellen (Gehilfen) Aufwendbungen zu machen haben, abgeieben von der Person des Borfifemden, Gefellen, welche vom Gesellenaussichause gewählt werden, in gleicher Jahl zu beteiligen sind, wie die Janumgsmitglieder.

Die Aussishbrung von Beighlüssen der Imungsversammlung in den im Albs. 2 bezeichneten Angelegenheiten darf nur mit Zusimmung des Geselkenausschusses erfolgen. Wird die Zusimmung verröen, folgen ise durch die Aussichmung verröen. gur Folge, mas fomohl ben Raffenmitgliebern wie ben Raffen felbft gun Radyteil gereicht. Da ferner bas Riel ber Auffichtsbehörde ichon im Jutereffe ber Beriicherten felbit Bentralisation ber Kranfenfassen ift, so murbe iebe Reneinrichtung einer Rrantenkaffe fie von biefem Biel weiter abbringen. Der Dberpräfibent, der bon ben drei Innungen angerufen worden ift, eutschied bagegen, baß bie Errichtnug eigener Mrantenfaffen nach § 81b Riffer 3 ber Gewerbeardnung zu ben fafultativen Leiftungen ber Junnigen gehöre, an deren Erfüllung fie nur gehindert werden konnten, wenn die geplante Ginrichtung der Lebensfähigfeit ermangele oder andere bestehende gleichartige Raffeneinrichtmaen in ihrer Lebensfähigfeit gefährbe, und wenn eine Schäbignna berjenigen Berfouen gu befürchten fei, die durch die Errichtung einer Innungsfrankenkasse genötigt würden, aus ihrem bisherigen Krankenversicherungsverhältnis auszutreten. Dit Rücklicht auf biefe Ansführungen hatte eine ber beteiligten Annungen auf Beranlassung bes Oberpräsidenten beichlossen, die Leistungen ihrer geplanten Rranfenfaffe benen ber Ortsfrankenkaffe gleichzustellen und ben Statutenentwurf entsprechend abznändern. Inzwischen war ihr jedoch die Ortstraufenkaije zuporgekommen und hatte ihre Leiftmaen wieder erhöht. Anch diesen Leiftungen glaubte die Innnng mit ihrer Kranfenfaffe gleichkommen zu können. und auf Simmeis bes Dberprafidenten untergog fie ben Statutenentwurf abermals einer Andernna. Doch auch biermit gelangte fie nicht zu ihrem Riel: benn die Ortsfrankentaffe hatte wiederum eine Erhöhnug ihrer Leiftungen beichloffen. Annmehr fab die Innung von weiteren Bemfihnigen gur Erlanging einer Aranfenfasse ab und zog ihren Antrag zuruck, nachdem die Angelegenheit vier Jahre geschwebt hatte. Es steht außer Zweifel, daß bie neue Raffe die hohen Leistungen der ant fundierten Ortsfraufenkaffe auf die Daner nicht hätte gemahren fonnen, bag vielmehr nur zu bald eine Berabichung berfelben und eine Steigernug ber Beitrage hatte eintreten muffen.

Dem hier bestehenden Innungsanssichus vereinigter Innungen gehörten am Schlinsse der Berichtszeit 44 Innungen au, darunter 40 Handwerferinnungen. Bon den 18 Zwangsinnungen standen 3 (Drechster, Korbmacher und Vosanentiere) außerhalb des Innungsansschusses. Für die bestehen Ansichusse außerhalb des Innungsansschusses. Für die bestehen Ansichusse außerhalb des Innungsansschusses Schiedsgericht gemäß § 81 b Zisser der Gewerbeordnung, desien Tätigkeit in der Berichtszeit in solgendem Umsang in Anspruch genommen wurde:

| im | Jahre | 1901 | in |  |  |  |  | 2209  | Fällen |
|----|-------|------|----|--|--|--|--|-------|--------|
| ,  |       | 1902 | =  |  |  |  |  | 2024  |        |
| ,  |       | 1903 |    |  |  |  |  | 2023  |        |
| ,  |       | 1904 | ,  |  |  |  |  | 2249  |        |
|    |       | 1905 |    |  |  |  |  | 2 438 |        |

Bon den 2438 Källen des Jahres 1905 find erledigt worden:

| 1 | Same | Fantuabiftaviida | 92 aufran Muna |  |
|---|------|------------------|----------------|--|

| 1. | onen  | tonitubilibility & | it tij |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 111 |    |    |       |
|----|-------|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------|-----|----|----|-------|
|    | a) mi | t Beweisaufnahme   |        |     |                                         |     | 5) | 93 |       |
|    | b) oh | ne *               |        |     |                                         |     | 8  | 73 | 1 466 |
| 2. | durd) | Bergleich          |        |     |                                         |     |    |    | 486   |
| 3. | 4     | Berfämmuisurteil   |        |     |                                         |     |    |    | 434   |
| 4. |       | Unerfenntnis .     |        |     |                                         |     |    |    | 18    |
| 5. | g     | Rüduahme ber MI    | age    |     |                                         |     |    |    | 34    |
|    |       |                    | -8     | nfa | mu                                      | ten |    | _  | 2 438 |

Die Tätigfeit dieses Schiedsgerichts hat jest am Schluffe der Berichtszeit dadurch eine Erweiterung erfahren, daß ihm nach den Vorschriften des Gewerbegerichtsgesebes die Junktionen eines Einigungsamtes übertragen worden find. Ob es als foldes das Bertranen der Arbeituchmer fich erwerben wird, muft die Bufunft lehren. Bei dem Biderstande, der seiner Errichtung von dieser Seite entgegengebracht murbe, mig dies bezweifelt werden. Man fann vielmehr gerade ans der ablehnenden Haltung der Arbeitnehmer ohne weiteres den Schluß ziehen, daß das Jummgseinigungsamt seinen Zwed nicht erfüllen wird. Denn die Arbeitnehmer in allen den Junnugen, deren Gesellenvertretungen fich gegen bas Einigungsant ausgesprochen haben - und bas ift die weitans größte Rahl aller bei Immugsmitgliedern beschäftigten Versonen —, werden bei Ausftänden diefes nicht anrufen, sondern nur das Gewerbegericht als vermittelnde Stelle auerfennen, gn dem fie auf Grund mehrjähriger Erfahrungen Vertrauen gefaßt haben. Die Mitglieder aber biefer Jummgen werden bas Gewerbegericht ablehnen und nur bor dem Junnigseinigungsamt verhandeln wollen. Da ferner bei ber festen Organisation ber Arbeitnehmer bon den Ansständen feltener einzelne Betriebe, meiftens das gange Gewerbe betroffen wird, fo ift hier die Anftandigkeit des Immigsamts überhandt ichon gesehlich ansgeschloffen, weil in der Imming nur ein Teil des Gewerbes vertreten ift. Ans alledem ergibt fich aber dann als Folge, daß trot des Beftehens von zwei Einigungsantern doch Taufende bon Berjouen bei Lohnstreitigfeiten einer gesetlichen Bermittelung entbehren, was auf Die wirtschaftlichen Verhältniffe der Betroffenen sehr uachteilig wirfen umß. Man wird hierfür den Arbeitnehmern nicht die Schuld beimeffen fommen, die nicht gugunften der Arbeitgeber von einer Ginrichtung abgeben wollen, zu der fie Bertranen haben, und die fich anerfauntermaßen bewährt hat.

Für die hiefige handwerkskammer kanden in der Berichtszeit die ersten statutenmäßigen Remochsen derzeinigen Mitglieder und Erschmänner der Rammer und des Gesellenmisskynises statt, die infolge Ausstofung ans ihrem Annte auszuscheden hatten. Für diese Lachten vonrde zumächt die Kachtordung

einer Abanderung unterzogen. Nach der bisherigen Borschrift hatte jede Immug mit 500 bis 1000 Mitgliedern ein Mitglied und jede Junung mit mehr als 1000 Mitgliedern zwei Mitglieder zu wählen, während für die Bahl ber übrigen Mitglieder die fleiweren Imungen zu Wahlabteilungen zusammengelegt murden, deren jede ein Mitalied zu mählen hatte. Hiernach hatten 14 größere Annungen 20 Mitalieder und die fleineren Junungen (42) in 5 Wahlabteilungen 5 Mitglieder zu wählen. Jugwischen waren jedoch einige Imnungen an Mitgliederzahl gewachsen, jo daß 16 Junungen für fich allein 23 Kammermitglieder hätten wählen müssen und für die Bertretung der anderen 40 Junnugen in der Mannner nur 2 Mitalieder fibrig geblieben wären. Bei einem weiteren Anwachsen der Mitgliederzahl der größeren Innungen hatte es schlieftlich dahin fommen fonnen, daß famtliche Rammermitglieder bon ben größeren Immugen gewählt würden und die fleineren ohne jede Bertretung blieben. Um diefe offenbare Buructfetung ber fleineren Immugen zu beseitigen, haben wir eine Anderung der Wahlordnung an guftändiger Stelle angeregt und als die einfachfte und am leichteften durchführbare empfohlen, dag jede Innnig mit 500 bis 2000 Mitgliedern ein Rammermitglied und jede Junning mit mehr als 2000 Mitgliedern zwei Rammermitglieder zu wählen hat. Diefem Borfchlage gemäß hat ber Minister für Saudel und Gewerbe die Wahlordung abgeändert. Damit haben die fleineren Junungen 7 Kannnermitalieder und von den größeren Junnigen 3 je 2 Mitglieder und 12 je 1 Mitglied zu wählen. Unslofung hatten 12 von den Junungen und alle 5 von den Gewerbevereinen gewählte Mitglieder und beren Ersatmanner ansgnicheiden. Für dieje murden nur 16 Mitalieder und Ersatmänner nengewählt. Da in einer Bahlabteilung ber Gewerbebereine mangels jeglicher Beteiligung eine Wahl nicht auftande fam. — Bon den 9 auf Berlin entfallenden Mitaliedern des Gesellenansschnisses waren 5 ausgeloft worden, an beren Stelle ebenfalls Remwahlen ftattfanden.

Die Kosten der Handwerfskammer hat die Stadtgemeinde Versim gemeinsam mit den übrigen zum Kammerbezirf gestörigen Gemeindem zu tragen. Von dem Necht der Umsegung dieser Kosten auf die Handwerfsbetriebe hat der Magistra Gebranch gemacht in der Erwägung, daß eine Abernahme der Kosten auf dem Stadthamshaltsetat mynidissis je, da es mubiliss erscheinem müsse, die Aufwendungen für die Interessentenung des Handwerferstandes der Allgemeinheit zur Last zu segen, während andere Verufsstände, wie die Kansschute und Landwirte, die Kosten, die einer Stansschuten folden überhaumt embekenten, wie die Arbeiter.

Ms Majjtab für die Undegung auf die Handwerksbetriebe hat der Oberpräsident denselben Rasjitab festgesett, den er für die Berteilung der Kosten auf die Gemeinden des Nammerbegirts für die Eratsjahre 1900, 1901 und 1902 bestimmt hat, d. h. die Zahl der Sandwerksbetriebe miter Verüsssichigung der in jedem Betriebe beschäftigten Gesellen und Lehrlinge bei einem Einheitssat pon 10 M. für jeden Meifter, 5 M. für jeden Gefellen und 2,50 M. für jeden Lehrling. Bor Jestsetung dicies Magstabes hatte der Oberpräsident die Aukerung bes Magiftrate eingeforbert. Diese ging babin, daß es mit Rudficht auf bie hiefigen Berhaltniffe angebracht fei, ber Geftsebung ber auf Die einzelnen Bemeinden entfallenden Beiträge lediglich die Bahl berjenigen Sandwerfer gugrunde an legen, in benen der Regel nach Gesellen oder Lehrlinge beschäftigt werden, und ferner für die Aufstellung bes Umlegungsmafiftabes ebenfalls nur diefe Betriebe, ohne Rudficht auf ihren Umfang und die Bahl ber beichaftigten Gefellen oder Lehrlinge, in Betracht zu ziehen, jedoch hier die nicht gewerbeftenerpflichtigen Unternehmer bon ber Beitragspflicht zu befreien, wenigstens aber die Gemeinden mit Rudjicht auf die außerordentliche Verschiedenheit der örtlichen Berhältniffe zu ermächtigen, folde Befreiungen zu beschließen. Diesen Borichlägen hat der Oberpräfident bei Restjetung des Berteilungs- und Umlegungsmaßstabes nicht entsprochen. Runmehr beautragte der Magistrat auf Borfchlag der Gewerbe-Deputation, daß gemäß § 1031 Abfat 3 der Gewerbeordnung diejenigen Meister, welche ber Regel uach fein Versonal beschäftigen, von ber Verpflichtung gur Bahlung von Beitragen befreit und bie Gefanttoften nur auf die Betriebe mit Personal umgelegt, und ferner, daß die durch die Umlegung und Einziehung bes Beitragsanteils ber Stadtgemeinde entstehenden Roften ebenfalls auf die einzelnen Sandwertsbetriebe umgelegt werden durften. In der Begründung des Antrages war ausgeführt, daß sich unter den polizeilich ermittelten 25 000 Sandwertsbetrieben etwa 8000 befänden, in benen tein Berfonal beschäftigt würde. Da die fleinen, ohne Bersonal arbeitenden Meister erfahrungsgemäß einem häufigen Bechfel fowohl hinfichtlich ihrer Bohnung wie auch hinfichtlich ihrer gewerblichen Gelbständigfeit unterworfen feien, fo murbe bie Gingiehung der auf Diefe entfallenden Gingelbeitrage gn gahlreichen Streitfällen führen und mit Schwierigfeiten und Koften verknüpft sein, deren Auswendung in einem nicht gu rechtfertigenden Migverhaltniffe gu bem bon den 8000 Meiftern aufzuhringenden Gefantbetrag fteben murbe. Auch fei mit Sicherheit anzunehmen, daß viele biefer Meister nicht ober nur schwer in der Lage sein würden, bie, wenn auch geringen, Beitrage ju gablen. Es wurden also nicht nur Musfälle, sondern durch Mahnungen, Zwangsvollstreckungen usw. auch nicht unbeträchtliche Mehrkoften entstehen, die alle den übrigen gahlungsfähigen Meiftern mit zur Laft gelegt werben mußten. Auch diefen Antrag lehnte ber Oberpräfident ab, indem er ausführte, daß die Befreiung eines ohne Personal arbeitenden Meifters gegenüber einem Sandwerfer. ber nur einen Lehrling beschäftigte, beffen Geschäftsbetrieb aber tropbem geringer sein konnte als ber eines ohne Silfstrafte arbeitenden Meifters, eine nicht gerechtfertigte Bevorzugung bedeuten wurde. Falls der Magistrat sich der Mühe, die die Ginziehung der Handvoertsfammerfosten von den ohne Histöräte arbeitenden Handvoertern mit sich bringe, nicht unterziehen wolle, so könne nur anheimgestellt werden, die auf diese Kandwerfer entfallenden Beiträge auf den Stadthaushaltsetat zu übernehmen. Wer die Frage, ob es zulässig sei, die Untch die Untlegung und Sinziehung der Handwerfsfammerfosten erwachsenden Untosten den Hondwerfern zur Last zu segen, sei, so sührte der Deerprässdent weiter aus, von ihm die Entscheidung des Winisters für Hande und Gewerbe einzeholt worden. Bevor diese ergangen sei, möchte eres nicht für angängig halten, die Verwaltungskosten von den Handwerfern einzuziehen. Ohne diese Entscheidung abzinvarten, erhob der Wagistrat gegen den Ersaß des Oberprässbeuten Velchwerde bei dem Winister, die jedoch ersolgloß war; auch die Unslegung der Verwaltungskosten worde sir ungulässig erklät.

Die umlagepstichtigen Betriebe sind durch die Bolizei seitgestellt worden, umd zwar ergad die Ermittelung 25 003 Betriebe mit 39 597 Gesellen mid 7054 gehestingen. Diese Zahlen bildeten die Grundlage sür die die drei Zahre 1900, 1901 und 1902 umfassende Beraulagungsperiode. Die Borarbeiten sir die Siedereinziehung der auf die Stadtgemeinde Berlin entsallenen Kosten hatten sich lange Zeit hingezogen, so das die erstmalige Umsegnung ert aufangs 1902, und zwar für die beiden Zahre 1900 und 1901 gemeinsam, ersolgen tonnte. Gude 1902 wurden dann die Kosten sir die Sahre ingezogen.

Mit dem Ablauf der dreiführigen Beranlagungsperiode hatte der Oberprafident, um feststellen zu konnen, ob für die neue Periode ber bisberige Berteilungsmakitab beigubehalten ober ob einer Berteilung unter Zugrundelegung des veranlagten Gewerbestenersates - nötigenfalls unter Testiebung eines fingierten Bewerbestenersates (2 M.) für die gewerbestenerfrei veraulagten Betriche - der Borgna zu geben fei, eine gemeinsame Beratung angeordnet, an der zwei Bertreter des Oberprafidiums, je ein Bertreter des hiefigen Polizeipräsidiums und der Regierungen in Potsdam und Frankfurt a. D., zwei Bertreter des hiesigen Magistrats, je ein Bertreter der Städte Charlottenburg und Botsbam, drei Bertreter der hiesigen Sandwerfsfammer und zwei Bertreter der Handwerfsfammer zu Frankfurt a. D. teilnahmen. Das Ergebnis biefer Beratung war, daß mit Ausnahme der Bertreter der Stadtverwaltungen Berlin und Charlottenburg alle Anwesenden für einzig gerecht die Umlegung der Saudwerkstammerbeiträge nach dem bereits eingeführten Ropffatssuftem unter Freilaffung ber felbständigen Sandwerfer mit weniger als 420 M. Ginkommen anerkannten. Die Bertreter von Berlin hatten fich, entsprechend dem bisherigen Standpunft ihrer Berwaltung, für die Bugrundelegung bes veranlagten Bewerbesteuersates bei völliger Freilasima ber gewerbesteuerfrei vergulagten selbstftanbigen Sandwerker ausgesprochen. Auch wiesen sie auf die groken Schwierigkeiten hin, die bei der Ausführung der von der Mehrheit vertretenen Ansicht

die Bahlung der einzelnen Sandwertsbetriebe nebft dem darin beschäftigten Silfsverfongl in einer Stadt von dem Untfange Berlins bereite, Schwierigkeiten, Die auch nicht im richtigen Verhältnis zu denjenigen Summen ständen, nu deren Erhebung es sich handele. Rachdem hierauf der Vertreter des Polizeibräsidiums die mit Danf aufgenommene Erflärung abgegeben hatte, daß letteres fur die Rablung die Schntelente zur Berfügung ftellen werde, porausgesett, daß diefe mit anten Kormularen ausgestattet würden und dem Volizeibräsidinut genügende Reit, etwa 8 Bochen, für die Durchführung des Rählgeschäfts gelaffen würde, einigte man fich über folgende Grundzüge: Die Sandwerfstammer ftellt auf ihre Rosten die Kormulare für die jährliche Rählung der Sandwerksbetriebe fest und sendet fie an das Polizeipräfidium, das die kostenlose Ausfüllung durch feine Draane übernimmt. Das fo gewonnene Material wird, wenn möglich, den Gewerbeinspektoren zur Borprüfung übermittelt. Der Magiftrat itellt darauf die Ratafter der pflichtigen Sandwerksbetriebe auf. Die Formulare für die Bahlung und die den Bolizeibeamten zu erteilende Buftruftion find nach Auhörung des Magistrats, des Bolizeipräsidinung und der Sandwerkskammer festguftellen. Als Beitvunft ber Bahlung wird ber Monat April als aut besten geeignet augesehen.

Der Derpräsident hat diese Grundsätz gebilligt und als Maßtab für die Kostenberteilung auf die Gemeinden die Aals der Handmerksekritede unter Verüffichtigung des in jeden Betriede beschäftigten technischen Hilberschaube in jeden Betriede beschäftigten technischen Hilberschaube führinnet und als Einheitistab für jeden Betriedsünfader (Meister, Handsgewerbetreibenden usw.) 10 M., für jeden Gesellen (Gehilfen, Gehilfin) und jede diesen Personen gleichzieden hilber die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kenneinden ihr die Kanlingen die Konneinden ihr die Kanlingen die Konneinden die Konneinder kanner seigen der Konneinden die Konneinder die Konneinden der Kanner hat für die Etatsjahre 1903 die einschlen der Kanner hat für die Etatsjahre 1903 die einschlen der Kanner hat für die Etatsjahre 1903 die einschlen der Kanner hat für die Etatsjahre 1903 die einschlen der Kanner hat für die Etatsjahre 1903 die einschließlich 1907 (Kestung.)

Die hiernach im Jahre 1903 vorgenommene Jählung ergab ein von der im Jahre 1901 durch die Polizei erfolgten Keiftlesung sehr verschiedenes Kelultat. Es wurden nämlich im ganzen 45 405 Betriebe mit 104 214 Gesellen und 18 211 Lehrlingen gezählt. Im Jahre 1904 sehriebe mit 104 214 Gesellen und 18 211 Lehrlingen gezählt. Im Jahre 1904 sehriebe der Volizeiprässent für dieses Jahr und im Jahre 1905 süberhanpt jede Withvirfung bet einer Neuzählung der Betriebe ab, obsichon, wie erwählut, in der Konserenz von seinen Betrieter die jährliche Withvirfung der Polizei zugesagt worden war. Die Abelphung wurde damit begründet, daß durch die Jähsung im Jahre 1903 den Polizeiredieren eine große Belastung und bedeutende Schwierissseiten eine große Belastung und bedeutende Schwierissseiten eine große Belastung und bedeutende Schwierissseiten entstanden

seien. Bei dem allgemein bekannten und sich immer mehr fühlbar machenden Mangel an Schutzenten milie in der Verwendung derfelben die äuserste Beschräumg eintreten und jedeufalls von ihnen jede Belastung mit Arbeiten, die nicht zu ihren eigentlichen Dienstobliegenheiten gehörten, serngehalten werden. Bei dieser Sachlage mußte, da nus keine Organe zur Vornahme der Jählung zur Verfügung stehen, immer das aus dem Vorjahr verbliebene Material der neuen Umselmun zuernden.

Der Roftenanteil ber Stadt Berlin belief fich

| im | Jahre | 1900 | auf |  |  |  |  |  | 18 710,00 | M |
|----|-------|------|-----|--|--|--|--|--|-----------|---|
|    |       | 1901 | ,   |  |  |  |  |  | 23 387,50 | ø |
| ÷  | a     | 1902 | 7   |  |  |  |  |  | 23 387,50 | 2 |
| ÷  |       | 1903 | 8   |  |  |  |  |  | 40 825,90 | ø |
|    |       | 1904 |     |  |  |  |  |  | 40 825,90 | 3 |
|    | ø     | 1905 | 3   |  |  |  |  |  | 51 032,88 | ø |

Bur Biedereinziehung dieser Beträge und der Ausfälle aus den Vorjahren wurden folgende Umlagebeiträge erhoben:

| im Jahre |  | Betriebsinhaber      | für den<br>Gefellen | Lehrling  |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------|
| 1900 .   |  | 0,40 Al.             | 0,20 M.             | 0,10 .11. |
| 1901 .   |  | 0,50                 | 0,25 .              | 0,125     |
| 1902 .   |  | () <sub>p</sub> 53 = | (),27 =             | 0,18 =    |
| 1903 .   |  | (),40 =              | 0,20 =              | 0,10      |
| 1904 .   |  | 0,45 *               | 0,23 =              | 0,11 =    |
| 1905 .   |  | (),60 =              | (),30 =             | 0,15      |

Die Belaftung des einzelnen ift hiernach nur gang gering.

Muf dem Gebiete des Lehrlingswesens stehen gemäß §§ 103n Abs. 22, 128 mb 128a der Gewerbeordung dem Magistrat strafrechtliche Juntsionen zu, deren Ausübung der Gewerbe-Teputation übertragen wurde. Die Strafssesseung ans § 103n erfolgt auf Antrag des Borstandes der Hondwerfssessischen Ausgeber Jahren der Vorstande erst seit dem Jahren 1904 Gebrauch. In den beiden letzten Jahren der Berichtszeit sind im ganzen 13 Geldsstrafen seitzgeicht worden, und zwar ausschließlich wegen unterlassener Einreichung ordnungsmäßiger Lehrverträge an die Handwerfssaumer. In A Fällen wurden se 5 M., in 5 Fällen je 10 M. und in 4 Fällen (Wiederholmungskässen) in 20 M. Strafe ausserleten.

Wegen Haltens einer zu Umfang ober Art des Gewerbebetriebes im Wissverhältnis stehenden Zahl von Lehrlingen lagen im ganzen 31 Anzeigen vor. Hiervon gaben 16 feinen Anlaß zum Einschreiten, weil sie unbegründet waren, oder weil die Betriebsinhaber freiwillig die Bahl ihrer Lehrlinge auf das guläffige Maß herabsetten. 3 Fälle erledigten fich badurch, daß ber Betrieb aufgelöst ober andere organisiert wurde, 1 Fall war bis jum Schluft der Berichte-Beit noch nicht erledigt. In den übrigen 11 Fällen mußte die Berabsebung der Lehrlingsgahl angeordnet werden. Es wurden in ben einzelnen Betrieben 5 bis 30 Lehrlinge gehalten; Die Gewerbe-Deputation fchränfte Diefe Bahlen auf 3 bis 18 ein. Die in 8 Fällen gegen die Anordnung der Gewerbe-Deputation beim Stadtausichnik erhobene Klage hatte nur in 2 Källen den Erfolg, daß die zu lüffige Rahl ber Lehrlinge erhöht wurde, nämlich von 3 auf 6 (fouft wurden 15 Lebrlinge gehalten) und von 8 auf 12 (fonit 30 Lebrlinge). Die im ersteren Talle nach beim Bezirksausschuß eingelegte Berufung hatte den weiteren Erfolg. baß bie Bahl endgültig auf 8 festgesett wurde. Gine zweite in einem andern Falle eingelegte Berufung war erfolglos. Bon ben 11 Betrieben, die hier in Betracht famen, waren 5 Mechaniferbetriebe, 2 Maschinen- und Bertzengfabrifen, 1 Nadlereibetrieb (Teilbetrieb eines größeren Fabrifunternehmens), 1 Spezialbetrich für Lederwarenfabrikation, 1 Arawattennäherei und 1 Hotelfüchenbetrieb.

Auf Grund bes § 126a ber Gewerbeordnung war in ber Berichtszeit gegen 2 Lehrherren, einen Buchseumacher und einen Mechanifer, ein Berfahren auhängig. Der erstere hielt in seinem Betriebe nur Lehrlinge, beren Ausbildung ibm allein oblaa. Er war häufia tagelang ans feiner Berfitatt fern und überließ die Beaufsichtigung der Lehrlinge feiner Frau und dem altesten Lehrling. Da er trot Berwarung diese Pflichtwidrigkeiten fortsette, wurde ihm bon der Gewerbe-Deputation die Befugnis jum Salten und gur Anleitung von Lehrlingen ganz entzogen. Seine hiergegen beim Stadtausschuß erhobene Alage wurde zurückgewiesen. Auf Berufung erfannte ber Bezirksausschinft jedoch bahin, daß ihm die Befuguis nur auf 2 Jahre zu entziehen fei. Gegen den Mechanifer hatte die Gewerbe Deputation ebenfalls die dauernde Entziehung ber Befugnis ausgesprochen. Gegen biefen Lehrherrn war ichon borber megen Lebrlingszückterei (§ 128 der Gewerbegrdungg) eingeschritten worden. Bei dieser Gelegenheit wurde die Beschuldigung erhoben, daß er seine Lehrlinge über das zuläffige Maß hinans zuchtige. Das hieranf gegen ihn aus § 126a der Gewerbeordnung eingeleitete Berfahren ergab ferner, daß er wegen verschiedener Bergeben gerichtlich bestraft war, in ungunstigen Bermögensverhültniffen lebte und einen austoherregenden Lebenswandel führte. Die Anordnung der Gewerbe-Deputation focht er im Wege ber Mage beim Stadtansichuß an. Die Mage wurde jedoch zurnachewiesen und ebenfo die hierauf bon ihm beim Begirtsausschuft eingelegte Bernfung.

Die selbständige Ansübung des Schorusteinfegergewerbes im Stadtbezirf Berlin ift nur benjenigen Schorusteinfegern gestattet, die gemeinsam vom Bolizeipräfidenten und Magiftrat als Bezirksichorniteinfegermeister angestellt find. Die Anstellung erfolgte bisher auf Grund des Regulative für den Betrieb des Schornsteinsegergewerbes im Stadtbegirf Berlin vom 16. Rovember 1888, und smar mar für jede Vermehrung der porhandenen Bahngebände um 230 ein Begirfsichorniteinfeger neu anguitellen. Diefes Megulatip ift aufgehoben und durch die mit Ruftimmung des Magistrats erlassene Rolizeivergrumme pom 14. September 1905, betreffend Regelung ber Auftellungs. und Entlaffungs. verhaltniffe fowie ber Pflichten ber Begirtefchornfteinfegermeifter im Ctabtfreife Berlin, erfett morben, die am 1. Oftober 1905 in Araft getreten ift. Die neue Bofizeivergramma ift zum Teil dem bisberigen Regulativ nachgebildet, zum Teil enthält fie Abanderungen oder Erganzungen. Als wesentlichste Abanderung ist eine andere Festsebung des für die Anstellung der Bezirksichornsteinfegermeister geltenden Magitabes hervorzuheben. Rach dem neuen Magitab ift für jede Bermehrung "ber bebauten Grundftude mit Tenerungsanlagen" (ftatt "Bohngebäude") um 250 (ftatt 230) ein Bezirfsichornsteinfeger uen grauftellen: doch bleibt die Rabl der auf Grund des alten Regulative am 1. Oftober 1905 porhandenen Begirfofchornsteinfegerstellen unweränderlich. Un diesem Tage bestanden im gangen 113 Stellen.

Die gemäß § 105b Albfat 2 der Gewerbeordnung zulässige ortsstatutarische Einschränkung der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe, die don der Stadtverordneten-Versammlung wiederholt und zuletzt im Jahre 1899 abgelehnt murde, ist in diese Verisstszeit doch eingetreten. Die Gemeindebehörden haben den Erlaß eines Ortsstatuts belchlossen, durch das die Beschäftigung von Gehilfen, Lecktlingen und Nebeitern an Sonn und Keitagen in Fabrik, Engross, Vank, Bersicherungs, Speditions, und Kgenturgeschäften auf die beiden Vormittagskunden von 8 bis 10 Uhr eingeschränkt wird. Das Ortsstatut, dessen Vormittagskunden von 8 bis 10 Uhr eingeschränkt wird. Das Ortsstatut, dessen Vormittagsdisseit mit dem Lapen 1. April 1905 in Kraft treten; doch ist seine Genehmigung durch den Oberpräsidenten erst nach Schliß der Verlässeit mit dem Vormittagskunden vor Wahgade ausgesprochen worden, daß es mit dem Tage der Berössentlichung in Kraft zu treten habe. Die Verössentlichung ist am 24. und 27. Wai 1906 ersost.

### Rranfenverficherung.

Auch in der Berichtsperiode hat die Zahl der auf Grund des Arankenverlicherungsgelehes versicherten Versonen beständig zugenommen, und zwar stie sie von 497 814 auf 670 078, d. h. um 34,6%. Die Ichresbeiträge sind von 12055807 M im Jahre 1900 auf 22002862 M im Jahre 1905 gestiegen.

Bir erwähnten im vorigen Bericht als Gennd für die Steigerung neben der fortbanernd wachsenden Bewölferungstiffer unferer Stadt und der später noch zu schiftenden Wirfing der am 1. Januar 1904 in Kraft getretenen neuen

Novelle gum Kranfenwersicherungsgesetze u. a. auch die Tatsache, daß die städtischen Behörden wiedersicht durch ortssslaatstartische Vorschriften die Kranfenversicherungspssich auf weitere Kresse der Bewölferung, so namentlich auch auf die in der Sansindultrie beschäftigten Personen, ausgedehnt hatten.

Im folgenden geben wir zunächst einen Aberblicf über die bei der Durchführung dieser Bersicherung notwendig gewordenen Arbeiten:

Nach & 1 des Aranfenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 waren bis jum Jufrafttreten ber Rovelle gu biefem Gefete Berfonen, welche von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer Betriebestätten beichäftigt wurden, gefeslich nicht ber Mraukenpersicherungspflicht unterworfen; sie konnten vielmehr nur durch statutariiden Gemeindebeichluft nach § 2 Riffer 4 a. a. D. ber Berficherungspflicht unterworfen werben. Hierin ift durch die Novelle vom 10. April 1892 eine Anderung infofern eingetreten, als ber gefetlichen Kranfenverficherungspflicht bom 1. Januar 1893 ab alle innerhalb und ankerhalb ber Betriebsitätten beidiaftiaten unfelbitändigen Bersonen unterworfen find, und die fafultative Berficherungspflicht auf Grund ftatutarifcher Bestimmung einer Gemeinde ausgebehut werden fann "auf felbitundige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsftätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit ber Berstellung ober Bearbeitung gewerblicher Erzengniffe beschäftigt werden (Sausinduftrie), und gwar auch für den Kall, daß fie Rob- und Silfsftoffe felbit beichaffen, und auch für die Zeit, während welcher fie vorübergehend für eigene Rechung arbeiten".

Die Abgrengung aber berjenigen Berjouen, welche gu ben nach § 1 ber Novelle des Kraufenversicherungsgesetes grundsätlich Versicherungspflichtigen gehören, pon benienigen, welche nach § 2 Abf. 4 a. a. D. nur im Salle bes Beitebens eines Ortsitatuts ber Berficherungspflicht unterworfen fein murben, hatte fich als ungemein ichwierig berausgestellt. Wenn auch die Gerichte, insbesoudere das Oberverwaltungsgericht und das Reichsversicherungsamt, bemüht gewesen waren, die Merkugle für die Unterscheidung der Sausindustriellen von ben Seimarbeitern möglichft icharf abzugrenzen, fo war boch bei ber Bielgestaltigfeit der hier herrschenden Arbeitsbedingungen und den verschiedenartig ausgestalteten Begiehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bie Geftstellung der mangebenden Unterscheidungsmerknigte und die hierauf zu gründende Einordnung in eine ber beiben Rategorien mit ben größten Schwierigkeiten berbunden. Die Frage, ob der in Rede ftebende Arbeitnehmer als versicherungspflicktiger Heimarbeiter oder als nicht verlickerungspflichtiger selbständiger Hausindustrieller anzuschen sei, ist beshalb auch ber Gegenstand gablreicher Streitigfeiten und Brozesse gewesen. Der hierbei zutage getretenen Rechtsnussicherheit und den für die Beteiligten hieraus erwachsenden ungunftigen Folgen follte die von der Gemeindebehörde zu beschließende ortsitatutarische Erweiterung der

Arankenversicherungspilicht auf die sogenannten Hausgewerbetreibenden abhelfen. Gin dahingehender Antrag wurde auch im Juni 1895 von der Armen-Direktion und im September von 27 hierbei besonders interessierten Krankenkassen, gestellt.

Nachdem gunachst beguglich ber bier in Betracht fommenben Gragen. 3. B. "In welchem Umfange wird in Berlin Sansinduftrie betrieben? In meldem Umfange arbeiten Sausinduftrielle für mehrere Arbeitgeber? Findet bei ber Sausinduftrie ein Wechfeln bes Arbeitgebers häufiger als bei fonftigen Arbeitsperhaltuiffen ftatt? Wie ftellen fich bie Sansinduftriellen und wie beren Arbeitgeber jur Ausbehrung ber Berficherungspflicht? In welchem Umfange wird von den Hausindnitriellen ichon ietst freiwillig Beriicherung gegen Arankheit genommen?" das erforderliche Material gesammelt war, erflärte sich die Gewerbe-Deputation grundfählich mit der Ausdehnung der Rranfenversicherung auf die Sausinduftriellen einverstanden und übertrna die notwendigen Borarbeiten einer besonderen Kommission. Diese brachte bis jum nachsten Jahre ihre Arbeiten gum Abichluß und erstattete dem Plenum der Gewerbe-Deputation in feiner Situng bom 21. Dezember 1896 Bericht. Der borgelegte Entwurf eines Ortsftatuts, ber, wie vorweg bemerft werden mag, schon im wesentlichen bie später in Kraft getretenen Borichriften enthielt, wurde unberändert in der Borlage der Mommiffion mit allen gegen zwei Stimmen angenommen und dem Magiftrat überreicht. Mis er aber bort am 30. April 1897 gur Beratung fam, waren ingwijchen aus dem Rreife der Arbeitgeber, insbesonders der Damen- und Rindermantelfabritanten, der Bajdejabritation, der Herren- und Anabentonfettion, ber Schirmfabritation Die verschiedensten Betitionen und Borftellungen bei ber Gemeindebehörde gegen ben Erlaß eines Ortsitatuts in ber begbiichtigten Jorm eingegangen. Daher verwies der Magistrat mit Rücksicht auf diese Betitionen den Antrag auf Krankenversicherung der Sausindustriellen nochmals an die Gewerbe-Deputation gurud. Sier wurde unn aber angesichts des inzwischen befannt geworbenen Entwurfe eines Gesetes über bie Abanderung ber Bewerbeordnung und des Mraufenversicherungsgesebes, wonach die Anwendung bes § 1 des Rranfemberficherungsgesetes auf die im § 2 Riffer 4 bezeichneten Sausinduftriellen auch durch Beschluß des Bundesrats erftrect werben follte, die weitere Beratung des Gegenstandes einstweilen ansgesett.

Da aber der Gesebentunrs uicht zur Berabschiedung gelaugte, nahm die Kommission ihre Arbeiten wieder auf. Sie zog nun die Bertreter der einzelnen in dieser Sache eingegangenen Petitionen zu ihrer Situng hinzu, und zwar sowohl aus den Arcisen der Arbeitunder als denen der Arbeitundpuer. Das Ergebnis dieser Beratungen war, daß man allseitig in dem Bedürfnis der Kusdehnung der Arantenwersicherungspisicht auf die Haubenbufftie übereinstimute, daß aber über die Frage, ob die Beitragspssicht den Unternehmern oder den Instigmenten aufzuerlagen sie, seine Einsamm erzielt werden fonnte.

Schlieflich entschied fich die Kommission, abweichend von ihrem früheren Untrag, für ein Ortsftatut, welches nicht nur die Verpflichtung zur Au- und Abmeldung, fondern auch die Beitragspflicht dem unmittelbaren Arbeitgeber auferlegte. Diesem veranderten Entwurfe ftimmte die Gewerbe-Deputation gu. Der Magiftrat vertagte gnuächst bie Beschluffaffnug über Diefes Drisftatut, um abzuwarten, bis ber in ber Thronrede angefündigte Geschentwurf, betreffend die Abanderung der Gewerbeordnung, eingegangen war, oder bis feststand, daß eine acfebliche Reaelung diefer Materie nicht nicht beabsichtigt werbe. 3uzwifden wurden die beteiligten Kranfenfaffen gemeinsam gegen den vorliegenden zweiten Entwurf vorstellig, der und ihrer Behauptung eine große Angahl an fich wenig leistungofähiger Personen zu beitragspflichtigen Arbeitgebern ftempeln und die Raffen dadurch außerordentlich ichadigen murde. Der Magiftrat beichlog dann, das von der Gewerbe Deputation vorgelegte Ortsftatut abzulehnen, die Frage des Erlaffes eines Statuts fur die Sausinduftrie aber nach Ablauf einer Frift von etwa 2 Jahren wieder in Erwägung ju gieben. Mafgebend für diefen Beichluft war die heftige Geguerschaft, welche in den beteiligten Areisen gegen den Erlaß eines Ortsftatuts hervortrat, fowohl auf feiten der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer und Aranfenfaffen, je nachbem das Statut die Berpflichtung gur Bablung ber Beitrage ben großinduftriellen Unternehmern ober ben unmittelbaren Arbeitgebern auferlegen wollte.

Es fand dann frater am 7. Mai 1900 eine Sithung einer gemischen Seputation zur Beratung über den Erlas eines Trisstatuts statt, in der beschlossen wurde, den Gemeindebehörden die Atmahme des Drisstatuts in seine ersten Fassung zu eunstessen. Dieser von der Gemeindebehörden die Kunahme des Drisstatuts in seine ersten Fassung zu eunstessen. Dieser des werden der unterschlied isch von dem später ausgearbeiteten hauptsächlich dadurch, daß er die Beitragspslicht nicht dem unmittelbaren Archischen, sowie dem Unternehmer, dem Großindvisriessen übertragen wolkte.

Unter dem 2. November 1900 beschloß der Wagistrat dann auch den Erlaß des Ortsstatuts unch Naßgade des ersten Eutwurfs. Rachdem auch die Stadtwerordneten Versammlung durch Beschluß und 20. Tezender 1900 ihre Justimmung erteilt hatte, wurde der Entwurf au 8. Januar 1901 dem Oberpräsidenten vorgelegt. Tieser erteilte die Genehuigung durch Erlaß vom 23. Ungust 1901, erhob ader Bedeuten daggen, daß das Ortsstatut in der gegebenen Fassung die Großmuternehmer nur für den Fassun Veitrag für das Versonal der Hausscherbetreibenden verpflichtete, wenn die beschäftigten Stisspersonen selbst "Hausscherbetreibende" sein, während die Beitragspsschicht sie mitbeschäftigten unselbssändigen Urbeiter, einschsieß der "Seinnarbeiter", den arbeitgebenden Hausscherbetreibenden verbliebe. Die städslichen Behörden erfannten die Verrechtaung diese Vedenkens au. nahmen deskalb von der Ver-

öffentlichung des Ertsstatuts Abstand und beschlossen, de Sabung dahin abzuändern, daß in den Fällen, in denen der unmittessare Arbeitgeber selbst der Verlicherungspflicht unterliege, die Selträge und Eintrittsgelder sin alle von ihm beschäftigten verlicherungspflichtigen Versonen, gleichviel ob Sansgewerbetreibende oder unselbständige Arbeiter, derzenige zu zahlen habe, sin bessen Geschäftsbetrieb einer Versonen durch den Sansgewerbetreibende als numittelvaren Arbeitgeber beschäftigt werden. Tie mit Zustimmung der Stabtwerordneten-Versammlung derart abgeänderte, nuter dem 7. Estober 1901 vom Magistrat ansgefertigte Sahung (Ortsstatut) wurde dann vom Seerpräsibenten unter dem 14. Estober desselden Jahres genehnigt und trat am 1. Januar 1902 in Krait. Der Verstatt der Sahung ist im Inhange abgedruckt.

Die Einführung dieser Satung machte in vielen Fällen eine Abanderung ber Kaffenstauten erforberlich.

Tie Jahl der als Pflichtmitglieder gemeldeten Hansgewerbetreibenden, einichliefilich der iogenammen Heinardeiter, stellte sich nach den Ungaben der Nassen, die aber von diesen sehrt jam Teil als nicht ganz zwerlässig bezeihnet wurden, im Frühjahr 1902 auf 40281. Hierardeiter besanden sich 4048 männliche und 35633 weibliche Kassenmitglieder. Den Ortskrantenkassen gehörten davon 31 706, den Vetriebsfransenkssignen siber den Innungskrantenkassen zu der Sankgewerbetreibenden sind in den sollsgewerber treibenden sind in den sollsgewerber und der Sanksewerber sind in den sollsgewerber nicht der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der Sanksewerber und der S

Leas die Virfamteit des Drisstatuts anbetangt, so fann man wohl sogen, daß sich diese im allgemeinen als jegensreich erwiesen hat. Allerdings umß leider erwähnt werden, daß sich dei einem Teile der sinr die Kansindnstrie in Verracht fommenden Unternehmer eine erhebliche Abneigung gegen die Abernahme berjenigen Verpflichtungen gezeigt hat, die das Artansenversicherungsgesets bezw. das Drisstatut den Arbeitgebern auferlegt. Dem Vernehmen nach ging das Bestreben vieler Unternehmer den sollsändigen Hansgewerbetreibenden gegenüber dahin, grundsästlich nur solchen Versonen Veschäftigung zu geben, die infolge der Hermalistung zur Gewerbetreibenden versichtung zur Gewerbetreibenden versichtung zur Gewerbestreibenden versichtung zur Gewerbestreiben versichtung zur Gewerbestreiben versichtung zur Gewerbestreiben versichtungszunge nicht untersiegen oder als Mitglieder freier Hilfskassen von dem Eintritt in die Jwangsfassen befreit sind.

Die Jahl der in dieser Berichtsperiode nach § 58 des Aransenversicherungsgesebse vom Ragistrate als Aufsichtsbehörde in erster Justanz zu entscheidenden Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Mitgliedern einerseits und den Aussen sowie über die Verpflichtung zur Leitung oder Einzahlung von Veiträgen sowie über Untersstübungsausprüchte und über die von den Aussenversichen gegen die Massenwirtsche und über die von den Aussenversichen gegen die Massenwirtsche festgesetzen Ordnungsstrafen betrangen:

| im | Jahre | 1901 |  | 2437;  | durch | formelle | Entscheibung | wurden | erledigt | 872 |
|----|-------|------|--|--------|-------|----------|--------------|--------|----------|-----|
|    |       | 1902 |  | 2675;  | e     | e        |              |        | ø        | 900 |
| e  | ď     | 1903 |  | 2544;  |       |          | -            |        | 2        | 745 |
| *  | 12    | 1904 |  | 2737;  |       |          |              | *      | 7        | 868 |
|    | 1     | 1905 |  | 2838 . |       |          |              |        |          | 849 |

Die Jahl der durch die Vermittelung der Gewerke-Deputation vom städtischen Vollfreckungsamt erledigten Anträge auf Beitrelbung rückfändiger Veiträge hat sich gegen die verslossen Verschsterdere Verschsterde der 1900 insgesamt 16 202 derartige Anträge gestellt und 237 210 M. zwangsweise eingezogen wurden, stiegen die entsprechenden Jahlen im Jahre 1905 auf 28 800 Anträge mit zusammen 587 445 M.

Wie schon früher, wurde auch die noch nicht 100 Mitglieder umsassende Gemeinde. Krankenversicherung unter Aussicht des Oberpräsidenten von der Gewerbe Deputation verwaltet.

Wie im vorigen Verichte geben wir auch diesmal wieder eine vergleichende Aufannmenstellung einiger Hauptzahlen über die Verhältnisse der Kassen für die Jahre 1901 dis Ende 1905 nehft einem Aberblict über die Vetriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum.

| Sta=                    |         | Mitgl      | iederzahl | ber       |           | Gejamteinnahme der |                          |           |                                                 |            |  |  |  |
|-------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Sta=<br>lender=<br>jahr | Tris-   | Betriebs-  | 3unungs-  | membe     | ûberhaupt | Orto:              | Betriebs-<br>rantentaije |           | Ge-<br>meinber<br>Rranten-<br>ver-<br>ficherung | überhaupt  |  |  |  |
|                         |         | ctunicatua |           | ficherung |           | M                  | M.                       | .11.      | M                                               | -Н.        |  |  |  |
| 1901                    | 370 473 | 79 470     | 49 671    | 51        | 499 665   | 12 109 628         | 8 042 929                | 1 199 560 | 1361                                            | 16 853 478 |  |  |  |
| 1902                    | 399 978 | 79 635     | 61 051    | 55        | 540 719   | 13 190 572         | 3 259 808                | 1 475 771 | 1635                                            | 17 927 786 |  |  |  |
| 1903                    | 481 410 | 87 939     | 65 945    | 58        | 585 847   | 14 787 784         | 3 797 762                | 1 681 035 | 1797                                            | 20 218 328 |  |  |  |
| 1904                    | 461 672 | 101 668    | 68 982    | 45        | 632 867   | 18 904 237         | 5 049 892                | 2 246 924 | 968                                             | 26 201 521 |  |  |  |
| 1905                    | 488 011 | 110 579    | 71 442    | 46        | 670 078   | 20 815 959         | 5 276 588                | 2 646 013 | 1014                                            | 28 739 574 |  |  |  |

|                         |            | Gejam                    | taużgabe  | e ber                                           |            | barunter Bermaltungstoften ber |           |         |                                           |           |  |  |  |
|-------------------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| star<br>lenderr<br>Jahr | Dris-      | Betriebs:<br>ranfentasse |           | Be-<br>meinde-<br>Kranken-<br>ver-<br>sicherung | überhaup!  | ,                              | Betriebs- |         | neinbes<br>stranfen-<br>ber-<br>ficherung | überhaupt |  |  |  |
|                         | Me         | Mi                       | Me        | M                                               | Mi         | M                              | Me        | M       | M.                                        | M         |  |  |  |
| 1901                    | 11 606 028 | 2 948 028                | 1 187 969 | 1861                                            | 15 698 886 | 888 080                        | 88 214    | 109 865 |                                           | 985 609   |  |  |  |
| 1902                    | 12 580 408 | 8 150 860                | 1 404 824 | 1685                                            | 17 187 222 | 928 698                        | 88 875    | 181.885 | _                                         | 1 094 458 |  |  |  |
| 1908                    | 14 212 407 | 8 716 854                | 1 606 971 | 1797                                            | 19 588 029 | 1 030 189                      | 50 609    | 140 682 |                                           | 1 221 430 |  |  |  |
| 1904                    | 18 139 668 | 4 970 686                | 2 185 942 | 968                                             | 25 267 264 | 1 192 809                      | 78 167    | 157 871 | _                                         | 1 422 847 |  |  |  |
| 1905                    | 20 025 114 | 5 175 991                | 2 529 656 | 1014                                            | 27 781 775 | 1 302 374                      | 68 525    | 177 326 | -                                         | 1 548 225 |  |  |  |

|                        | Gejami     | vermögen          | einfcht.   | Refer | ocionds    | Rrantheitsfälle |                                          |        |           |          |  |  |  |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------|------------|-----------------|------------------------------------------|--------|-----------|----------|--|--|--|
| Aa»<br>lender»<br>Zahr | Drts-      | Numer tout of tou |            |       | überhaupt  | Dris-           | Orts-   Betriebs- Junus<br>Krantenfassen |        |           | йбехђапр |  |  |  |
|                        | M          | Mi                | M          | M     | A.         |                 |                                          |        | ficherung |          |  |  |  |
| 1901                   | 8 062 565  | 1 664 709         | 639 444    | -     | 10 866 718 | 150 875         | 89 860                                   | 15 271 | 17        | 205 028  |  |  |  |
| 1902                   | 8 555 554  | 1 761 429         | 658 268    | -     | 11 005 251 | 158 858         | 86 767                                   | 18 014 | 20        | 208 154  |  |  |  |
| 1903                   | 8 814 882  | 2 059 768         | 697 992    |       | 11 572 087 | 172 840         | 48 267                                   | 22 267 | 24        | 288 898  |  |  |  |
| 1904                   | 9 998 476  | 2 685 650         | 775 568    | -     | 18 409 689 | 197 801         | 52 715                                   | 25 989 | 14        | 276 019  |  |  |  |
| 1905                   | 11 605 602 | 8 180 402         | $942\ 125$ | _     | 15 728 129 | 195 809         | 55 996                                   | 25 620 | 18        | 276 943  |  |  |  |

Die folgenden Tabellen enthalten Abersichten über die Mitgliederzahlen der Ortse, Betriebs- und Jummgs-Krankenkassen und der Gemeindefrankenderssicherung für die Jahre 1904 und 1905.

I. Bahl ber Mitglieber.

| Art der Kaffen,<br>Zahr,<br>Witglieder (männl., weibl.) | Januar  | April   | Anfang<br>Juli | Dfrober | Januar  | Durch-<br>fcnitt<br>aller<br>Monate |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Drise   1901   männlidi                                 | 267 597 | 276 096 | 279 216        | 289 310 | 288 665 | 281 199                             |
| tranten-                                                | 175 054 | 183 349 | 175 219        | 183 796 | 181 249 | 180 478                             |
| toffen 1905 (männlich                                   | 283 665 | 293 900 | 298 590        | 807 569 | 300 598 | 299 185                             |
| tuffen   1905   weiblich                                | 181 249 | 189 946 | 183 969        | 192 887 | 198 318 | 188 876                             |
| Betriebs- 1904 / manulich                               | 74 623  | 76 922  | 50 966         | 84 207  | 83 959  | 80 607                              |
| franten= 1904   weiblich                                | 19 761  | 19 915  | 20 791         | 21 788  | 22 870  | 21 061                              |
|                                                         | 88 959  | 85 758  | 87 809         | 76 775  | 98 419  | 87 082                              |
| taffen 1905   matteria                                  | 22 370  | 22 491  | 28 170         | 21 785  | 25 819  | 28 497                              |
| ( männlich                                              | 43 098  | 48 259  | 44 251         | 44 893  | 42 978  | 43 980                              |
| franken= 1904   meiblich                                | 21 820  | 26 916  | 24 693         | 27 002  | 22 654  | 25 052                              |
| iranien.                                                | 42 978  | 45 590  | 46 980         | 47 608  | 46 216  | 46 445                              |
| taffen   1905   meiblich                                | 22 654  | 28 075  | 22 906         | 25 781  | 24 015  | 25 000                              |
| Bemeinbe-f ( mannlich                                   | 16      | 14      | 18             | 13      | 11      | 18                                  |
| franten- 1904   weiblich                                | 33      | 33      | 34             | 31      | 29      | 8:                                  |
| ver-   manulich                                         | 11      | 14      | 15             | 16      | 19      | 15                                  |
| ficherung 1905   meiblich                               | 29      | 30      | 31             | 82      | 84      | 81                                  |
| ( ( männlich                                            | 385 244 | 396 291 | 404 446        | 418 428 | 410 613 | 405 749                             |
| Mile 1904   weiblich                                    | 216 668 | 230 213 | 220 787        | 232 562 | 226 302 | 226 618                             |
| Raffen   manulich                                       | 410 613 | 425 262 | 433 394        | 431 968 | 440 252 | 482 674                             |
| 1905   meiblich                                         | 226 802 | 240 542 | 230 076        | 240 485 | 243 186 | 287 404                             |

In der folgenden Tabelle in die Jahl der Ertranfungen und Sterbefälle mit Angabe der Krankheitsdauer in Tagen für männliche und für weibliche Uranke zusammengestellt.

II. Bahl ber Erfranfungen und Sterbefälle.

| Art der Raffen,<br>Zahr,<br>Mitglieder (männl., weibl.)                                  | Grirai<br>Zälle                         | nfungen<br>Tage                                  | Zierbe:<br>fálle                 | Bon j<br>Mitgl<br>er,<br>trantien |                               | Bon<br>100<br>Ere<br>tranften<br>ftarben | Strant<br>tage<br>1<br>Mitalieb  | 1 (fe-                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dris*   1904   männf.<br>franfen*   1905   männf.<br>tailen   1905   männf.              | 115 851<br>81 950<br>117 106<br>78 203  | 2 915 621<br>2 510 714<br>2 909 968<br>2 417 800 | 2 687<br>1 388<br>2 899<br>1 242 | 41,0<br>45,4<br>89,1<br>41,4      | 0,96<br>0,17<br>0,97<br>0,66  | 2,13<br>1,69<br>2,48<br>1,59             | 10,37<br>13,91<br>10,03<br>12,60 | 25,28<br>30,44<br>25,62          |
| Betriebs- 1904 { männl. weibl. } traufen- 1905 { männl. weibl. }                         | 42 218<br>10 497<br>44 658<br>11 338    | 834 541<br>283 494<br>867 531<br>268 330         | 631<br>94<br>698<br>107          | 52,4<br>49,8<br>51,3<br>48,3      | 0,18<br>0,15<br>0,80<br>0,16  | 1,49<br>0,90<br>1,53<br>0,94             | 10,15<br>11,09<br>9,96<br>11,42  | 19,77<br>22,76<br>19,43<br>28,67 |
| Runnings- { 1904 { mänul. weibl. } taffen   1905 { mänul. weibl. }                       | 15 356<br>10 633<br>15 741<br>9 879     | 405 386<br>280 187<br>426 272<br>803 089         | 420<br>180<br>479<br>149         | 35,0<br>42,4<br>83,9<br>39,5      | 0,96<br>0,52<br>1,03<br>0,60  | 2,73<br>1,22<br>3,94<br>1,51             | 9,23<br>11,18<br>9,18<br>12,12   | 26,10<br>26,35<br>27,08<br>80,68 |
| (Gemeindes   1904   männl.<br>franfens vers   1905   männl.<br>jicherung   1905   meibl. | 3<br>11<br>4<br>14                      | 176<br>274<br>131<br>516                         | -                                | 28,1<br>34,4<br>26,7<br>45,2      | _                             | -<br>-<br>-                              | 13,54<br>8,56<br>8,73<br>16,65   | 58,67<br>24,91<br>32,75<br>36,66 |
| 9116e } 1904 { männl.<br>Kaffen } 1905 } männl.<br>weibl.                                | 172 928<br>103 091<br>177 509<br>99 434 | 4 155 724<br>8 024 669<br>4 293 902<br>2 989 685 | 8 738<br>1 612<br>4 071<br>1 498 | 42,6<br>45,5<br>41,0<br>41,9      | 0,92<br>0,71<br>(),94<br>0,63 | 2,18<br>1,56<br>2,29<br>1,51             | 10,24<br>13,35<br>9,92<br>12,59  | 24,03<br>29,34<br>24,19<br>30,07 |

Die beiden folgenden Sabellen enthalten eine Aberlicht über die Einnahmen insgesamt und pro Kopi der Naffenuniglieder, sowie der Ausgaben nach den verichiedenen Bernvendungszwecken.

III. Einnahmen.

|                                            |                     |                                             | darı                             | nter                 |                          |                         | luf<br>Litglieb |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Art ber Raffen,<br>Jahr                    | Jahres-<br>einnahme | Barer<br>Kaffens<br>bestand am<br>1. Januar | Zinfen<br>von<br>Kapitalien<br>M | Eintritts.<br>gelder | Beiträge<br>M.           | Gin=<br>tritts=<br>geld | Bei-<br>trag    |
| Orte-   190<br>franfentaijen   190         |                     | 525 327<br>764 570                          | 296 749<br>334 651               |                      | 14 605 888<br>15 826 402 |                         | 31,64           |
| Betriebs-   190<br>frankenkaijen   190     |                     | 82 023<br>71 394                            | 80 228<br>96 819                 | 11 769<br>11 543     | 8 718 587<br>4 110 828   | 0,12<br>0,10            | 36 58<br>37.12  |
| Innungs-   190<br>frankenkaffen   196      |                     |                                             | 23 366<br>25 503                 | 80 001<br>80 979     | 1 833 015<br>2 064 666   |                         | 26,17<br>28,90  |
| Gemeinde-Aranken-/196<br>verficherung 1196 |                     | -                                           |                                  | =                    | 968<br>971               | -                       | 21.59           |
| Alle Raffen ( 190                          |                     |                                             | 400 838<br>456 978               | 260 679<br>272 497   | 20 158 358<br>22 002 862 |                         | 81,+8           |

IV. Ausgaben.

|             |                |           |                    |                                               |                      | ð a                                        | rnnter          | für                 |                            |                                                               |
|-------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             | faifen 1905 11 | :11,      | Jahres»<br>ausgabe | a) ärztliche<br>Behands<br>Inng<br>b) Arzenci | a) Mit-<br>gliebet,  | Unter-<br>ftühning<br>an Böch-<br>nerinnen | Sterbe-<br>geld | Aujtalis»<br>pilege | Zur<br>Kapitals-<br>aulage | Bermal-<br>tungs-<br>fojten<br>a) vertönliche<br>b) fachliche |
|             |                | _         | 1                  | i                                             |                      | -                                          |                 | 1                   |                            |                                                               |
|             | 1904           | ∫a<br>1 b | 18 139 668         | 1 747 959                                     | 6 189 584<br>158 220 | 338 101                                    | 819 581         | 1 839 678           | 4 007 405                  | 899 776<br>292 538                                            |
| fraufen-    | í              |           |                    | 1 941 042                                     | 6 447 114            |                                            |                 |                     |                            | 1 003 889                                                     |
| lanen       | 1905           | l b       | 20 025 114         | 1 794 961                                     | 169 269              | 872 873                                    | 851 578         | 1 972 070           | 4 953 729                  | 298 985                                                       |
| Materialis. | 1 1001         | (a        | 4 970 686          | 544 745                                       | 1 641 864            | 83 308                                     | 72 069          | 364 441             | 1 155 140                  | 35 695                                                        |
|             | 1904           | ĺЬ        | 4 970 686          | 470 678                                       | 45 751               | 80 308                                     | 72 069          | 304 441             | 1 455 448                  | 37 472                                                        |
| taifen      | 1905           | (a        | 5 175 991          | 604 141                                       | 1 696 554            | 40 928                                     | 81 811          | 150.059             | 1 383 265                  | 86 576                                                        |
| - tuiten    | 1303           | (b)       | 3 113 331          | 515 877                                       | 56 697               | 40.320                                     | 01 011          | 450 5.72            | 1 3.43 200                 | 81 648                                                        |
| Innungs.    | 1904           | í a       | 2 155 942          | 228 377                                       | 746 312              | 38 145                                     | 89 740          | 296 575             | 854 558                    | 126 188                                                       |
| franfen-    | 1904           | ĺЪ        | 2 100 942          | 212 674                                       | 27 106               | 00 140                                     | 83 140          | 290 515             | 004 005                    | 81 183                                                        |
| laffen      | 1905           | j a       | 2 529 656          | 258 595                                       | 831 147              | 39 004                                     | 49 552          | 817 867             | 557 03%                    | 144 440                                                       |
| witen       | ( *****        | l b       | - 0-3 000          | 223 671                                       | 25 377               |                                            | 1.7 002         | 011001              | 501001                     | 32 886                                                        |

|                                                                              |                    |                                               |                      | ð a                                       | runter          | fűr                 |                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art der Kaffen,<br>Jahr Bemeindes 1904 {a<br>frantens<br>vringe 1905 {a<br>b | Jahres=<br>ausgabe | a) ärztliche<br>Behands<br>Iung<br>b) Arzenei | a) Mitte<br>glieber, | Unter-<br>ftühung<br>an Wöch-<br>nerinnen | Sterbe-<br>geld | Anîtalis-<br>pjlege | Zur<br>Kapitals-<br>anlage | Bermal-<br>tungs-<br>fosteu<br>a) verfönlich<br>b) sächliche |
|                                                                              | М                  | M                                             | M                    | Me                                        | м.              | М                   | M                          | м                                                            |
| Gemeinde- 1904 a                                                             | 968                | 149<br>121                                    | 470                  | 18                                        | _               |                     | _                          | _                                                            |
| 1 1905 2                                                                     | 1 014              | 152<br>126                                    | 541                  |                                           | -               | 186                 |                            |                                                              |
| Mile 1904 {a                                                                 | 25 267 264         | 2 521 280<br>2 455 088                        | 8 578 280<br>281 077 | 494 567                                   | 481 390         | 2 500 694           | 5 817 411                  | 1 061 659<br>861 188                                         |
|                                                                              | 27 781 775         | 2 798 930<br>2 534 135                        | 8 975 856<br>251 343 | 452 805                                   | 482 941         | 2 740 575           | 6 894 032                  | 1 184 70F<br>863 526                                         |

Die Tabelle V erläutert wieder das Berhältnis der verschiedenen Ausgaben auf den Kopf der Mitglieder. Tabelle VI stellt die allgemeine Bermögenslage – der Kassen dar.

V. Art der Ausgaben und deren Berhältnis auf den Kopf ber Mitglieder.

|                                  |                |                                                |                     | Aı                             | if ein                          | Mite           | lied                | entfa         | Hen          | jūr                          |              |              |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Art der Kai                      | ian            | Beh                                            | liche<br>and=<br>ug | Uranfen-<br>gelder             |                                 | nunter»        | (der                | Hegung        |              | erwalt                       | angefo<br>g  | jien<br>2    |
| Sabr                             | , eu,          | Arztfojten M. Arzucifojten M. an an Aniglieder |                     | an Angehörige<br>der Miglieder | Rodynerinnenunter-<br>finisiung | * Sterbegelder | Auftalisverpflegung | R perionlidje | indslidje    | Prozent<br>der Gejamtansgabe | iberhaupt p  |              |
| Ortsfraufenkajjen                | {1904<br>}1905 | 3,79                                           | 3,84                | 13,41<br>13,21                 | 0,04                            | 0,75           | 0,69                | 3,98<br>4,04  | 1,95         | 0,63                         | 8,47<br>8,68 | 2,58         |
| Betriebstraufen-<br>taffen       | {1904<br>1905  | 5,08<br>5,46                                   | 4,61<br>4,66        | 16,18<br>15,24                 | 0,4s<br>0,51                    | θ,sa<br>θ,sr   | 0,71                | 3,58          | 0,ns<br>0,ns | 0,17                         | 2,15<br>1,86 | 0,72         |
| Innungsfranken-<br>kaffen        | (1904<br>(1905 | 3,s1<br>3,s3                                   | 3,08                | 10,82<br>11,60                 | 0,30                            | 0,48<br>0,55   | 0,58<br>0,69        | 4,50<br>4,41  | 1,83         | 0,45                         | 8,74<br>9,00 | 2,28<br>2,48 |
| Gemeinbefranten-<br>verficherung | (1904<br>(1905 | 3,51<br>3,58                                   | 2,6s<br>2,7s        | 10,48<br>11,76                 |                                 | 0,28           |                     | 4,65          |              |                              |              |              |
| Mile Rassen                      | {1904<br>{1905 | 3,99<br>4,18                                   | 3,88                | 13,57<br>13,59                 | 0,sr<br>0,ss                    | 0,64<br>0,68   | 0,68<br>0,70        | 3,95<br>4,09  | 1,68<br>1,77 | 0,57                         | 7,08         | 2,25         |

VI. Bermögen ber Raffen.

| Art der Raffen,<br>Jahr          |                |                                       | Aftiva                                                          |                          | Bermögen")              |                |                          |  |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|
|                                  |                | Bar-<br>bestand<br>Ende des<br>Jahres | Supothe-<br>ten, Bert-<br>papiere,<br>Bant-<br>einlagen<br>nim. | überhaupt                | überhanpt               | pro Ropf       | Nejerve-<br>jonds        |  |
|                                  |                | M                                     | м                                                               | М                        | М.                      | M,             | M                        |  |
| Ertstranfentaffen                | {1904<br>1905  | 764 570<br>790 845                    |                                                                 | 10 003 476<br>11 605 836 | 9 998 476<br>11 605 602 | 21,66<br>23,78 | 8 869 272<br>10 040 216  |  |
| Betriebefranfen-<br>taffen       | (1904<br>(1905 | 78 705<br>100 598                     | 2 586 145<br>3 087 344                                          |                          | 2 635 650<br>3 180 402  | 25,92<br>28,76 | 2 498 199<br>2 983 586   |  |
| Innungsfranten-                  | {1904<br>{1905 | 90 982<br>116 356                     | 682 870<br>829 995                                              |                          | 775 568<br>942 125      | 11,24          | 664 644<br>775 684       |  |
| Gemeindefranken-<br>verficherung | ∫1904<br>\1905 |                                       |                                                                 |                          |                         |                | Ē                        |  |
| Mlle Raffen                      | [1904<br>[1905 | 984 257<br>1 007 799                  |                                                                 | 18 444 706<br>15 742 074 |                         | 21,m<br>28, a  | 12 032 115<br>13 799 436 |  |

Die arztliche Fürforge wurde ben Raffenmitgliebern burch ben Berein ber freigewählten Raffenarste, ben Berein Berliner Raffenarste und burch ben Gewerksfrankenverein gewährt, während einige Rassen eigene angestellte Arste beichäftigten. Bon den Ortsfranfenfaffen hatten Ende 1905 5 eigene Raffenärzte, während 6 mit dem Berein der freigewählten Raffenarzte, 14 mit dem Berein Berliner Raffenargte Bertrage abgeschloffen hatten und 30 bem Gewertsfrankenverein angehörten. Sierbei mag erwähnt werben, daß fich in der porliegenden Berichtsperiode ein noch jett andanernder starfer Umidwung in der Stimmung der Raffen gegenüber dem Berein der freigewählten Raffenarate geltend gemacht bat. So übertrugen 3. B. die Ortsfrankenkaffe bes Goldichmiedegewerbes, für Bureanangestellte, ber Cattler, ber Schneider und Edmeiberinnen fowie die Allgemeine Ortsfrankenfaffe mit gnfammen über 119 000 Mitgliedern bom 1. Januar 1905 ab auf seche Jahre die ürztliche Ginforge dem Berein Berliner Raffenarste. Andere Maffen find dem Beifviel gefolat. Die Gründe für diese auffallende Erscheinung dürften, abgesehen von ber finanziellen Seite, mohl gum überwiegenden Teile in den nenerdings in verschiedenen arößeren Städten Dentschlands zwischen Arzten und Aranfenfassen vorgetommenen Streitigkeiten wegen unbedingter Einführung der fogenannten freien Arztwahl und in den für manche diefer Raffen ans berartigen Zwiftigfeiten fich ergebenden mangenehmen Folgen zu fuchen sein.

<sup>\*)</sup> Aberichnis der Attiva fiber die Baffiva.

Die zeitweilig verfisseren Gelder ber Nassen sind, wie auch in der früheren Berichtsperiode, zum überwiegenden Teite von den dazu ermächtigten Nassen bet der hiesigen Deutschen Bank hinterseat worden.

Ju der Art der Geschäftsführung sowie der Abermachung der kassen sind feine wesentlichen Amderungen an verzeichnen. Am werden neuerdings mit Rücklicht auf ein Erteuntuis des Derevenvaltungsgerichts die auf Zwangsungregeln abzielenden Verfügungen und die Entlicheidungen gemäß § 58 I des krantenversicherungsgesetzes vom Wagistrat als Aufsüchtsbehörde erlassen und nicht mehr, wie früher, vom Wagistratssommisser für die Ortes und Vetriebsfrankenkassen der vom der Gewerder-Teputation.

Die Zahl der Ortskrautenkasjen (55) ist nuverändert geblieben, jedoch haben die Allgemeine Ortskrautenkasje gewerblicher Arbeiter und Arbeiterinnen sowie die Ortskrankenkasje für die in den Geschäftsbetrieben der Anwälte, Rotare nud Gerichtsbolkzieher, der Arankenkasjen, Vernisgenosienschaften und Berschenungsamikalken beschäftigken Personen ihre Namen in Allgemeine Ortskrankenkasje und in Ortskrankenkasje der Bureanangestellten geäudert.

Bon den übrigen Massen waren am Ende dieser Berichtsperiode (31. März 1906) 54 Betriebs- und 17 Immussfranfenfassen unserer Aufsicht unterstellt.

Die Frage wegen der Zentralisation der urantentassen hat bei der nuverandert verschiedenen Stellungundpure der beteitigten Kassen auch in dieser Berichtsveriode keinen Fortschrift un verxeichtuen.

Bon wefentlichem Einstuf auf die Berhältnisse der gesauten Kassen war die mit dem 1. Januar 1904 in Araft getretene Rovelle zum Arantenversicherungsgesesehe vom 25. Mai 1903. Die wichtigsten der hier in Betracht fommenden Bestimmungen dieses Geseikes sind solgende:

Die Versicherungspflicht wird auf alle Sandlungsgehissen und Eehrlinge ansgedehnt, deren Arbeitsverdieust nicht 62/3 M. sit den Arbeitstag oder 2000 M. sichtlich überleigt. Vorher unterlagen diese Kersonen der Versicherung mur, sossen die ihnen nach Artistel 63 des Dentschen Sandelsgesesbuches zustehenden Rechte aufgehoben oder beschräuft waren.

Sierbei mag gleich bemerkt werden, daß die Stadtgeneinde von dem ihr nach den frührern gesehlichen Bestimmungen zustehenden Rechte Gebranch gemacht und durch Ortsstatut vom G. April 1903 bereits seit dem 1. Oftober 1903 alle Sandlungsgeschissen mid Lehrlinge dem Kransenversicherungszwange nuterworsen spate.

Ferner wird durch die Novelle die Fürsorge für die klassenuitglieder bedentend erweitert. Die Unterführungsdauer mut jegt mindeltens 26 Wochen (früher 13) betragen, die Wöchnerinnennuterführung ist auf 6 Wochen (früher 4) zu zahlen, eine Veschräufung in der Gewährung des atrantengeldes bei Krant-

beiten, die durch geschlechtliche Unsichweifungen bervorgerufen find, darf nicht mehr stattfinden. Eine Kürzung der Unterstützungsdauer durch statutgrische Bestimmung kann bei erneuter Erfrankung nur dann vorgeschrieben werden, wenn die Krankenunterstützung schon für mindestens 26 Bochen (früher 13) geleiftet worden ift. Raffen, die nach § 21 Abfat I Biffer 5 des Aranfenversicherungsgesetes Unterstützung für erfrankte Kamiliengngehörige der Rasienmitglieder gewährten, durfen Bochnerinnenmterftutung an Chefrquen ber Raffemuitalieder nicht mehr gablen, bagegen fann ichwangeren Mitaliedern, welche mindestens 6 Monate der Masse angehören, eine der Böchnerinnenunterftütung gleiche Unterftütung wegen ber burch bie Schwangerichaft verurfachten Erwerbennfähigfeit bis gur Gefamtbauer von 6 Bochen gewährt werben. Much ift es statthaft, für solche Mitalieder freie Gewährung der erforderlichen Bebanmendienite und freie ärztliche Behandlung ber Schwangerichaftsbeichwerden zu beichließen. Endlich darf burch ftatutarische Bestimmung die Augehörigenunterftütung bei Rur und Berpflegung von Mitgliedern im Kranfenhaufe bis zur Hälfte des durchschnittlichen Tagelohns und das jogenamite Taschengeld bis zu einem Biertel des durchschnittlichen Tagelohns festgesett werben.

Der Höchstbetrag der von den Kassenverkländen seitzuseigenen Debnungsstrassen wird statt auf 20 .M. auf den dreisachen Betrag des täglichen Krankengeldes für jeden einzelnen Abertretungsfall seitgesett.

Die Grenze des aurechnungsfähigen Arbeitsverdienites in den Fällen des § 20 Ablah I Jiffer 1 des Arankenversicherungsgeletzes wird bei Einteilung der kassennitiglieder nach Alter und Geschlecht von 3 auf 4 M. und bei Bildung von Lohnstassen von 4 auf 5 M. erhöht.

Bur Dechung dieser Mehrteistungen sind die Höchstgerisen der nassenschaften der Sächstgerisen der nassenschaft die Geschaft der Lageschaft und  $4^1/_2$  und  $6^0/_0$  erhöft worden.

Die Anssische der Vehörden sind erweitert worden, ebenso die Rechtsnittel der Rasseurtretungen und Kassensten gegen die von den Anssische behörden auf Grund ihres Anssische getrossensten Wasnachmen, und schließlich sind die Vorschriften wegen Pfändung und Nebertragung der den Unterstützungsberechtigten zustehenden Ansprücke auf Tritte geändert worden.

Die zurchführung der Novelle notwendigen Borarbeiten hatten Monate lang die Beannten außerordentlich in Anhpruch genommen. Zunächft umisten die Abssendertretungen mit den nenen Bestimmungen bekannt gemacht werden, die eingereichten Enthofisse der Statutenabsinderungen vorrevöhiert und dann die von den Generalversammungen jämtlicher Ortse, Betriedse und Junungskraustentsassen werden, einglittigen Beschstift einer genauen Perfinng unterzogen werden. Bernnehrt vurde der Unifang der Architecten noch durch den Unustand, dass mit Klässisch auf die Erdöhmung der Lohngreupen auf 4 nud 5. M.

jedesmal eine oft sehr zeitraubende und eingehende Krüfung der bei den einzelnen Adssise bestehenden Vohnverhältnisse dorgennumen werden nutste. Trohdem wurden die Arbeiten so gefördert, daß noch vor dem Tage des Intrastretens des neuen Gesehes, d. h. dem 1. Zamuar 1904, salt sämtliche Abäuderungsbeschlässis der Statuten an die zuständigen Stellen zur Genehmigung weitergegeden werden somnten. Die Kassen haben dadei zum überwiegenden Teile die Einssühung des Lohntlassenshyltens für ihre Statuten beschlässischen die Einssühung der Witglieder nach überen untständigen Anderen derechter Einstellung der Witglieder nach übern wirklichen Arbeitsberdiest gewährleistet wird. Bei 5 Aussin anzungsmäßige Wöänderungsbeschissis der Statuten dies zum 1. Jamuar 1904 nicht zustande. Wit Näcksich auf die Bestimmungen in Artisel IV Wssa des neuen Gesehes mußte dom dier ans die notwendige Köänderung der Statuten dies Mösinderung der Statuten dies in unter Ander der der der Wittsbeschindlicher Witself von der genannten Festen von Lints wegen und mit rechtsverbindlicher Vierung den dem genannten Zeitpunft ab vorgennommen werden.

Schon in dem vorigen Bericht erwähnten wir die im Lanfe des Jahres 1900 entstandene, auf Berbilligung der Arzueimittel gerichtete Bewegung, den sogenannten Apothesendoptott. Da der hierbei zwischen den in der Jentraltommission der Kransenkassen Berlins und der Bororte vereinigten Kassen und den hiesigen Apothesendesitzen geführte Kampf in dieser Berichtsperiode beendigt worden sits, so erfdeint bei der ausperordentstigen Bedeutung diese Streites eine kurz zusammensassende Schilderung der ganzen Sachlage am Plate.

Da die Ausgaben für Argnei und Seilmittel beftandig ftiegen, forberten Die Raffen nach dem in anderen größeren Städten gegebenen Beifpiel einen fogenannten Rezepturrabatt und Ginführung einer ausgedehnteren Lifte fogenannter Sandverkaufsartitel. Die Apothefer waren auch gunachst bereit, Ermäßigungen zu gewähren, jedoch nur in der Form der Ausbildung des Handverfaufs, nicht in der Form eines Rabatts auf die Rezeptur. Die Berhandlungen zwischen der Bentralfommiffion und ben Apothefern führten jedoch feine Ginigung herbei. Infolgebeffen beschloffen etwa 40 Ortstrankenkaffen, mehr als ein Biertel ber Betriebsfrautentaffen, barunter aud bie Betriebsfraufenfaffe ber Ctabtgemeinde Berlin, und nahezu die Sälfte der Junungsfraufenkaffen, vom 1. Mai 1901 ab nach § 26a Abjat II Rr. 2b bes Krankenversicherungsgesetes nur noch 71 von ben etwa 200 Apothefen Berlins und der Umgegend gur Argneilieferung gugulaffen. Bereits vorher war von der Bentralfommiffion und den Bertretern der hiesigen ärztlichen Bereinigungen eine Anleitung zur fparsamen Arzneiordnung ausgearbeitet worden, die an famtliche Kaffenarzte verfaudt wurde und gleichfalls mit bem 1. Mai 1901 in Kraft trat. Außerdem wurden die Kassenmitglieder angehalten, alle dem freien Berfehr überlaffenen Beilmittel aus Drogenhandlungen zu beziehen. Als Gegenmaßregel entzogen hierauf die Apothefer

ben Raffen bom 20, Juni 1901 ab - bem Gewerfsfranfenberein bom 1. Juli 1901 ab - den Kredit, d. fi. die Arzueimittel wurden nur noch gegen sofortige Bezahlung an bie Raffenmitglieder verabfolgt. Ilm biefen Schlag nach Moglichkeit abzuschwächen, vereinbarte die Bentralkommission mit der hiesigen Drogifteninnung, daß biefe auf Bunich ber Raffenmitglieber die Roften ber in ben Apotheken anzufertigenden Regepte veranslagte und ihre Auslagen bon den Raffen später gegen Abergabe der Rezepte erstattet erhielt. Durch dieses Berfahren erwuchsen zwar den Arzten und namentlich den etwa 500 000 Kaffenmitgliedern manche Unbequemlichfeiten, da aber trotdem verhältnismäßig nur wenige Beschwerben der Mitglieder über das nene Berfahren bei ben Aufsichts. behörden einliefen, fo fam es bald wieder gu Einigungsversuchen. Diefe Berhandlungen zwischen ben streitenden Parteien dauerten vom 9. Oktober 1901 bis jum 18. Januar 1902. Eine Berftanbigung wurde nicht erzielt. Die Bertreter der Apotheker boten einen Rabatt von 71/2 % au, knüpften baran jedoch die Bedingung, daß die Apothefer wieder, wie vor dem 1. Mai 1901, als alleinige Lieferanten des ganzen Arzneibedarfs, also auch der freigegebenen Heilmittel, zugelassen würden. Die Bertreter der Kassen beauspruchten sedoch mindestens 10 % Rabatt bei Beibehaltung der Drogisten als Lieferanten für die freigegebenen Seilmittel, allerdings mit der Maggabe, daß, wenn ein Mitglied ein Regept fiber ein freigegebenes Seilmittel in einer Apotheke vorlege, der Apotheker berechtigt fein folle, das Mittel für Rechnung ber Kaffe augufertigen. Unch bom Oberpräsidenten unternommene Ginigungsverhandlungen führten nicht jum Biele. (Bemäß § 56a des Aranfenversicherungsgesetes verfügte dann der Oberpräsident auf Beschwerben von 30 Mitgliedern der Allgemeinen Ortsfrankenkasse und von 60 Mitgliedern der Ortsfranfenkaffe für den Gewerbebetrieb der Maufleute, daß bie Borftande biefer beiden Raffen fur beren Mitglieder durch Biederzulaffung aller Apothefen ben früheren Buftand wieder herftellen jollten. Spater ichrantte der Oberpräfident diese Anordnung dahin ein, daß die Anlassung einstweilen nur auf 23 Berliner, 4 Charlottenburger, 2 Rigdorfer und auf 1 Schöneberger Apothefe auszudehnen fei. Dieje Erweiterung des Kreifes der zugelaffenen Abotheken wurde alsdann freiwillig auch von den übrigen Kaffen vorgenommen.

Jusosse der Unterstützung, welche die Kassen dei der Ducchssüssung des Streites durch ihre Mitglieder und durch die Trogisten ersusieren, verschob sich allmählich die Lage zu ungunsten der Apothefer. "Fünf Apothefenbestiger gemährten zuerst den Kassen ihren Kezephurrabant von 20 % und wisstenden annunehr am 30. September 1902 abermals Einigungsverluche, in denen die Apothefer 12½ % % Rezephurrabant andoten. Eine Hauptschaft füg, wie schon frührt, darin, daß die ktassen nicht gewillt waren, den anch jetzt ansrecht erhaltenen Forder nungen der Apothefer wegen des Alleinwerfanss des gausen Arzueisbedars

statzugeben und damit die Trogisten, welche durch ihr Entgegenfommen die Auchführung des Kampfes überhaupt erst ermöglicht hatten, von weiteren Lieferungen auszuschsieben. Die Behrechungen blieden wiederum erfolgtos. Eudlich führten neue Verhandlungen im Jahre 1903 zum Ziese. Die Parteien verständigten sich ihr der Welte dass der sie und die Auchversaufstiste wesenklich erweitert wurde. Die Ausgabe der freigegebenen Arzueimitstel blied dem Trogisten serner vorbehglien, die Ausbufsectungstiste vor Der Vergebenen Arzueimitstel blied dem Trogisten serner vorbehglien, die Aboussectungstisten für Progisten bestimmte (gelbe) Rezepte aufertigen, es sieht ihnen aber nicht zu, auf derartige Rezepte zu schaften oder dieselben Abgienmitssseichen der Ausgeweitstellen der Kassenbern abgischten der Kassenbern abgischten der Kassenbern abgischten der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgischen der Kassenbern abgische der Kassenbern abgische der Kassenbern ab der Kassenbern abgische Ausgeber abgischen der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern absolution ab der Kassenbern ab der Kassenbern absolution der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern abgische absolution ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassenbern ab der Kassen

Dieser, insgesant zwei Jahre und zwei Monate (vom 1. Mai 1901 bis zum 30. Juni 1903) danertide heftige Streit, der sür viese Kreis der Bevötsterung von großer Bedeutung war, hat hiernach einen sür die Kassen icht günstigen Kbsicklup gefunden. Bennert sei hier noch, das die Zeutrassommission der kransentassien Berlins und der Vororte einen den Bestimmungen des § 46 des Aransenversicherungsgeschiedes entsprechenden Verdaud nicht darzsellt und deshalb auch als offizielle Vertrebung der ihr besigterenen Kassen siehen kann der ihr besigten kann.

Nachbem durch Erlas, der Minister für Handel und Gewerbe und des Jamern dom 16. Jamuar 1901 eine Nachprüsiung der der Verechnung des Aransengesdes zugrunde liegenden "durchschnittlichen Tageschner" gemäß, Jisser 7 der Verenssischen Aussichtungsauweisung dem 10. Juli 1892 zum Aransenderrischerungsgeiete angeordnet worden war, hat eine Erhöhung dieser Sätze dei einigen Kassen stattegennden. Auch der Betrag des "ortsüblichen Tageslohnes" gewöhnlicher Tagescheiter (§ 8 des Aransenwerischerungsgesetzes) ist nach eine gehender Prüfung dom 1. Januar 1902 ab für den Stadtreis Versin durch den Sberprässbeuten in anderer Weise seise seitsgesetzt worden:

```
für erwachjene mänuliche Perionen auf 2,00 .M. (früher 2,70 .M.)

- weibliche - 1,00 - ( - 1,00 - )

- jugenbliche mänuliche - 1,40 - ( - 1,00 - )

- weibliche - 1,10 - ( - 1,00 - )
```

Die durch den Bolfsheiskättenwerein vom Noten Areuz ins Leben gerusenen Erholungskätten sind von den Aransensasien sür ihre zu einer derartigen Behandlung geeigneten frausen und erwerdsunjädigen Miglieder vielsach in Anspruch genommen worden. Diese Erholungskätten, meist in möglichster Ashe der Stadt nud namentlich im Balde belegen, sollen den Insigien tagsüber den ruhigen Aufenthalt in reiner Luft erwöglichen. Den Aransen kömen, je nach den staatsende weben bestimmungen der übertweisenden Kasse, neben dem vollen Kransengelde und freier ärzistiger Behandlung und Arznei der Betrag des Ahrgeldes von und nach der Erholungskätte, sowie die Kosten des Mittagestiens in der Erholungskätte aus Kassenmitteln gewährt werden.

## Unfallverficherung.

Nber die Ausdehmung der Unfallversicherung durch die Gesetze vom 30. Inni 1900 und die Abertragung der Geschäfte der unteren Verwaltungsbesörde im Sinne dieser Gesetzaum der Gewerbe-Deputation des Wagistrats ist beeits in dem vorhergehenden Verwaltungsberichte") Räheres mitgeleilt worden. Dort war erwähnt, daß der Zeitpuntt des Intrastreteus der Unfallversicherung sir dieseitgen Vertriebsweige, welche durch das Gewerbe-Unfallversicherungsgesch vom 30. Inni 1900 der Versicherung nen unterstellt sind, durch Kasierliche Verwordnung sessen des Versicherungsgesche vom 30. Inni 1900 der Versicherung nen unterstellt sind, durch Kasierliche Verwordnung sessen der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherungsgesche der Versicherung der Versicherungsgesche der Versicherung der Versicherung der Versicherungsgesche der Versicherung der Versicherungsgesche der Versicherung der Versicherung der Versiche

Durch Beschlus des Bundesrates wurde für die Gewerbebetriebe, welche sich auf die Ausführung von Schwiedsenfeiten erstrecken, eine das Gebiet des Reichs umfassende neine Vernisgenossienschaft errichtet, der auch die Schwiedsenbetriebe, welche auf Grund der alten Unfalwerischerungsgesebe bereits bestehenden Verussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussenschlussensc

Die sonstigen der Unfallversicherung nen unterstellten Gewerbezweige wurden bestehenden Berufsagnoffensangten augeteilt und awar: \*\*)

die gewerblichen Brauereien der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenoffenichaft;

die Gewerbebetriebe, welche sich auf die Ansführung von Schlosserarbeiten erstrecken, der Nordöstlichen Gisen- und Stahl Berufsgenossenlichaft;

das Fensterputergewerbe der Nordöstlichen Bangewerks Berufsgenosienichaft;

das Rleifchergemerbe ber Rleifcherei-Berufsgenoffenichaft;

die gewerbsmäßigen Lagereibetriebe der Speditions:, Speicherei- und Rellerei Bernfsgenoffenichaft (jest Lagerei-Bernfsgenoffenichaft);

endlich von den mit einem Handelsgewerbe, dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen steht, verbundenen Betrieben:

> bie der Lagerung und die der Beförderung von Personen und Gütern zu Lande dienenden Betriebe der Speditions, Speichereis und Mellereis Berufsgenossenschaft;

> bie ber Beförberung zu Baffer bienenden Betriebe ber Oftbeutschen Binnenschifffahrt-Berufsgenoffenschaft.

<sup>\*)</sup> Bermaltungsbericht 1895/1900 Teil II E. 238,

<sup>&</sup>quot;a) hier und im folgenden find nur die fur Berlin in Betracht fommenden Gewerbe-

3bren Ramen haben geanbert:

die Brennerei Bernfsgenoffenschaft in Bernfsgenoffenichaft der Molferei, Brennerei und Starfe-Indultrie:

bie Nordbeutsche Gbel- und Unedelmetallindustrie - Berufsgenoffenichaft in Nordbeutsche Metalle Berufsgenoffenichaft:

die Speditions, Speicherei und Kellerei Berufsgenoffenichaft in Lagerei Berufsgenoffenichaft;

die Strafenbahn-Bernfsgenoffenschaft in Strafen und Meinbahn-Bernfsgenoffenschaft.

Die Ermittelning der versicherungspflichtigen Betriebe wurde, soweit der Amneldepflicht noch nicht entsprochen word, amächt fortgeseht. Nach den von den unteren Berwaltungsbesörden ansgestellten Berzeichnissen wurden bie Betriebe sodann von dem Reichs-Bersichungsamt den zipfändigen Berufsgenossienschaften zugewiesen mit schließisch von den Kaisertliche Berordmung vom 2. Dezember 1901 der Zeitpunft des Infrastretens der Unsalwersicherung auf den 1. Januar 1902 sestageische

Anfolge der Ansbehnung der Verficherung nahmen die Geschäfte der unteren Berwaltungsbehörde bedeutend zu. Insbesondere machte sich, wie zu erwarten war, hanptsächlich in den ersten Jahren eine starfe Vermehrung derzienigen Arbeiten bemersbar, welche sich auf die Witgliedschaft der einzelnen Betriebe zu den Bernfsgenossenschaften beziehen. Mitgliedscheine wurden den Betriebesinhabern anackellt:

| im Jahre 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|---------------|------|------|------|------|
| 2537          | 3630 | 4162 | 3731 | 2730 |

Die Orisdurchschutüspreise für Naturalbezüge wurden gemäß § 6 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetes nach Einholung von Gutachten des Unsschusses des Gewerbegerichts neu sellgesetzt.

Anherungen Entschädigungsberechtigter über die Grundlagen der von den Berufsgenossenschaften in Anssicht genommenen Rentenbescheide wurden nach § 70 a. a. D. entgegengenommen:

| im Jahre | 1901 | 1902 | 1908 | 1904 | 1905 |
|----------|------|------|------|------|------|
|          | 209  | 224  | 253  | 232  | 200  |

Uber die wirtigofillide Lage von Neutenempfängern, die nach § 95 a. a. D. die Ablöfung ihrer Renten durch Kapitalzahlnung bei den Berufsgenoffenschaften beautragt hatten, wurden Gniachten abgegeben:

| im Jahre | 1901 | 1902 | 1908 | 1904 | [905 |
|----------|------|------|------|------|------|
|          |      | 179  | 194  | 159  | 170  |

#### Gemerfafranfennerein in Berlin.

Die Einrichtungen für die Kranfeupstege seiner Mitglieder zu vervollschmunen und weiter auszubauen, war auch in der Berichtsperiode 1901 bis 1905 (das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen) das Bestreben bes Bereins. Die steils wachsende Zahl seiner Mitglieder besies sich aus Schusse den Los auf 163 175. Mehr und mehr wurde die ärztliche Fürlorge über die Grenzen Berlins ausgedehnt. Nicht minder wurde aber auch dem Aufweichsen der Bedüssenden der Bedüssende der Geschäftung und dem Konfigeriten der Bedaung innerhalb Berlins durch Schassung neuer Medizinalbezürfe Rechnung getragen. Ferner wurde durch Bermehrung der angestellten Spezialätzste dem Bedüsselis auch nach dieser Richtung hin genügt.

Der Ruwachs an Gewerfsarztitellen gestaltete fich folgendermaßen:

Es wurden neu gebildet

- im Jahre 1901 der Medizinalbezirf 117 a für einen Zeil Charlottenburgs,
  - 1902 der Medizinalbezirf 124 a f
     ür den Borort Banmidynlenweg und Rene Mrug-Allee,
  - 1903 die Medizinalbezirfe 120, 121 und 132 für Brit, Stegsit und Spandau,
  - 1904 die Medizinasbezirfe 10a und 43a (im Norden Berlins), 56a (im Nordosten), 59a (im Often),
  - . 1905 die Medizinalbezirfe 1a im Stadtteil Moabit, 133 für Nieder-Schönhaufen, 134 für Johannisthal, 135 für Karlshorft, 136 für Groß-Lichterfelde-Oft und Lanfwit, 137 für die Stadt Bernau.

# Spezialärzte wurden angestellt

- im Jahre 1902 brei Spezialärzte für das Basserfeilversahren sowie ein britter Spezialarzt für die Arankseiten der Harnorgane,
  - 1904 ein fünfter Spezialarzt für Angenfrantheiten, ein vierter für Hamel und Geichlechtöfrantheiten, ein zweiter Spezialarzt für die Krantheiten der Speijeröhre, des Magens und Darms, ein sechster für Chirurgie, serner ein Spezialarzt für Beinleiden. (Eine Spezialarztstelle für Frauenfrantheiten im Westen der Stadt fan wegen mangelnden Bedürsniffes in Begefall.).
    - 1905 ein dritter Spezialarzt für die Krankheiten des Gehirns und der Nerven, ein sechster für Frauenkrankheiten (im südwestlichen Stadtteil).

Die Gefamtzahl ber Gewerksärzte einschliefzlich ber Spezialärzte belief fich in ben Jahren

| 1901 | anf | 164, | davon | 153 | in | Berlin, | 11 | in | ben | Bororten |
|------|-----|------|-------|-----|----|---------|----|----|-----|----------|
| 1902 | 1   | 169  |       | 157 | ø  | 7       | 12 |    | 9   |          |
| 1903 | 2   | 172  | *     | 157 | 8  |         | 15 | s  | 4   | 4        |
| 1904 | 9   | 180  |       | 165 | ,  | 9       | 15 | ,  | 7   |          |
| 1905 |     | 188  |       | 168 |    |         | 20 | ,  |     |          |

An Arzthonorar wurden pro Kopf der Bereinsmitglieder erhoben:

```
im Sahre 1901 bei 112 658 Mittgliebern 2,10 cM.

1 1902 122 593 2,30 2
1903 136 810 2,50 2
1904 152 185 2,70 2
1905 163 175 3,15 2
```

Die ben Gewerfäärzten aus biefen Mitgliederbeiträgen für Arzthonorar gewährten Gehälter betrugen im Durchschnitt:

| 1901 |  |  |  |  | 1 463,72 M. |
|------|--|--|--|--|-------------|
| 1902 |  |  |  |  | 1 563,15 =  |
| 1903 |  |  |  |  | 1 831,72 =  |
| 1904 |  |  |  |  | 2 165,24    |
| 1905 |  |  |  |  | 2 603.06 =  |

Um den ertranten Vereinsmitgliedern so schnell und so vollsommen wie niöglich jur Genesiung und damit zur Wiederertangung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit zu verhessen, werden in der laufenden Verichtsperiode nicht nur die städtlichen Heimistäten für Genesende in ausgedehnten Wage benutzt, sondern es vurde auch, soweit die Wittel dies zullesen, den Gewertstranten der Besind von Heimistalten für Genesicht, falls eine Vadesur von der Verten sie auch eine Vadesur von den Verten sier aber der von den Verten für avoedenstweckend erachtet wurde.

Den Beimftatten für Genesende in Beinersdorf murden überwiesen:

| im | Jahre | 1901: | 125 | männl. | Personen | mit | 6778      | M. | Roften |
|----|-------|-------|-----|--------|----------|-----|-----------|----|--------|
| \$ |       | 1902: | 155 |        |          |     | 8946      |    | -      |
|    |       | 1903: | 245 |        | zi.      | 3   | 14 670    | 7  | a      |
| 9  | 9     | 1904: | 225 | e      |          |     | $12\ 206$ | ,  | *      |
|    |       | 1905: | 234 |        |          | ,   | 14596     |    |        |

In die Seimitätten für Genesende in Blankenburg famen:

| im | Jahre | 1901: | 64  | weibl. | Personen | mit | 3 440   | M.  | Roften |
|----|-------|-------|-----|--------|----------|-----|---------|-----|--------|
| *  | - 1   | 1902: | 83  | ,      |          |     | 4 902   |     |        |
| -  |       | 1903: | 88  |        | ,        |     | 4 890   | z   |        |
| ,  |       | 1904; | 112 |        | 2        |     | 5.872   | 3   |        |
|    |       | 1905: | 97  |        | ,        |     | 6 751,6 | 0 = | :      |

Bu bie Beilbader wurden gefandt:

An das erite Jahr der Berichtsperiode fiel der Beginn des Anteressentanufers wissischen den hießigen Kransenstssen und Apothesen, der zu dem son honnennten Poothesendopfott führte und hauptächlich auf die Erlangung eines augemessen Abzeituradatts für die Kransenssalien abzielte. Dieser Kannps, dem sich auch der Gewerfstrausenein dem 1. Inti 1901 ab anschlie, nachdem es dei dem Viderfreit der beiderseitigen Interessen ihr einer Ausschen Schleibung der zwischen den Gewerfstrausen und dem Photheservein bestandenen Sonderadmachungen für die Arzeitsiesung gesommen war, währte länger als zwei Zahre, bis zum 1. Inti 1903. Der Ersoft war auf seiten der Kransensfallen, welche neben anderen Voreisen einen Rezenhrradatt von 167/3 0/0 erreichten. Dies bedeutete and sir die zum Gewertstraussenwerin gehörigen Massen gegenüber den früheren Arzneibezugsbedingungen einen wesenstlichen Borteil, der sich in der Folgezeit noch steigere durch die nach dem Instrasstreten der neuen Weichs-Arzneitage wom 1. Zuli 1905 ab erlangte Erhöhung des Rezenturadatts von 167/3 auf 20 %. Erhart vonden und diesen Radatt

```
im Jahre 1904 . . . . . 26 110,92 M.
```

Die auf die allgemeine Einführung der nubefdränkten freien Arztwahl gerichtete Arztebewegnung in Deutschliedend führte dahln, das zum 1. Juli 1904 mit den Gewertsärzten nene, auf 5 Jahre unständere Berträge geschlossen welche die Erhaltung des für den Gewertsärankenwerein bewährten Systems der beschränkten Arztwahl auf längere Zeit gewährteisteten.

Den Anlaß zum Abschluß eines fünfjährigen Vertrages mit dem Auratorium der Versiene Ilnsallitationen wegen Leistung der ersten ärzlichen Silse bei Verlehungen oder psöhlichen Erkransungen gad die gesorderte Erhöhung des Panschanatums von 5500 M auf 10000 M järksich seinschließlich 2000 M sir Verbaudmaterial). Mit dieser Ansdehung der Vertragsdaner wurde einer weiteren Erhöhung wenigstens sinr die nächste zeit vorgebengt. Das gleichen Zwesen dienende Absonnen mit der Versuner Kettungsgesellschaft, dei weckhem i. Januar 1905 eine Tariferhöhung von 10 % eintrat, verlängert sich dagegen von Jahr zu Jahr.

Gine Gesantfibersicht über die Bahl der dem Gewerksfrankenverein augehörigen Krankenkassen und der Mitglieder jowie der für Arzuei, Arzthonorar, Berbandunaterial usw. entstandenen Rosten in den Jahren 1901 bis 1905 ist in der nachstehenden Tabelle gegeben.

| Zahl ber Kaffen, Milglieder,<br>Ausgabe         | 1901    | 1902    | 1903    | 1904       | 1905    |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Bahl der Raffen                                 | 38      | 38      | 41      | 46         | 46      |
| Mitglieder überhaupt                            | 112 658 | 122593  | 136 810 | $152\ 185$ | 163 175 |
| Ausgabe:                                        | M       | М       | M       | M          | M       |
| für Arzuei                                      | 112 187 | 5.797   | 105096  | 211 615    | 230 534 |
| für Arzthonorar                                 | 249 791 | 270 145 | 319 676 | 388 657    | 488 766 |
| für Berbandmaterial und<br>pro statione verord- |         |         |         |            |         |
| nete Arzueien                                   | 11 725  | 7 332   | 11 333  | 18 594     | 31 457  |
| Zusammen                                        | 373 703 | 283 274 | 436 105 | 618 866    | 750 757 |

Die erhebliche Minderausgade für Arzueien und Berbaudftoffe im Jahre 1902 war eine Folge des erwähnten Apothefenbonfotts, während beffen Dauer die Apothefer, bis auf einige, den Krantenkassen feinen Arzueiforden uhw wurden deshalb von den zugehörigen Kassen zuneist bieeft bezahlt.

#### b) Gemerbegericht gu Berlin.

In unserem zweiten fünfjährigen Bericht über das Gewerbegericht (Teil I S. 249) haben wir bereits furz auf das Juttraftreten der Novelle zum Gewerbegerichtsgesch (1. Januar 1902) hingetviesen. Bir müssen jett auf diese Ereigis näher eingehen. Kudern die neuen Bestimmungen auch nichts an den Grundlagen unserer Organisation und Berwaltung, so sind sie doch mehrsach von einschweiter Vertrug auf unsere Tätigkeit. In erster Linie ist die Zusändigkeit der Gerichte in sachlicher und dertlicher Instituten von allem den werden der Rechtsprechung der Gewerbegerichte unterstellt vor allem die Unsprüche auf Derausgade von Sachen, die aus Ansach des Arbeitsberhältnisses in die Hände des Arbeitsgebers gelangt sind, z. B. von Wertzeng, Kleidungskilden, Zengnissen und Urtweiter serfat wegen nicht gehöriger Kerausgade bieser Sachen, wegen nicht gehöriger Tussfellung von Arbeitsbescheiniungen und, sober des Verdeitsgengen und, sober nicht gehöriger Gintragungen in Arbeitsbescher und Zengnisse nie.

Wir geben die Bestimmungen über die sachliche Buftandigfeit wegen ihrer Bichtigfeit im Zusammenhange wieder:

"Die Gewerbegerichte find ohne Rudficht auf den Wert bes Streitgegenftandes zuständig für Streitigfeiten:

- fiber ben Untritt, die Fortsetzung ober die Ausschlaftenissen sie untschaftenisse, jowie fiber die Aushändigung ober den Inhalt des Arbeitsbuchs, Zeugnisses, Lohnbuchs, Arbeitszettels oder Lohnzahlungsbuchs,
- 2. über die Leiftungen aus dem Arbeitsverhaltniffe,
- 3. fiber die Rudgabe von Zengniffen, Budjern, Legitinnationspapieren, Urfunden, Gerätschaften, Aleidungsstiffen, Kantionen u. dergl., welche ans Unlas des Urbeitsverhältmiffes übergeben worden find.
- 4. über Ansprüche auf Schadenserjat oder auf Zahlung einer Vertragssstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen, welche die unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegenstände betreffen, sowie wegen gesehnbiriger oder nurichtiger Eintragungen in Arbeitsbücher, Zengnisse, Lohnbücher, Arbeitsgettel, Lohnzahlungsbücher, uranfeutlassenbilder oder Amittungsfarten der Invalidentwersicherung.
- fiber die Berechung und Anrechnung der von den Arbeitern zu leistenben Krankenversicherungsbeiträge und Eintrittsgelder (§§ 53a, 65, 72, 73 des Krankenversicherungsgesehes),
- über die Aufprüche, welche auf Grund der Abernahme einer gemeinjamen Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers gegeneinander erhoben werden.

Streitigfeiten über eine Konventionalstrase, welche für den Fall bedungen ift, daß der Arbeiter nach Beendigung des Arbeitsverhällnisses ein solches bei anderen Arbeitgebern eingeht oder ein eigenes Geschäft errichtet, gehören nicht am Antändiaseit der Gewerbeaerichte."

Ferner ist die örtliche Zufrändigkeit erweitert. Visher konnte bei unsern Gewerdogerichte nur geklagt werden, wenn die streitige Verpflichtung in Verlin zu erfüllen war, asso z. B. die Arbeitsleistung, die Lohnzahlung, das Varkentseben in Versin zu geschehen hatte. Annmehr kann das Gewerdogericht Versin and dann angegangen werden, wenn die gewerdliche Niederlassung des Versigten sich in Versin befindet (mag der Arbeits- und Löhnungsort auch außerhalb, etwa im Auslande gesegen sein), oder weun beide Parteien in Versin Vohnste kaden.

Als Folge der Ausdehnung der Zuständigfeit ist naturgemäß eine Junahme der Prozesse eingetreten. Necht bänsig werden sein Schadenversquauspriche wegen verspäteter Aushändigung von Arbeitspapieren (besonders von Krankentassend), und Juvalidevastarte) audängig gemacht, seiner verklagen nummehr vielsach Vanarbeiter und Monteure ihre Arbeitgeber, welche in Berlin ihren Geschäftsisch haben, aus Arbeitsverhältmisen, sür welche die Verliner Vororte Erfüllunsdort sind.

Wenn trot der Erweiterung der Zuständigfeit die Gesantzahl der Prozesse in der ersten Zeit etwas zurückgegangen ist, so lag dies hampstächtlich an dem dannals herrschenden wirschgaftlichen Niedergange. Ein Arbeiter, der lange Wochen, ja oft Monate hindurch arbeitslos ist, hat eben keinen Arbeitsgeber, den er wegen irgent eines Anhyruches wertlagen könnte.

Rebenher beruht ber Rüdgang auf der sichen im letzen Berüht ermöhnten Beeinstaffung durch die Handberferschungsbelle, die sich namentlich in undern Kammern 1, 3, 4 und 6 bemersber machte. Ben dem Gewerbegericht mußte siberdies aufangs infolge des Gimbandes der Ungultändigteit ein berhältnismäßig hoher Perogentfat der Brosesse (bei atnumer I  $4^{1}/\epsilon_{0}$ ), kammer III  $7^{0}/\epsilon_{0}$ , Kammer IV  $8^{0}/\epsilon_{0}$ , Kammer VI  $7^{0}/\epsilon_{0}$ ), an das Innungsichiedsgericht der bereinigten Summagen abgegeben werden.

Die Ginwirfung des Darniederliegens der Induftrie auf die Angahl der gewerbegerichtlichen Prozesse tritt ganz besonders scharf in Rannner 3 hervor. 3m Jahre 1896 entwickelte sich in Berlin eine große Bautätigkeit. Sofort vermehrten sich die Prozesse gang bedeutend. Geit dem Jahre 1897 verminderte fich die Bantatigfeit immer mehr, bis fie 1901 fast gang barnieberlag. Dementiprechend jank die Bahl der Brozeffe in Rammer 3 von Jahr zu Jahr. Im Frühjahr 1902 trat in Berlin und Umgegend infolge der fich allenthalben geltend machenden Bolunnasnot eine jo gesteigerte Bantätigfeit ein, wie sie nach dem Urteil Sachverständiger faum in den fogen. Gründerjahren zu verzeichnen gewesen war. Sofort schnellte die Anzahl der Prozesse in Kammer 3 erheblich in die Söbe, obichon im Gegensat zu früheren Jahren in dieser Kammer Magen von Maurern und Zimmerern wegen vorzeitiger Entlassung fann noch borfommen, da awijchen bem Bunde der Ban-, Maurer- und Limmermeifter Berlins und andern Arbeitgebern dieser Brauche einerseits und der hiesigen organifierten Arbeiterschaft im Bangewerbe anderseits die tägliche Lösbarkeit des Arbeitsverhältniffes allgemein vereinbart ift.

Alls weitere wichtige Neuerungen der Gewerbegerichtsgesetwovelle heben wir hervor die Einführung des sogen. Erscheinungszwanges im einstampsgantlichen Berfahren und die Erweiterung unserer Bespanis zu Anträgen. Lettere dienen unnunehr auch an die gesetgebenden Körperschaften gerichtet werden. In ersterer hinsicht ist fortan der Borstinende besond, die Lohnbewegungen die Beteiligten zur Einleitung der Berhandlungen jederzeit vorzuladen und zu vernehmen. Insbesondere sann er, wenn das Einsgungsannt bereits von einer Bartei angernsen ist, durch Antrophung und Kestistung einer Geldstrasse bis zu 100 M. einen Boang zum Erschein auf die Beteiligten aussüben.

Schließlich sei erwähnt, daß das Recht zur Teilnahme an den Beisiserwahlen nach einer Nichtung erweitert, nach einer anderen aber beschränkt worden ist. Das Erfordernis einjähriger Daner des Kohnsibes oder der Beschäftigung am Bahlort ift gefallen; anderseits gelten uur diejenigen noch als Arbeitgeber, wolche tatfächlich "Artheit geben", die regelmäßig mindestens einen Arbeiter das Sahr hindurch oder zu gewissen Zeiche beschäftigen. Bisher wurde in Berlin seber als Arbeitgeber zugelässen, der einen Gewerebebetrieb angemeldet hatte.

Diese und die fibrigen Neuerungen veranlasten eine Abänberung unseres Ortsitatuts. Da sich serner im Laufe der Zeif anch jonistige, der Regelung durch bie Gemeinde überlassene Bestimmungen als verbesserungsbedürztig erwiesen hatten, so wurde das gange Statut durchgesehen und ein neuer Enthourf von uns aufgestellt. Er sand die Billigung der städtlichen Behörden, nur in einem wesentlichen Kunste wurde abgewichen. Bir hatten eine Abänberung der Kahlsgrundsäde in der Weise vorgeschlagen, daß, wie die Kovelle ansdrücklich zufähl, an Letlle der Majoritätsvohl die Verhältnisvohl treten sollte. Den wurde nicht entsprochen. Nan belief; es dei den alten Bestimmungen nut erleichterte lediglich die Kahlansübung (Einführung von Amts wegen aufzustellender Kahlssisten der Arbeitgeber, Beseisigung der Arbeiterwahlssisch und Ersat dersche der die Arbeitgeber, Vesseisigung der Arbeiterwahlssisch und Ersat dersche der Gestalten der fache Kahlsassibung (Kinschen). Abrigens sindet am Kahlsage selbst feine Eintragung der wählsenden Arbeiter in Listen stat.

Statttennäßig erfolgt alle zwei Jahre die Remucht von einem Drittel unierer Beister. Bei der Rahl am 14. und 16. Rovember 1902 faunte das neue System bereits erprobt werden. Die Beteiligung der Arbeiter war and diesmal wieder verhältnismäßig sänker als die der Arbeitgeber. Begünstigt wurde die Beteiligung der Arbeiter noch dadurch, dass man zum erstennal die Rahlsmaltung auf einen Sountag anberannt hatte. Die Rahlen saden sich sämtlich glatt abgewiedtt, und nirgende traten die Misselssten, die man infolge der Einführung der einsachen Bahllegitimationen für die Arbeiter befürchtet hatte, ein.

Die behördliche Genehnigung des neuen Statuts ist am 25. Juli 1901 erfolgt. Die nachstehende Abersicht gibt ein Bild über die Beteiligung der Rächler beider Gruppen bei sämtlichen, seit dem Bestehen des Gewerbegerichts statigefundenen biesigen Bestilberwachsen:

| Im Jahre | eingetragene<br>Arbeit | wählende<br>geber | die wählenden<br>find Prozent<br>der<br>eingetragenen | eingetragene<br>Arbeitu | wählende<br>1 e h m e r | bie wählenden find Prozent ber eingetragenen |
|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1893     | 2 926                  | 2 130             | 73                                                    | 33 968                  | 25 761                  | 77                                           |
| 1894     | 6 804                  | 4 481             | 66                                                    | 19 189                  | 12 636                  | 66                                           |
| 1896     | 6 277                  | 4 057             | 65                                                    | 19 537                  | 12 659                  | 65                                           |
| 1898     | 10 702                 | 7 481             | 70                                                    | $22\ 629$               | 18 070                  | 80                                           |
| 1900     | 3 135                  | 1 805             | 57                                                    | 4 484                   | 3 879                   | 86                                           |
| 1902     | 8 231                  | 1 458             | 18                                                    | Dhite Lifte             | 6 547                   |                                              |
| 1904     | 6 946                  | 1.404             | 20,21                                                 |                         | 8 976                   |                                              |

Im Jahre 1893 sunden die Bahlen zum ersten Male natt und erstrectten sich siber alle 38 Bahlbegirfe. In den folgenden Bahlsahren bis einschisselisid 1898 möhlten alle Bezirfe, wo auch nur einer der von ihnen Gewählten, sei es infolge Auslossung oder Ablauf der Bahlperiode, sei es aus persönlichen Gründen, ausschied. Da seder Bezirf durchschieltstift acht bis nenn Beisitre stellt, so kamen naturgemäß alle Bezirfe zur Bahl (se 40 die 42). Seit 1900 wählt dagegen nur immer je ein bestimmtes Trittel der Bezirfe den ganzen Ersas. Es erleichtert dies Berfahren die Bahlardeit soudh für die Behörde wie für die Berteien. Die Jahlen von 1900, 1902 und 1904 können hiernach mit den früheren nicht in Vergleich gesetzt.

Aus unseren Erfahrungen in bezing auf die Gewerbegerichtsgesetnworffe sei noch folgendes bemerkt:

Mehrfach unangenehm empfundent ift der Wegfall des alten § 41 des Gemerbegerichtsgefethes, der guließ, hruchreife Sachen im zweiten Termin auch beim Fehlen einer Partei der Lage der Sache gemäß zu erledigen. Seht kann nur Verfänumisurteil wider die ausgebliebene Partei ergehen; hiergegen ist Einfpruch zuläfig und wied falt durchweg auch eingelegt; so wird die Sache himgezogen und eine nochmalige Bemühung der Zeugen notwendig. Andereitst ist nicht zu verfennen, das die Fragliche Verfahle Verfahle Sorichrift als prozessunde Sonderbestimmung wenig Sassindung des Fraggerechts durch bei ihrer Anwendung die Gefahr, mangels Anssibung des Fraggerechts durch beide Parteien einseitige Zeugenansiagen zu erhalten.

Eine fernere Erweiterung der Zustündigkeit haben die Gewerbegerichte durch das Süfistoffgeset vom 7. Juli 1902 (§ 11) und durch das Gefek, betressen Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. März 1903 (§ 11) erfahren.

Brogeffe auf Grund diefer Gefete find bisber nicht zu verzeichnen gewesen.

In dem letzten Berichte haben wir über den Einfluß des Bürgerlichen Geselbuches auf die Tätigseit des Gewerbegerichts gesprochen (§ 394 B. G.-B. miten unter Ziffer 4 und 16). Wir fügen dem jetzt eine Neihe von Beobachtungen hinzu, welche wir mit Bezug auf die Unwerdung des Bürgerlichen Geselbuchs und anderer Gesele durch die Varteien gemacht haben:

 Es ist ansgefallen, daß die and für gewerbliche Arbeitsverhältnisse geltende Borichrift des § 629 B. G.-B.

"Nach der Kündigung eines danernden Dienstverhältnisse hat der Dienstderechtigte dem Berpflichteten auf Berkangen augemessene Zeit zum Auflindsen eines anderen Dienstverhältnisse zu gewöhren" lehr wenig bekannt ist. Sie wird daher von Arbeitgebern noch nicht genügend beachtet. Die Arbeitnehmer wiedernun überfehen, daß der

- Urland nur "auf Berlangen" zu gewähren ist, bleiben daher öfter ohne vorherige Anfrage weg und haben eine Entlassung wegen unbesugten Berlassens der Arbeit zu gewärtigen.
- 2. Der § 273 B. G.B. wird von den Arbeitern häufig rechtsiertstümlich fo aufgefaßt, daß sie glauben, die ihnen übergebenen Materialien und die daraus angesertigten Gegenstände nicht abliefern zu brauchen, sondern die Abholung derselben unter Insendung des Arbeitssohnes versangen zu fönnen.
- Der § 284 B.G.B., wouach regelmäßig der Schuldner durch befondere Machinung in Verzug gesetzt werden unit, wird von den Arbeitern
  vielsach übersehen, umd hierdurch werden unerquielliche Prozesse herbeiaefsichet.
- 4. Bei der Abfaffung der Arbeitsordnungen werden fehr oft Berftoge gegen die gesetlichen Borichriften bemerkt. Sier bedürfen die Beftimmungen, nach benen bieje Arbeitsordnungen ber Polizei zu unterbreiten find, einer genaneren Regelung. Die Parteien laffen fich meift deshalb von der Unrichtigfeit einer Bestimmung der Arbeitsordnung nicht überzeugen, weil fie von der Polizeibehörde bei der vorgeschriebenen Einreichung nicht gerügt worden ift. Insbefondere geben folche Beftimmungen zu Bedenfen Aulag, die mit bem § 394 B. G.-B. bem fog. "Anfrechnungsparagraphen" - nicht in Ginflang zu bringen find, und ferner folde, welche unflare Bestimmungen über Lohnberechnung im Kalle der Anflösung des Arbeitsverhältniffes vor Beendigung einer im Afford übernommenen Arbeit enthalten. Dag felbst bei borfatlicher Schadenszufügung, Diebstahl usw. das Anfrechungsverbot Plat greift, wird beflagt, und feine Beseitigung wird als erwinscht bezeichnet. Es fommt übrigens hanfiger por, daß fich ber Arbeiter einen Teil bes bem Arbeitgeber verursachten Schabens freiwillig vom Lohn fürzen läßt. In folden Fällen wirken auf ihn ein:
  - a) die Belehrungen durch das Gericht hinweis auf Schadeussbezw. Widerflage des Arbeitgebers und
  - b) der endgültige Rachlaß eines meist recht erheblichen Teiles der Ersakforderung seitens des Arbeitgebers.
- 5. Bei der Vergebung von Affordarbeiten wird oft, selbst in vorans sestzucht, unterfassen, eine bestimmten Affordreis im vorans sestzucht, unterfassen, wielfach damit, das die Sestschung des Preises im vorans zu schwierig sei. Gegenüber den Nachteisen, welche durch die infolge dieser Unterfassung entstehenden Sereitigkeiten erwachsen, erscheint die Schwierigkeit der vorherigen Feststellung nicht als ausseichgender Grund, mur sie zu muterfassen. Sollten die Schwierigkeit

feiten einer vorherigen Berechnung aber zu groß sein, so müßte die Arbeit eben gegen Zeitlohn übertragen werden. Die Abneigung der Arbeiterorganisationen gegen die Affordfohne hat unseres Erachteus nicht zum kleinsten Zeil auch in den durch die Unterlassung der vorherigen Tarifselfetenung hervorgerusenen Abelständen ihren Grund siede unden Winne Affer 10 und 131.

- 6. Die Fassung der Statuten freiwilliger Unterstübungskassen von einzelnen Fabrisen läßt oft viel zu wünschen übrig, besonders wenn die Kassen jchon vor langer Zeit begründet sind.
- 7. Die Jestjetung bestimmter Aubepausen für die Gehilfen hat fich bei fleinen Betrieben bes Gaft- und Schaufwirts und des Barbiergewerbes insofern oft als nachteilig gezeigt, als bier der Besuch von wechselnder Starke ift und der Berdienft des Arbeitgebers oft lediglich von der Ausuntung der fich in ungleichen Berioden wiederholenden Gelegenheiten besteht. Källt ber Ausgehtag nun in eine betriebsreiche Periode, jo fann badurch oft ber gange Berdienft verloren geben, insbesondere fann fich die Unndichaft badurch verziehen. Die Regelung der Freistunden mußte unseres Erachtens bei den fleinen Betrieben eine audere fein, als bei ben großen. Dies ift auch infofern möglich, als bei ben ersteren die Ausungung der Arbeitsfrafte feine fo fortlaufend gleichmugige ift, wie im Grogbetriebe. Die fogiale Stellung von Arbeitgeber und Arbeiter ift bei den genannten Meinbetrieben auch feine wesentlich verschiedene. Der Berdienst der Gehilfen hängt hier hauptfächlich vom ieweiligen Beichäftsunigt ab. mabrend diefer beim Großbetriebe obne wescutlichen Ginfluß auf die Lobuhobe bleibt.
- 8. Ruf die Ansftellung der Zengnisse wird nicht genügend Sorgfalt verwandt. Alleedings ist die Ansstellung eines richtigen Zengnisse oft eine recht schwerige Sache, zumal unter einfachen Verhältnissen, in sleinen Betrieben und bei furzer Daner des Arbeitsverhältnissen. De lege serenda wäre sier vielleicht eine Einschräutung der Berpflichung zur Ansstellung eines Zengnisse sier Führung und Leistungen im Interesse jowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitgeberu mur zu raten, sede Ibereitung dei Lüsstellung von Zengnissen zu vermeiden. Es wird hierdungst schweren Schädigungen vorgedengt.
- Die Arbeitgeberslagen wegen Kontraftbruches und auf herausgabe der vollendeten oder unsertigen Arbeiten mehren sich, in sehter hinsicht anch die Anträge auf Erlaß von einstweiligen Verfügungen.

Sierbei ift zu bemerfen, daß bei vielen Seimarbeitern die irrige Auficht verbreitet ift, daß fie, falls fie noch irgend welchen ruckftandigen Lohn vermeintlich ju fordern haben, aber der Arbeitgeber ihnen die betreffenden Sachen, wie fie glauben zu Unrecht, nicht abnehmen will, die Sachen einsach versehen können. Diese Eigenhilfe ist ungesehlich.

- Eine eingehendere gesehliche Behandlung des heimarbeiterverhältnisses tut not, ebenso die gesehliche Regelung des Affordvertrages.
- 11. Die Unterschibung bes § 5 bes Gewerbegerickspelebes zwischen fleineren und größeren Zwischenmeitern in bezug auf die factliche Zufähnliche in der Gerichte macht ihr die Kanumern 1 und 2, bei denen die "Zwischenmeiserei" (Konsettion und.) so verbreitet ist, sehr lästig und schafft für die Frunen sowohl wie für die Zwischenmeister eine fländige Unicherbeit in der Vechtsverfolgung, die gerade hier oft der größten Vechsteungung bedarf.

Dazu kontunt, daß die Scheidung weber begrifflich, noch in der Pragis scharf eingehalten werden kann und so viele verschiedente Behandlungen an sich gleichartiger Fälle hervorruft. Es wäre geboten, alle zwischenmeister überhanpt vor das Gewerbegericht zu bringen.

- 12. Ein Abelfiand ist die Ummöglichfeit, vor dem Gewerbegericht eine Klage gegen dem Kater beziv. gegen die Muter des Lehrlings mit der Klage gegen dem Lehrling felbit zu werdinden. Hänfig schweden infolgedessen gleichzeitg Krozesse derfelden Art beim Gewerbegericht gegen dem Lehrling, vertreten durch seinen Bater, und beim ordentlichen Gericht gegen den Kater selbst. Beide Krozesse werden durch das Nebeneinanderfausen verächet.
- 13. Auf dem Gebiete des Alfordvertrages tritt ziemlich allgemein dei Arbeitgebern und Arbeitern das Bestreben hervor, diese Vertragsart auszudanen und an die Ztelle der Willfür seste Vormen zu zehen. Besondere Schwierigkeiten bereitet den Beteiligten die Regelung des Kolomienassorderen Seisterungen entsiehen dier haupssächsich des Kolomienassorderen Sechte nur mit Zustimmung aller Veteiligten gesindert oder seisten nur mit Zustimmung aller Veteiligten gesindert oder seiste werden kömen. Die Ztellung des Kolomienssführers gegenüber dem Arbeitgeber und gegenüber der Kolomie entsbehrt meist der Regelung, die 3. B. durch die Arbeitsbehrung erfolgen kömnte. Versamt wird nitmiter, daß Fadritarise nicht durch bloßen Aushaug Bestandteil des Arbeitsvertrages werden. Sie kömten vielleicht als Bestandteil des Arbeitsvertrages angeschen werden, wenn sie in der Arbeitsvertung als solchen werden, wenn sie in der Arbeitsvertung als solchen werden, wenn sie in der
- 14. Die rechtliche Bedentung der fogenannten Tarifverträge, insbesondere bie Ausbehnung ber rechtlichen Berbindlichkeit berfelben auf solche

Berjouen, welche uicht unmittelbar am Vertragsschlus beteiligt waren, wird oft streitig. Diese Streitigseiten nehmen das größte Interesse weiter Kreise der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Anspruch.

Bezüglich der Anwendbarfeit solcher Tarisvertragsbestimmungen ift hervorzuschen, dass diese nach der hentigen Gesetzgebung für das einzelne Arbeitsverhältnis nur dann Geltung haben, wenn sie nach den Uniständen als Bestandsteie der Bedingungen des Einzelarbeitsvertrages angesehen werden können, das sie den diesem Grunde aber auch dann weiter in Gestung bleiben für das einzelne Arbeitsverhältnis, wenn etwa der Tarisvertrag als jolcher inzwischen seine Gestung verloren hat.

- 15. Säufig wird uoch der Einwand erhoben, daß der Acchtsweg ungufässig sei, weil eine Schlichtungskommission für das Gewerbe bestehe. Schlichtungskommissionen sind aber als solche keine Schiedsgerichte, als beleich der Nechtsweg regelmäßig offen. Aber häusig komnte den Parteien aus Zwecknäßigseitsgründen enupfohlen werden, die Entscheidung der Schlichtungskommission berbeiguführen, insbesondere, wenn die Kommission nach dem Tarispertrage berusen war, gewisse zweise Kommission nach dem Tarispertrage berusen war, gewisse zursselfelt munngen für die Teilnehmer des Tarisoksommens endgültig ausgulegen; das gerächtliche Urteil würde doch nur eine Entschlich grift den Einzelfall ergeben, die im nächsten Kall wieder verlasse werden fünste.
- 16. Die Beschräufung der Anfrechnung und Jurüdbehaltung gegenüber gewerblichen Lohnforderungen (§§ 273, 394 B. G.B.) wird jeht im allgemeinen von Arbeitgebern anerkannt.

Die wichtigeren Entscheidungen des Gewerbegerichts werden ständig im "Neichs-Arbeitsblatt" und hin und wieder im "Verbandsorgan der deutschen Gewerbegerichte" und hin und wieder im "Verbandsorgan der deutschen Argis" Verössentigten. Eest einiger Zeit erfolgen in der "Sos jalen Krazis" Verössentschungen nicht mehr. Aus Anlah des zehnfahrigen Bestehens des Gerichts wurde durch von Schulz und Dr. A. Schalhorn unter dem Titel "Tas Gewerbegericht Verlin" eine Sammlung von Ansschaften und Anträgen heransgegeben. Eine Reihe von Entscheidungen, Gutachten und Anträgen heransgegeben. Eine Reihe von Entscheidungen des Gewerbegerichts sindet sich sübrigens auch in dem "Handsuch für deutsche Sewerbegerichte" von Vaum.

Erwöhnt ung noch werben, daß bei der Errichtung des Gewerbegerichts die Berteilung der 420 Beisitser — aus jeder Gruppe 210 — auf die einzelnen Kammern unch Maggade der aus einer Statiftis gewonnenen Erfahrungen geschoch. Inzwischen haben sich die Verhättnisse einer gleichnöhigen haben sich die Verhättnisse einer gleichmähigen Keranziehung der Beister zu den Kammerstigungen die Jahl der Beisitger in Kammer 4 von je 23 auf je 15 herabgeseht und in Kammer 7 von je 15 auf je 23 erhöht werden musste.

#### Es haben nunmehr:

| Rammer | 1 |  |  | je | 47  | Beifiger |
|--------|---|--|--|----|-----|----------|
| 2      | 2 |  |  | 15 | 19  |          |
| ŕ      | 3 |  |  | ź  | 43  | :        |
| :      | 4 |  |  | 9  | 15  |          |
| e      | 5 |  |  | r  | 24  |          |
|        | 6 |  |  | £  | 24  |          |
|        | 7 |  |  | g  | 23  |          |
|        | o |  |  |    | 1.5 |          |

Bum Schluß wollen wir noch mitteilen, daß die Vorarbeiten für das nach dem Kaufmannisgerichtsgefet vom 6. Juli 1904 zu errichtende Kaufmannsgericht, auf welches wir am Schlusse nochmals zurücksommen, von dem Gewerbegericht erledigt worden sind.

Die solgenden Tabellen enthalten eine Abersicht über die bisherige Tätigkeit des Gewerbegerichts.

Das erste Geschäftisjahr 1893/1894 ist aufzer Betracht geblieben, da dieses wegen der Neuheit der Ginrichtung eine Sonderstellung einnimmt.

|      | Raht ber                                            | Tapon an                                                            | Œ         | rlel          | tgun                   | g ber %                                             | Brosef          | fe bur                     | ф                                   |                            |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|      | neueinge-<br>gangenen<br>und verhan-<br>beiten Bro- | bie Rammer,<br>b. h. jur<br>Berhanblung<br>mit Beifigern<br>gegeben | Bergleich | Ber-<br>şich1 | An-<br>erfenni»<br>ni3 | Abgabe<br>an bas<br>Innungs-<br>fchiebs-<br>gericht | Zurūđ.<br>nahme | Ber-<br>fäumnis-<br>urteil | fontra-<br>diftorifces<br>Endurtett | Un-<br>erledigt<br>blieben |
| 1894 | 12 376                                              | 4 268                                                               | 5 071     | 2b            | 116                    | -                                                   | 2 291           | 1 720                      | 8 158                               | _                          |
| 1895 | 11 696                                              | 8718                                                                | 5 474     | 3             | 70                     | -                                                   | 2 519           | 1 260                      | 2 870                               | l —                        |
| 1896 | 12 872                                              | 8 568                                                               | 6 345     | 2             | 61                     | Page 1                                              | 2 868           | 1 226                      | 2 870                               | -                          |
| 1897 | 12 827                                              | 8 642                                                               | 6 965     | 2             | 84                     |                                                     | 2 817           | 1 082                      | 1 927                               |                            |
| 1898 | 12 209                                              | 3 30s                                                               | 6 608     | 7             | 51                     |                                                     | 2 681           | 1 066                      | 1 796                               | -                          |
| 1899 | 12 119                                              | 3 457                                                               | 6 656     | 8             | 24                     |                                                     | 2879            | 1 037                      | 1 515                               | -                          |
| 1900 | 11 036                                              | 2919                                                                | 5 956     |               | 41                     |                                                     | 2819            | 1 013                      | 1 207                               | _                          |
| 1901 | 10 702                                              | 2 968                                                               | 5 647     | 1             | 81                     | _                                                   | 2685            | 1 143                      | 1 195                               |                            |
| 1902 | 11 054                                              | 8 220                                                               | 6 095     | 30            | 46                     | 634                                                 | 1 685           | 1 440                      | 1 023                               |                            |
| 1908 | 11 922                                              | 3 18t                                                               | 6 3 1 6   | 86            | 35                     | 541                                                 | 2265            | 1 665                      | 1 064                               |                            |
| 1904 | 12 069                                              | 3 487                                                               | 6 242     | 42            | 64                     | 610                                                 | 2 218           | 1 651                      | 1 242                               | -                          |
| 1905 | 12 827                                              | 3 598                                                               | 5 790     | 70            | -64                    | 701                                                 | 2 574           | 1 740                      | 1 145                               | 743*                       |

<sup>3. 3.1</sup> biefer Zabelle erichetnen etwos andere Jahlen, als im vorigen Berichte, weil wir jett, um ein genaues Bild zu geben, die jährlich verbliebenen Reife, iber die eri in den folgene dern Berichislabren entschieden werden fonute, und der Att ihrer Getebigung den betreffenden Anderten zugegählt faben. Int diese Beise wurden die endgülfig richtigen Jablen für die Jahre 1894 die 1904 ermitten.

Die an das Innungsschiedsgericht abgegebenen Sachen waren bis zum Jahre 1901 in den unter Klagerücknahme aufgeführten Summen enthalten.

|      |             | Streitg                                                          | egen ftan d             | war u. a.                                                        |                                                                                |                                      |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zahr | Lopulahlung | Entichädis<br>gung wegen<br>fündigungss<br>lojer Ents<br>laffnng | Zengnis-<br>ansjtellung | Anflösung<br>oder Fort-<br>setzung des<br>Lehrverhäll-<br>nisses | herausgabe von<br>Arbeitsbuchern,<br>Rrantentaffen-<br>buchern, Sachen<br>ufw. | Wieders<br>anfnahme<br>der<br>Arbeil |
|      |             | -                                                                | in Ratte                | u                                                                |                                                                                |                                      |
| 1894 | 2           | ca. 5 000                                                        | 179                     | 76                                                               | ?                                                                              | ?                                    |
| 1895 | 6 816       | 4 592                                                            | 239                     | 64                                                               | 227                                                                            | ?                                    |
| 1896 | 7 488       | 5 298                                                            | 277                     | 59                                                               | 405                                                                            | 19                                   |
| 1897 | 7 488       | 5 534                                                            | 347                     | 79                                                               | 406                                                                            | 23                                   |
| 1898 | 7 291       | 4 717                                                            | 347                     | 74                                                               | 487                                                                            | 47                                   |
| 1899 | 6 845       | 5 118                                                            | 350                     | 76                                                               | 530                                                                            | 98                                   |
| 1900 | 6 721       | 4 802                                                            | 335                     | 49                                                               | 474                                                                            | 62                                   |
| 1901 | 6 126       | 4 653                                                            | 315                     | 63                                                               | 530                                                                            | 50                                   |
| 1902 | 6 841       | 4 796                                                            | 450                     | 53                                                               | 740                                                                            | 63                                   |
| 1903 | 7 484       | 4 679                                                            | 387                     | 80                                                               | 808                                                                            | 62                                   |
| 1904 | 7 702       | 4 483                                                            | 451                     | 58                                                               | 1 056                                                                          | 95                                   |
| 1905 | 8 483       | 4 532                                                            | 545                     | 66                                                               | 1 129                                                                          | 55                                   |

Die Beteiligung der einzelnen Kannnern des Gewerbegerichts an der Rechtsprechung war folgende:

|         | 1                          | 11                              | m          | ıv                       | v       | VI                                       | VII                          | Viii         |
|---------|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 3 a h r | Schneiberei<br>und Raberei | Textil-,Lebers,<br>Buginbuftrie | Baugemerbe | holg- und<br>Ednigftoffe | Meialle | Rahrung, Be-<br>berbergung.<br>Grquidung | Handel, Bets<br>lehrägewerbe | Berfciebenes |
| 1894    | 2 870                      | 1 018                           | 2 141      | 1 175                    | 975     | 1 982                                    | 1 341                        | 926          |
| 1895    | 2 684                      | 891                             | 1.871      | 1 082                    | 890     | 1 924                                    | 1 357                        | 997          |
| 1896    | 2 687                      | 955                             | 2 093      | 1 225                    | 1 290   | 2 171                                    | 1.523                        | 928          |
| 1897    | 2 683                      | 1.002                           | 1 645      | 1355                     | 1 424   | 2 466                                    | 1 371                        | 881          |
| 1898    | 2 630                      | 961                             | 1 240      | 1 275                    | 1 877   | 2 321                                    | 1 448                        | 957          |
| 1899    | 2 367                      | 875                             | 1 193      | 1 364                    | 1 462   | 2 471                                    | 1 421                        | 966          |
| 1900    | 2 379                      | 783                             | 1 049      | 768                      | 1 348   | 2 405                                    | 1 324                        | 980          |
| 1901    | 2 513                      | 745                             | 929        | 594                      | 1 166   | 2 487                                    | 1 342                        | 926          |
| 1902    | 2 613                      | 744                             | 1.286      | 697                      | 1 202   | 2 396                                    | 1 292                        | 824          |
| 1903    | 2 921                      | 809                             | 1 364      | 707                      | 1.285   | 2 504                                    | 1 394                        | 938          |
| 1904    | 2 671                      | 760                             | 1.750      | 727                      | 1 429   | 2 400                                    | 1 444                        | 888          |
| 1905    | 2 460                      | 831                             | 2 (816)    | 815                      | 1.590   | 2 568                                    | 1.492                        | 1 065        |

|      | Bahl der Prozesse nach dem Werte des Gegenstandes |                                   |                |      | Bahl ber Prozesse nach bem Berte bes Gegenstanbes |                      |                 |       |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|--|--|--|
| Jahr | bis 20 M                                          | über 20 bis über<br>100 M abjolut | 100 M.<br>in % | Jahr | bis 20 M                                          | über 20 bis<br>100 M | über<br>absolut | 100 M |  |  |  |
| 1894 | 5 322                                             | 6 275   579                       | 4,7            | 1900 | 5 303                                             | 5 398                | 603             | 5,3   |  |  |  |
| 1895 | 5 484                                             | 5 646 466                         | 4,0            | 1901 | 4 962                                             | 5398                 | 597             | 5,4   |  |  |  |
| 1896 | 6 054                                             | 6 148 670                         | 5,1            | 1902 | 5 317                                             | 5 310                | 723             | 6,2   |  |  |  |
| 1897 | 6 230                                             | 6039 + 558                        | 4,2            | 1903 | 5 971                                             | 5 624                | 773             | 6,3   |  |  |  |
| 1898 | 5 867                                             | 5 828 514                         | 4,1            | 1904 | 5 834                                             | 5 915                | 944             | 7,8   |  |  |  |
| 1899 | 5 395                                             | 5 760 641                         | 5,0            | 1905 | 5 960                                             | 6 679                | 943             | 6,9   |  |  |  |

Die Jahl der von Arbeitgebern angestrengten Magen war verhältnismäßig nicht groß; fie betrug:

| 1894 |  |  |  | 216 | ober | $1.8^{-0}/_{0}$ | der | Magen |
|------|--|--|--|-----|------|-----------------|-----|-------|
| 1895 |  |  |  | 386 | ø    | 3,3             |     |       |
| 1896 |  |  |  | 559 | -    | 4,8 =           |     | 6     |
| 1897 |  |  |  | 568 |      | 4,4 =           | 9   | #     |
| 1898 |  |  |  | 571 | #    | 4,7 =           |     | ø     |
| 1899 |  |  |  | 640 | 8    | 5,8 =           | s   | 9     |
| 1900 |  |  |  | 632 |      | 5,7 =           | =   | ø     |
| 1901 |  |  |  | 551 |      | 5,2 =           | 9   | *     |
| 1902 |  |  |  | 646 | -    | 5,8 =           | ¢   | e     |
| 1903 |  |  |  | 676 | ø    | 5,7 :           |     | 9     |
| 1904 |  |  |  | 687 | st   | 6,4 =           | g   |       |
| 1905 |  |  |  | 784 | 4    | 61 -            |     |       |

Die Schnelligfeit der Erledigung der Prozesse erhellt aus der folgenden Tabelle. Bis 1896 wurde hierüber eine Statistif uicht geführt.

|      |     |     |  | Bon 100 Progeffen wurden erlebigt binnen |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |
|------|-----|-----|--|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|
|      | š a | h r |  | 1 Woche                                  | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | mehr als<br>4 Wochen |  |  |  |  |  |
| 1896 |     |     |  | 18                                       | 51       | 19       | 7        | 5                    |  |  |  |  |  |
| 1897 |     |     |  | 13                                       | 41       | 21       | 12       | 13                   |  |  |  |  |  |
| 1898 |     |     |  | 13                                       | 42       | 29       | 11       | 5                    |  |  |  |  |  |
| 1899 |     |     |  | 12                                       | 45       | 25       | 8        | 10                   |  |  |  |  |  |
| 1900 |     |     |  | 24                                       | 35       | 17       | 10       | 14                   |  |  |  |  |  |
| 1901 |     |     |  | 20                                       | 33       | 18       | 12       | 17                   |  |  |  |  |  |

Bom Jahre 1902 ab wird nur noch die Zeitdaner der durch kontradiktorisches Urteil erledigten Brozesse seltagitellt.

|      | Die i | durch fo        | utrabit | orijdes         | Urteil | erledigi | en Pro | zejje wn | rden be                  | enbet | 1              | 1                  |
|------|-------|-----------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------------|-------|----------------|--------------------|
| Jahr |       | eniger<br>Woche |         | l bis<br>lochen |        |          |        |          | in mehr als<br>3 Wonaten |       | şu:<br>fanımen | dus ben<br>Lorjahr |
|      |       | 0/0             |         | <sup>0</sup> /n |        | "/0      |        | 0.0      |                          | 0/a   |                |                    |
| 1902 | 24    | 2,13            | 127     | 11,24           | 410    | 36,28    | 557    | 49,29    | 12                       | 1,06  | 1 130          | 131                |
| 1903 | 44    | 3,87            | 182     | 16,00           | 392    | 34,48    | 458    | 40,28    | 61                       | 5,37  | 1 137          | 124                |
| 1904 | 16    | 1,34            | 180     | 15,05           | 460    | 38,46    | 476    | 39,80    | 64                       | 5,35  | 1 196          | 51                 |
| 1905 | 24    | 1,94            | 149     | 12,00           | 519    | 41,69    | 495    | 39,92    | 55                       | 4,44  | 1 242          | 97                 |

Ginigungeamt.

Aber die Tätigfeit des Gewerbegerichts als Ginigungsamt geben die folgenden Tabellen Unstunft:

| Streifs                     | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Streife, bei benen bas Ge-  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    | 1    |      |
| werbegericht                | l    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| a) mit ben Beteiligten ver- |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ĺ    |      |
| handelt hat, aber eine      | 1    |      |      |      |      |      |      |      | )    | ł    |      |
| Anrufung Des Gini-          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| gungsamtes von feiner       | ł    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| Geite erfolgt ift           | 26   | 12   | - 8  | 4    | 9    | 2    | 2    | 2    | 10   | . 16 | 18   |
| b) nur von einer Geite als  | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ginigungsamt auge-          | i    |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |
| rufen worden ift            | 7    | 2    | 1    | 4    | 11   | 5    | 9    | 12   | 17   | 17   | 8    |
| c) pou beiben Teilen ale    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| Ginigungsamt ange-          | ĺ    |      |      |      |      |      |      | ;    |      |      |      |
| rufen worden ift            | 111  | 4    | :8   | - 1  | 5    | 15   | ī,   | 18   | 10   | 11   | 32   |

In den unter a und b gehörigen Füllen zählen für 1901 bis 1905 insgesamt 36 Verhandlungen der dem Gewerbegerichts Vorfüsenden allein, in
welchen Tarisverträge niedergelegt oder derartige Verträge vereinbart nourden.
Die folgenden Gewerbe waren dadei beteisigt: die Studateure (1901); die
Landschaftsgärtner (1902); die Dach, Schiefer und Ziegeldecker, die Rosserbrauche, Kürschner und Wilhenunacher, die Nohrer, die Trachtindustrie, die Glasbläfer (1903); serner die Dachbeder, die Vadeanstalten, eine Stod und Schiunfadeit, die Warmorfundateure, die Glafer, die Vildhaner, die Gips und Zementbrauche, die Holziepen- und Treppengeländerbrauche, die Rohrleger, die Wilktäresserten und Ziegeldecker, die Nohrleger, die Kopken
Dach, Schiefer und Ziegeldecker, die Nohrleger, die Tischer
Dach, Schiefer und Ziegeldecker, die Nohrleger, die Alleiteit, die
Dach, Schiefer und Ziegeldecker, die Nohrleger, die Alleiteit, die

und Zementbranche, die Glaceledersabrikation, die Fliesenlegerhilfsarbeiter, die Stoffabrikation und die Wässebranche (1905). Für das Fliesenlegergewerbe und für die Verliner Tischsermeister (Werein "Responn") und ihre Arbeiter kannen je 2 Verträge zustande. Für die Wässebranche wurden endlich während des Geschäftsighres 1905 insgesamt 36 Tarisvertäge dem Gewerbegericht überreicht.

An der Zeit vom 1. April 1901 bis jum 31. März 1906 wurden vor dem Einigungsamt 42 Einigungen erzielt. In 27 Kallen tam es zum Schiedsspruch, dem sich die Karteien in 17 Kallen unterwarfen. Der Borstende entspielt sich bei vier Berhandlungen der Stimmenabgade auf Grund des § 71 des Gewerbegerichtsgesehes. In den betressenden Kallen standen die Stimmen der Vertrauenkmänner bei der Beschlung siber den Schiedsspruch gleichwertig gegenicher.

Die Gründe zu den Lohnbewegungen, welche das Gewerbegericht beschäftigten, waren dieselben, die wir in unserem vorigen Verschte angesührt haben (namentlich Erlangung von höheren Lohnsähen und Verkürzung der Arbeitszeit).

Bon den Berhandlungen, die vor dem Einigungsamt geführt wurden, betrafen die wichtigeren die folgenden Gewerbe:

- a) die Holzindustrie (1901). Nachbem das Einigungsant einen Schiedsspruch gefällt hatte, erklärten die Arbeitgeber auf Grund eines in ihrer Generalversammlung gefalten Beschlüsse, daß sie angesichts des Spruches den Tarispertrug sir das Gewerbe vom 20. März 1900 in seinen wesentlichen Bestimmungen nicht mehr innehalten könnten; daher würde von ihnen das discherige Vertragsversättnis als gelöst betrachtet. Bei bereits oben angegeben, ist munnehr wiederum ein Absommen sür de Holzindusstrie vor dem Gewerbegerichts-Worstenden getrossen worden.
- b) die Glace- und Beißlederindustrie (1902). Der am 28. Ottober 1899 zwischen den Farteien vor dem Einigungsamt geschloffene, inzwischen bis zum 1. Ottober 1903 verlängerte Bertrag war von den Elweitern unter Stellung nener Forderungen gefündigt worden. Es fam zu einem Schiedskoruch, den die Parteien annahmen.
- c) das Nohrlegergewerbe (1902). Es handelt fich um einen Streit, der aufangs nugefähr 200 Firmen mit etwa 1500 Rohrlegern und Kubierichmieden und 1500 Selfern umfahte. Es kam zu einem Bergleich.
- d) die Täschnerbranche (1902). Arbeitgeber hatten die Aussperung beschlossen. Um zu verhindern, daß sie duchgesührt würde, trat der Gewerbegerichts-Vorsigende mit den Parteien in Verbindung. Nachdem beide Parteien das Einigungsamt angerusen hatten, kan der ihm am Inssperungstage gegen Mitternacht die Einigung zustande. Sie wurde von den Versamulungen der Gehissen und Fabrikanten genehnigt.

- e) die Bauklempnerei (1903). Die Gesellen woren in den Ausstand getreten. Durch den Streif wurden nach Angabe der Arbeitgeber etwa 100 Firmen mit 400 bis 500 Arbeitern berührt. Die Arbeiter dagegen erklärten, daß 1200 Banklempner bei 140 bis 150 Arbeitgebern in der Bewegung fläuden. Auch bier ist eine Einiaum gelnngen.
- f) das Steinschergewerbe (1904). Es handelte sich um die Steinscher und Rammer der Ammungen von Berlin, Steglit, Potsdam und Geersmalde, soweit sie in Groß-Berlin beschäftigt werden. Die Rammer streisten am 2. Juni. Tamals standen unch 350 Rammer bei 50 Firmen in der Bewegung. Bei diesen Firmen wurden aus Anlaß des Streissetwa 250 Steinscher arbeitslos, von denen 120 selbs die Arbeit niedergelegt hatten, indem sie behanpteten, mit den neu angelernten Rammern uicht arbeiten zu können. Die Rammer und Steinseger riesen das Einigungsamt an. Nach langem Widerstreben schlossen sieder Aummer, da die Meister unt dieser Rereinsdarung unter Ausschlasse Rammer, da die Meister unt diesen, als ungelernten Arbeiten, nicht verhandeln wollten.
- g) die Nässcheinbnstrie (1905). In der Berliner Wässcheskarisation sind ungefähr 15 000 Personen tätig, sast ausschließlich Frauen. In den Ausstand traten etwa 3400 Arbeiterinnen und 300 Arbeiter (Jussauscher). Auf Anzaren des Gewerbegerichts-Vorsissenden riesen zuwächst die Arbeitsgeber das Einigungsamt an, woraus sich die Arbeitsgeber das Einigungsamt an, woraus sich die Verbandelt. Da eine Einigung nicht herbeignführen war, wurde ein Schiedspruch gefällt, deun sich die Parteien unterwarsen. In dem Spruche wurde unter auderm der Schichkungskommission die Ausgade gestellt, dassis ist gegen, daß die Arbeitsgeit unter Anderen der Schichkungskommission die Ausgade gestellt, dassis sondern Sondertarise geschänfen würden. Das Einigungsamt legte auch den Fabrikanten auf, den Arbeiterinnen Garne und Nadelu zum Selbsstohenreise zu liefern. Erwähnenswert ist endlich, daß die Arbeitszeit für die Juschmeiser auf 8 Stunden, für die übrigen Arbeiter und Arbeiterinnen auf 9 1/2 Stunden seitzgeft wurde.

Bu den Einigungsamtsverhandlungen sei uoch augesührt, daß eine ganze Reihe derselben Auslegungen einzelner Bestimmungen der vor dem Gewerbegericht geschlossenen Berträge betras und hier meist einen Schiedsspruch erforderte.

Zebenfalls dürfte aus den angesichten Sällen erhellen, daß das Einigungsamt in steigendem Wasse von den Parteien in Ansprund genommen wird und zur Erhaltung des Friedens sür diejenigen Gewerbe, welche seine Vermittelung verlaugten, guten Beistaub geleistet hat. Leiber sind noch jett beschränkte Bollmachten der Parteien gang und gäbe, so daß auch heute noch die von uns am Ende des letzen Berichts über das Einigungsamt betonten Mängel sortbestehen.

Jum Schluß wollen wir noch darauf hinweisen, daß über die Tätigkeit des Einigungsantls außer in den jährlichen Vertwollungsberichten des Wagistrats, für daß Geschäftsjahr 1901 auch in dem durch von Schulz und Schalhorn herausgegebenen Werke, im übrigen in der Sozialen Prazis und seit 1903 besonders im Neichkarbeitsblatt Mittellungen gemacht werden.

#### Gutachten und Antrage.

Während der verstoffenen 5 Geschäftsjahre ist der Ausschuß des Geverbegerichts nur fünfund um ein Gutachten ersucht worden. An Anträgen von Beisitern sind ihm dagegen 14 zugegangen.

#### I. Gutachten.

#### 1. 1901 (1 Gutachten).

Nach § 6 bes Gewerbe-Unfallversicherungsgesehes vom 30. Juni 1900 ist der Vert der Naturalbezige, die ganz ober teilweise an Stelle des Gehaltes oder Lohnes treten, nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansta zu bringen, die von der unteren Berwaltungsbehörde sestgest werden. Der Gewerbe-Deputation des hieligen Magistrats lagen nun Anträge auf Feststend des Wertes der freien Dienstlichung des Wertes der freien Dienstlichung vor, die den Angestellten verschiebener Straßenschungesellschaften und der Firma Andolf Herbog hierselbst gewährt wird. Die Festschung jollte getrennt für drei Gattungen den Angestellsten erfolgen:

- a) für Betriebsbeamte (Kontrolleure, Technifer ufm.),
- b) für Arbeiter und souftige Angestellte (Bagenführer, Schaffner, Hausbiener ufw.) und
- c) für jugendliche Arbeiter (Laufjungen, Bortierjungen, Lehrlinge ufm.).

Bur jede diefer Klassen Gute eine einheitliche Festschung der jährlichen Ortsdurchschnitspreise für folgende, in freier Dienstlichung bestehenden Naturalbesige vorgenommen werden:

- I. Angug: a) Rod ober Jadett, b) Sofe, e) Befte;
- II. Ropfbededung:
- III. Mantel;
- IV. Stiefel.

Demgemäß ersuchte die Gewerbe-Deputation das Gewerbegericht um gutachtliche Außerung über die für freie Dienstkleidung anzusetzenden Werte.

Die Berhandlungen im Ausschusse bes Gewerbegerichts führten zu bem Gutachten, daß die einzelnen Gattungen von Augestellten zu a 40 bis 45 M.,

zu b 30 bis 35 M., zu c 15 bis 20 M. durch das Tragen der freien Diensteffeidung jährlich ersvaren.

#### 2. 1902 (2 Gutachten).

Das erste Mas ersuchte der hiesige Wagistrat das Gewerbegericht um Herbeissübering eines Gntachtens des Ausschaftliges über die etwaige Einfährung des Broportionalwahlspikens. Beransassima hierzu gab das nuterm 30. Juni 1901 ergangene Gesetz zur Köniderung des Gesetzes, betressend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 bezw. das "Gewerbegerichtsgeset" in der Fassung der Besanttnachung vom 29. September 1901. Der z 15 diese Gesetzes ordnet aus die die kaberen Bestimmungen über die Wahl und das Verschaften bei der selben durch das Statut getrossen werden, und das eine Regelung nach den Grundsätzen der Verfältniswahl zulässig sei. Über die Frage der Zwecknäßigteit einer solchen Sacht sollte sich der Ausschlich vor der beabsichtigten Anderung des Orfsklathts äußern.

Das von dem Aussichnsse abgegebene Gutachten ist dem Magistrat zu dem inzwischen bereits ausgearbeiteten Entwurfe des neuen Statuts übersandt worden. Aber das Ergebnis haben wir an anderer Stelle bereits vorweg berichtet.")

In dem gweiten Falle ersuchte der Polizeipräfibent von Berlin um gutachliche Außerung darüber, was bisher vom Staate, ben Immigsverbanden, Genossensten, genossenschaftlichen Revisionsberbanden, Gewerbebereinen umd ähnlichen Dragnisationen gur Forderung bes Aleingewerbes geschieben ift.

Dem Polizeipräsibenten wurde Abschrift der von dem Ansschusse in vier Sikungen — darunter zwei Kommissionssikungen — gepstogenen Berhandlungen mitgeteilt. Gleichzeitig wurde beantragt:

- a) bezüglich der bestehenden Gach- und Fortbildungesichnlen
  - 1. Unterricht durch bezahlte Kräfte und wo es bis jest noch nicht geschieht während ber Tageszeit,
  - 2. Einführung von Deifterfurfen und Gefellenfurfen,
  - 3. Borfdriften über ben obligatorifchen Besuch feitens ber Lehrlinge,
  - 4. Ermäßigung der Gifenbahnfahrgelber für diejenigen, welche die Berliner Sachidnien von auswärts befinden,
  - 5. staatliche Subventionen der Fortbildungoschulen;
- b) bezüglich der privaten gewerblichen Lehrakademien:
   Aberwachung derfelben durch die Behörden;
- e) Ginrichtung von Unterrichtsturfen für Meister gur Erlangung ber für ihre Gewerbebetriebe erforderlichen Geseteskunde;

<sup>\*)</sup> Giebe unfern Bericht fur bas Gtatsiahr 1901 unter "A. Allgemeiner Zeil", C. 2.

- d) eine gesehliche Regelung und Anderung des Submissionswesens unter Berichstigung der einzelnen ortsüblichen Abnuachungen und allgemein gültigen Zarisverträge für Arbeitgeber und Arbeiter. Dem Aleingewerbe und Gelegenheit gegeben werden, sich an den Submissionen zu beteiligen.
  - 3. 1904 (1 (Sutachten).

Die Gewerbe-Teputation forderte eine gutachtliche Außerung darüber, welcher Betrag als ortsüblicher Preis für eine Familienwohnung angemeffen sei

- a) für Betriebsbeamte,
- b) Urbeiter und fonftige Ungeftellte,
- e) jugendliche Arbeiter.

Der Ausschuft gab folgendes Gutachten ab:

- Der burchschuittliche Bohnungswert beträgt
- a) für Betriebsbeamte 550 M.,
- b) Arbeiter mit einem Jahresverdienst von 800 bis 1600 M. ober durchschnittlich 1200 M. den vierten Teil des Lohnes, also 300 M.
- e) für jugendliche Arbeiter 120 M.

#### 4. 1905 (1 Gutachteu).

Die Gewerbe Deputation ersuchte um Ausfunft darüber, welcher Betrag als ortsüblicher Wert für freie Heizung und Beleuchtung für die betreffenden Augestellten angemessen erscheine.

Das Gutachten des Ausschnisses, das erst im Jahre 1906 abgegeben wurde, stellte als Sätze sür Seizung dei Betriebsbeauten (3 heizbare Zimmer) 30 M, bei Erstehen (2 heizbare Zimmer) 20 M, bei jugendlichen Arbeitern (1 Zimmer) 10 M und für Beleuchtung bei den 3 Massen 40, 25 und 10 M feit.

#### II. Untrage:

Bon den 14 an das Gewerbegericht gerichteten Anträgen mögen hier folgende besonders herausgehoben werden:

#### 1. 1901.

Der Antrag, der die Beseitigung der Wißstände in den sogenannten Unterrichtsanstalten für Krawattensabrisation, Buhmacherei und Wäschenäherei zum Ziel hat. Er war in der sosgenden Weise begründet:

"In einzelnen Branchen, in beneu meist Francnarbeit verrichtet wird, wie in ber Krawattensabrikation, But- und Waschebranche, Kurbel-

stepperei sinden sich, wie die vor dem Gewerbegericht gemachten Erfahrungen zeigen, neben guten einwandfreien Lehranstalten und Unternehmern vielsach gewissende Arbeitgeber, welche unter verlockenden Umpreisungen Mädchen und Franen als "Lernende" heranzuziehen und auszubenten suchen.

Der Borgang ift meift folgender: Unter viel verfprechenden Bezeichnungen wie: "Erfte und größte . . . . . . Atademie" ober "Anerfannt beste und größte Sachunterrichtsauftalt" usw. wird in den Tageszeitungen annouciert ober werden Profpefte unter bas Bublifum verteilt. Dieje Annoncen lanten etwa: "Existenz finden Damen, welche fich grundlich in der . . . . . Branche ausbilden und eigene Arbeitsftuben errichten wollen. Garantie für vorzügliche Ausbildung und dauernde Arbeit wird geleistet, Sonorar magig." Nach ben Profpetten ruht die Direftion folder "Afademien" in den Sanden tuchtiger Fachleute, welche feit langen Jahren in ber fraglichen Branche tätig find und zahlreiche Schülerinnen mit fo großem Erfolg unterrichtet haben, daß fie jum Teil felbständige Arbeitsftuben leiten, worüber gablreiche Anerfemungs, und Dautschreiben vorlägen. Es wird namentlich Damen aus beijeren Kreifen die Ausbildung als Bufchneiderinnen, Berfettarbeiterinnen, Direftricen ufw. verheißen und wird gesagt, daß ber Unterricht von der Direftion felbit erfolgt, auf ftreng fachlicher Bafis beruhe, und daß nach grundlicher Ausbildung die Schülerinnen auf Bnufch lohnende Beschäftigung finden. Es werben dann gewöhnlich die Arbeitsstunden und die einzelnen Lehrfurse mit dem Bemerken angegeben, bag - und barauf ift es nun abgesehen - bas Sonorar pranumerando gu entrichten ift. Die Lehrfale werben als grofe, helle, auf das fomfortabelfte eingerichtete Räume angepriesen. Die Beitbauer ber einzelnen Kurfe schwanft zwischen 1 Boche bis 10 Bochen, das Sonorar zwijchen 10 M. bis 150 M.

Infolge folder Prospette und Annoncen werden viele Frauen aus allen Lebensstellungen angelodt und dann auf Grund eines verstaufgeierten Bertrages nach Zahlung des Lehrgeldes unter der nochmaligen seiten, mindlichen Jusage eingestellt, das sie in der fraglichen Zeit in der gewählten Branche soweit ansgebildet würden, daß sie sich nachher selbhändig ernähren beziehungsweise Arbeitsstuben errichten und leiten

In Birtlichfeit gestattet sich nun in saft allen Fällen das Verhättnis derart, daß faum eine der "Vernenden" das sindet, was sie gesucht. Richts von dem, was versprochen worden, wird gehalten und schon nach fürzester Zeit sehen sie ein, daß ihre Erwartung, in eine mit praktijcher Abung verbandene Lehranftalt gefommen zu sein, ichnöbe getäuscht ift. Die "Afademite", die "großen, hellen, fomfortabet eingerichteten Lehräle" bestehen meist aus einer gewöhulichen Stube, die mit einfachen Arbeiteriunen und nicht mit "Schülerinnen" besetzt ihr.

Die Arbeiten selbst bestehen tagans, tagein aus den einsachsten Verrichtungen, und die "Lernenben" werden dazu ausgebentet, dem "Lehrert" die für Fabrifen ihn. übernommenn Massenarbeiten herstellen zu belsen, so daß der "Lehrhert" nicht nur einen großen Teil seiner Lieferarbeit umsoust hergecichtet erhält, soudern auch noch übermäßig hoch bemesseus Lehrgeld bezieht.

Tringen die "Vernenden" darauf, in anderen Arbeiten unterrichtet zu werden, wie es im Lehrvertrage versprochen, so werden sie hingehalten, vertrösset, surz und grob behaubest und chisaniert, bis sie bald genug einsehen, daß sie betrogen sind.

Berlassen nun die "Lernenden" die Lehre vor Beendigung der Lehrzeit, so haben solche Arbeitgeber oft noch die Stirn, beim Gericht auf Zahlung einer im Lehrvertrag ausbedungenen Konventionalstrafe zu flagen, nud um schwer gelingt es, die von vornherein auf Betrug abgesehne dandlungsweise dieser "Arbeitgeber" berart aufzubeden, daß lie dem Etrafrichter übergeben werden können.

Diesem ausgedehnten, schwindelhaften Treiben endlich in geeigneter Beise entgegen zu wirken, soll durch den Antrag bezweckt werden."

Tem Bejchlusse des Ausschusses zufolge haben wir den Minister für Handel und Gewerbe unter Einreichung von Abschristen des Autrages und der Ausschusserbandkungen gebeten, das Weitere in dem beautragten Sinne bei dem Vundesrate und dem Neichstage zu veranlassen. Auswischen ging uns ein Erlas des Deerpräsidenten zu, aus dem solgendes angeführt sei:

Der Minister stimunt uns darin bei, daß nach dem sehigen Stande der Gesetzgedung von Jall zu hall entlickieden werden minist, od eine solche Unterrichtsanstatt ein Gewerdebetrieb im Sinne der Gewerdesordnung sei nud die in ihr beschäftigten "Schülerinnen" als gewerdliche Arbeiterinnen zu betrachten seien, ob also sin Etreitigkeiten zwischen Anstalten und den Schülerinnen gemäß § 4 des Gewerbegrichtsgefebes das Gewerdegrichtsgefebes das Gewerdegrichtsgefebes das Gewerdegrichtsgefebes das

Wenn, so heist es in dem Erlaß weiter — unserm Vorschlag entiprecheub — im Wege der Geschgebung die Entscheidung don Streitigeiten dieser Art ausnahmsloß den Gewerbegerichten übertragen würde, so wäre damit doch nur eine unvollkommene Handhabe zur Beseitigung der Mißstände gegeben. Denn die Rechtsprechung der Gewerbegerichte würde nur von Fall zu Fall einzelnen Abervorteilungen der Schüleriunen durch die Anfactskeiter entgegentreten, aber nicht unmittelbar einen Einstling auf die Einrichtungen und den Betrieb der Unterrichtsanstatten aussiben fönnen. Erfolgreicher würden sich die bestehenden Wissikände dadurch bekämpfen lassen, daß auf eine nachdrückliche und sachtnudige staatliche Beautssichtigung dieser Instalten Bedacht genommen werde. Der Minister habe sich vorbehalten, nach dieser Richtung die erforderlichen Schritte zu tun.

#### 2. 1902.

Der Antrag zu dem Gesehentwurf, betreffend die "kausmännischen Schiedsgerichte". Er hat solgenden Wortlant:

"Bald nachbem auf Grund des Gesetes vom 29. Inst 1890 das Gewerkegericht Berlin errichtet worden war, wurde von diesem schresbericht wom Jahre 1896 ausgeführt, das die Gernzen der Kompetenz zu eng gezogen seien. Die aus seiner Prazis gewonnenen damaligen Könderungsvorschläge sind vom Gesetzgeber sast sämtlich als richtig und notwendig auerkannt und in dem späteren Gewerbegerichtsgeset in der Faisung vom 29. September 1901 verwertet worden. In ähnlicher Vessie sist seinerzeit die Rotwendigseit hervorzgetreten, dassin zu streben, die kaufmännlichen Schiedsgerichte, salls solche gebildet werden sollten, nicht den Amtsgerichten, sondern den Gewerbegerichten anzugliedern. Es wurde daraussi und von den Beiliebern mieres Gerichts miter dem 16. April 1901 eine entsprechende Reiolution gesäst und mit eingehender Begründung dem Vundestat zugesandt.

Runnicht ist benielben anch ein Gesehentwurf, betressend "Kausmanns-gerichte", zugegangen, welcher die Angliederung dieser Gerichte an die Gewerbegerichte worsieht. Wit großer Genngtung und Freude begrüßen wir diese Gentwurf. Ihn aber anch hier einer eventuell bald gedotenen klöniderung vorzubengen, glanden wir pssichtigen Ban handeln, wenn wir einzelne Fragen, die auch siem in den Tageszeitungen Beachtung gefunden haben, zur Erörterung bringen, damit das sich ergebende Waterial rechtzeitig den gesehden Körperschaften zur Verfügung gestellt werden fann.

Auf Grund des § 87 Abjat I Ar. 2 des Ortstatuts für das Gewerbegericht Berlin beantragen wir daher, folgende Fragen zum Gegenstande eines Antrages an den Bundesrat und Neichstag zu machen:

- Die obersie Grenze des Gehalts für die fausmännischen Gehilfen, die bei den neuen Gerichten Recht suchen, ist auf 3000 M sestgesetzt. Gennat diese Grenze?
- 2. Bei den geplanten Gerichten sehlen Borschriften über das Einigungsamt. Ift dies nicht eine Lücke?

- Die Begriffe für: "Gewerbetreibender", "Fabrifant", "Naufmann" find eng mit einander verschmolzen, nud Doppelmandate (für daß Gewerbegericht und für daß Naufmanusgericht) sind daher nicht zu vermeiden.
   Sind Doppelmandate angalugia?
- 4. Sind Bierfahrer handlungsgehilfen, Bertauferinnen in Bader- und Schlächterlaben, in Konditoreien ufw. Sandlungsgehilfinnen?

Die Rechtiprechung ift hierbei verschieden.

- 5. Genügen die für das aktive und passive Wahlrecht gezogenen Altersgrenzen?
- 6. Wenn die Erben eines verstorbenen Gehissen für diesen klagen, oder ein Kossusservalter verstagt werden soll, oder ein kinsturbertvalter verstagt werden soll, oder ein früherer Lehrherr gegen den neuen Lehrherrn aus § 7 und 8, setzter Zah des Handelsgeschunds stagt, welches Gericht soll dann zuständig sein? Bon den verschiedensten Gerichten wird der Beurteisung dieser Fragen der verschiedensite Etandpunkt eingenommen (vergl. hierzu Unger, S. 192, 193 und die Zeitschrift, "Das Gewerbegericht", VII. Jahrgang, S. 127, VIII. Jahrgang S. 64 usp.).
- 7. Genügt es, mit Rüdflicht daranf, daß, wenn nichts anderes vereinbart ift, bei den Gewerbegehilfen eine vierzehntägige, bei den Handlungsgehilfen aber eine sechswöchige Mündigung stattfindet, die Möglichfeit der Berufung schon bei Objekten von mehr als 100 M. eintreten zu lassen?
- 8. Sollte es nicht angebracht sein, gleichzeitig mit dem Gesen Bestimmungen über Somtagsruhe und Daner der Arbeitszeit der Handlungsgehilfen zu treffen?
- Priwatbeamte befinden sich in ähnlicher Lage wie die Handlungsgehilfen, Ist eine Ansdehnung des Gesetes auch auf diese Rategorie von Angestellten nicht geboten?

Beitere Bunfte gur Belvrechung bergugugieben wird porbehalten."

Der Ausschuff beriet biefen Antrag in zwei Gigungen. Es gelangte ichliefilich folgender Antrag zur Annahme:

"Die gesethen Rörperschaften möchten in Erwägung ziehen, im Geset, betreffend die Kaufmannsgerichte, zu bestimmen:

a) Das Kaufmannsgericht hat in einer bei ihm anhängigen Prozesslache, für welche ein anderes Gericht zuständig ist, durch Beschlüß eine Unzufändigfeit anszusprechen und den Rechtsstreit au das zuständige Gericht zu verweisen.

Mit der Verkündung des Beschlusses gitt der Nechtsstreit als bei dem anderen Gerichte aubängig.

Die Bestimmungen des Absahes 1 und 2 finden auf das Bersahren vor dem anderen Gericht entsprechende Anwendung.

- b) Jur Vorbereitung von Gutachfen und Anträgen über gewerbliche Fragen, welche Saudel und Gewerbe berühren, find in den Gemeinden, wo Gewerbegerichte und Kanfjuanusgerichte vorhanden find, die Kunsfchiffe biefer Gerichte berechtigt, zu geweinsamer Veratung zusammenzutreten.
- c) Die §§ 62 bis 74 bes Gewerbegerichtsgesetes finden auf die Tätigkeit der Kanfmanusgerichte ensprechende Amvendung."

Albschriften biefes sowie des Antrages der Veisitzer und der Verhandlungen des Ansichusies hierüber haben wir unter Veisigung eines in derfelben Sache und noch rechtzeitig zugegaugenen stenographischen Berichts über den Verlauf einer Berfammlung des Vereins der Arbeitgeberbeisitzer des Gewerbegerichts zu Berlin dem Reichschanzler zur weiteren Veranlassung unterbreitet. Der Antrag des Ausschusses, welcher infolge des am 30. April 1903 eingetretenen Schlusige des Reichstages nicht zur Beratung und Veschünzisitzung gelaugt ist, wurde von dem Ververbegerichtsausschaft bei Gelegenheit der Veratung und Beichlussassigniss über Ausgaussichte an die Gewerbegerichte, wieder ausgenommen.

Ter Antrag zu a bezweckt, so wird in der Begründung ausgeführt, die Ertebigung der Krozesse der Gewerkerteriebreiden (Kausseute, Sandwerker usw.) wöglichst zu beschlemigen. Es würde dier eine Vorschrift vorteilhaft sein, daß das beschlichende Gericht seine Alten kurzer Hand un das zustämdige Gericht abzugeben hat. Das Berliuer Gewerkegericht hat bei Zustämdigkeit des Innungsschieden gericht sauf Antrag der Parteien bisder ergelmäßig die Prozestaten dem zustämdigen Gericht siderindt. Ferner wäre die Unausechschaftuses auszuhrechen (wie im § 506 der Zwidbrozespordnung bei Nderweisungsbeschaftuses auszuhrechen (wie im § 506 der Zwidbrozespordnung bei Nderweisung vom Annes und Sandpericht). Endlich müste seitzgesett werden, daß Gerichtschosten vom überweisenden Gericht uscht oder nur in gerüngerem Betrage zu erheben sind. Anderwassells wäre wohl die Schnelligkeit, aber nicht die Wisselligkeit der Rechterung gewährleistet.

Bas den Antrag zu d anlangt, so ist darauf hingewiesen worden, daß es häufig zweiselhaft ilt, od ein kaufmännisches oder gewerbliches Dienstwerhältnis vorliegt. Es wurde erinnert an die Krozesse der Bierfahrer, Milchfuschert, Zageristinnen usw. vor dem Gewerbegericht. Soweit die Berhältnisse korntiger Fersonen in Vetracht kommen, würde eine gemeinsame Beratung der bezüglichen Gutachten und Anträge, wodurch diese an Güte und Volltändigseit gewännen, wohl begründet sein. Beide Ausschlisse sollen nur beraten, damit die Selbstündigseit der Weischlisse in Volltändigseit der Geschwurzt der beiden Gerichte und ihrer Ausschlisse, wie dies der Gesehentvurf vorsieht, aewahrt bleibt.

Hulichtlich e des Antrages wurde hauptfächlich bemerkt, daß die Notwendigkeit eines Einigungsamtes für Manfunansgerichte sich durch den Jungbiertutschersteit herausgestellt habe. Anherven wurden zwei Ausklände von Handlungsgehilsen, welche sich in Berlin und in Sachsen ereignet haben, angeführt. Ebensowenig wie die gewerblichen Arbeiter würden sich die Handlungsgehilsen durch das Vorhandensein eines Einigungsamtes zu Streifs verleiten lassen.

Schlieflich mochten wir im Sinblid auf § 14 bes Entwurfes eine Streitfrage erwähnen, welche perichiedentlich in unierem Gewerbegerichtsausichuk aufgetaucht ift: § 75 bes Gewerbegerichtsgesetes spricht von einer Pflicht bes Gewerbegerichts, Gutachten abzugeben, und einem Antragerecht bes Gewerbegerichts. In demielben Paragraphen ift es bann freigelaffen, aus ber Mitte des Gewerbegerichts Ausschuffe zu bilden und gwar zur Vorbereitung oder Abgabe von Butachten fowie gur Borbereitung von Antragen. Die Mitglieder unferes Ausschnifes vertreten die Ausicht, daß nicht das Gewerbegericht, sondern ber Aussichun sowohl Gutachten abzugeben als auch Antrage zu stellen hat. § 82 des Ortsstatuts scheint diese Ausicht zu unterftühen, indem er erklärt, daß Butachten und Antrage bon einem Ausschuffe des Gewerbegerichts gu berateu und zu beichließen find. Das Gelett unterscheidet bei Gutachten Vorbereitung und Abgabe und keunt bei Anträgen nur eine Borbereitung. Es wird nicht bestritten werden fonnen, daß derjenige, welcher einen Antrag vorbereitet, denfelben nicht ftellt. Ebensowenig läßt sich leugnen, daß ber Baragraph bei den Borten: "Borbereitung ober Abgabe von Gutachten" im Ginne hat, daß das Statut, auf welches er im letten Abfat verweift, regeln foll, ob ber Ausichuß das Gutachten nur vorbereiten oder endgültig abgeben foll. Gin derartiger Borbehalt ift im Gefet hinfichtlich ber Antrage nicht gemacht. Das Natürlichfte wäre, wenn der Ausschuß bevollmächtigt wurde, die Antrage an die Behörden usw. zu richten, fo daß ber Borfigende gegen biefelben nur einzuschreiten hat, falls fie gegen die Gesete verstoßen. Augenblicklich ist nach dem Bortlaut des Gesetes das Gewerbegericht der Autragsteller, d. h. die Gefautheit seiner Mitglieder (Beifiger und Borfigende). Nachdem ber Ausschuf; bereits eingehend beraten und fich ichluffig gemacht hat, ware es unzwedmagig, das Plenum des Gewerbegerichts einzuberufen; besonders in Berlin. Es mußten zu einem Antrage 420 Beifiber geladen werden, welchen bann auch die Entschädigung fur Beitverfaumnis zu gablen ware. Bisber ift regelmäßig ber Antrag bes Ausschuffes von dem Borfibenden des Gewerbegerichts, gewiffermaßen als Bertreter des Gewerbegerichts, den Behörden ufm. übermittelt worden. Daß diefes fo gu geschehen hat, ist augenscheinlich der Wille des Reichstages gewesen.

Der Geseindungt über die Kanspaanusgerichte Legt dem Kanspanunggericht die Pflicht auf, Gutachten zu erstatten, und gewährt ihm serwer die Befingnis, Antröge zu stellen. Ganz so wie deim Gewerbegericht sollen die Gutachten von den Ausschiffen vorbereitet oder abgegeben und endlich die Anträge lediglich vorbereitet werden.

Es wird fich empfehlen, dem § 14 des Entwurfes einen genaueren Inhalt zu geben.

Ta voraussichtlich dem nach der Thromrede zu erwartenden Gesetentmurf ber erwähnte Enthuurf zugrunde gesegt ist, haben wir es für ersporterlich gehalten, auf unseen früheren Untera nochmass einachen zu müssen."

#### 3. 1904.

Der Antrag, bei den gesethgebenden Körperschaften vorsiellig zu werden, eine besonderen Abschult des Titels VII der Gewerbeschnung für die Heinarbeiter zu bilden und in der Parenthese die Aberschrift des Titels VII hinter "Fabrischeiter" die Werte, "Seinarbeiter, Aussenarbeiter" aufgunehnen.

Das Ergebnis war, daß wir den Reichskanzler gebeten haben, bei den gesetgebenden Rörperichaften den Autrag zu ftellen,

- daß durch Gefet ein Zwang zur Kranten- und Suvalidenwerficherung fämtlicher Sausgewerbetreibenden und Seimarbeiter ausgeübt werbe, die ein Jahreseinfommen von weniger als 2000 M. haben,
- daß als Träger biefer Berficherung zentralifierte Kaffen geschaffen werben.

Es mag hier noch wiederholt werden, daß die Gutachten und Anträge außer in den Verwaltungsberichten des Magistrats ebenfalls in den schon oben augegebenen Blättern veröffentlicht werden.

#### c) Baufmannsgericht ju Berlin.

Aluf Grund der 8§ 1 ff. des Meichsgeselses vom 6. Juli 1904, betressend Kaufmannsgerichte, und des § 142 der Meichs-Gewerbeordung wurde (S. 245) unterm 31. Januar 1905 vom Magistrat das

Ortsftatut\*) für bas Manfmanusgericht ber Stadt Berlin

beschlossen und unterm 9. März durch den Herrn Sberpräsidenten von Berlin bestätigt. Unterm 16. März 1905 wurde besamt gemacht, daß das Statut hinsichtlich der Borbereitungen zur Errichtung des Kansmannsgerichts sofort, im übrigen mit dem 1. Juni 1905 in Mraft treten sollte. Mit diesen Vorbereitungen war das Gewerbegericht, das anch den Entwurf zu dem Ortsstatut ausgearbeitet hatte, betraut worden.

<sup>\*)</sup> Das Orteitatut ift im Anhauge abgebrudt.

Die Geschäftiskaume für das Annimannsgericht wurden vorläufig gemeiniam mit denen für das Gewerbegericht im Gebände in der Jimmerstraße 20,94 bergerichtet. Eine Erweiterung ist aber im Hinklaug, den die Geschäfte genommen haben, dringend geboten; es wird in Amstickt genommen, die Känme des im gleichen Gebände besindlichen Märfischen Russems, sobald diese sein am Köllusichen Part bezieht, für das Kanfmannsgericht schizugunehmen. — Gemeiniam bestellt für das Gewerbe- und kanfmannsgericht sind auch die Gerichtsschreiber, soussigen Bureaubeamten, Schreibfräste und Unterbeamten. Der Bureaubeamten, Echreibsfräste und Unterbeamten. Der Bureaubeamten ist gemeinsam geregett, ebenso ist sin beide Gerichte mur ein Erster Vorsibender in der Verson des Vorsibenden des Gewerbegerichts ernannt voorden.

Die Vahlen der Beisiger (100 Kausschente und 100 Augestellte) sauden, zum erstenmal in Versin nach den Grundsägen der Verhältnisvach, am Somlag, den 7. Mai 1905 für die Augestellten, am 10. Mai sür die Kausschet satt, und zwar für jene, den Vorschriften des Statuts entsprechend, ohne das Mähserlisten aufgestellt waren, sür diese auf Grund der vom Magistrat angesertigten Vählertisten. Das System der Verhältnisvachsen hat sich hierbei sehr bewährt. Beide Kähsen vollsvoen sich alast und berrett.

Die Zahl der in die Liste der Kansteute aufgenommenen Wähler betrug 16 481. Die Zahl der wahlberechtigten Handlungsgehilfen wurde schähungsweise auf etwa 30 000 angenommen.

Von den Aaufleuten übten 4453, von den Handlungsgehilfen 10 478 ihr Wahlrecht aus.

Bunächft wurden zwei Kammiern gebildet; die Verteilung der Klagen auf die einzelnen Kammiern richtete sich und dem Ansangebuchstaden des Namiens des Verklagten, und zwar umsast Kammier I A—L, Kammier II M—Z. Die Verteilung der Beisitzer jeder Nategorie wurde derart vorgenominen, daß die ungeraden Rummern der einzelnen Listen der Kammier I und die geraden Rummern der Kammier II zugewiesen wurden.

Mit der recht starfen Junahme der Geschäfte mußte eine Verunehrung der Kammern eintreten, daher wurde zu Beginn des Sahres 1906 die III. und IV. Mammer eingesigt.

Bebe ber Rammern erhielt aus jeder Rategorie unnmehr 25 Beifiber.

Auch diese Teilung sann bei dem Umfang der Dienstgeschäfte nicht als abgeschloffen gesten, und es sind Erörterungen über Einrichtung einer V. und eentmass V. Rammer ansenneumen.

Hier geben uniffen.

Bei unseren Vorarbeiten sir Errichtung des Kausmannsgerichts war die Zahl der im ersten Zahre vernnutlich anhängig werdenden Prozesse auf 4000 bis 5000 berechnet worden. Diese Verechnung hat sich als richtig erwiesen, wie ans dem solgenden ersichtlich ist. Der Vericht umsaßt nur die Zeit vom 1. Juni 1905 bis 31. März 1906, ass in Morate.

| In diesen 10 Monaten find               |      |       |         |        | 3424 |
|-----------------------------------------|------|-------|---------|--------|------|
| Prozeffe berhandelt. Für April und Mai  | 1906 | jiud, | wie win | vorweg |      |
| bemerfen, noch                          |      |       |         |        | 754  |
| Magen eingegangen, mithin in 12 Monater | t    |       |         |        | 4178 |

Bevor wir über die Tätigkeit des Gerichtes im einzelnen berichten, möchten wir aus den Erfahrungen, die uniere Kanfmannsrichter bereits im ersten Jahre ihrer Birfjannfeit gemacht haben, einige Fälle ansühren. Es sind wiederhoft solgende Zertlimer bei den Karteien wahrgenommen worden:

- Die Angestellten glauben, daß ihnen eine Weihnachtsgratifisation ohne weiteres zusommt, und daß sie selbst ohne Abrede eine solche gleichsam ortsüblich erhalten müsten.
- Es wird oft versucht, dem Gegner durch Teilung des Unspruchs "unter Borbehalt weiterer Unsprüche" die Möglichkeit der Bernfung zu nehmen.
- Neisende sind oft der Ansicht, daß nicht das Gericht der Niederlassung des Chefs, sondern das Gericht ihres Domizils zuständig sei, weil ihnen das Geld per Post zugeschickt wird.
- 4. Die Kaufleute glauben meist, sie müsten Ansprüche gegen ihre Ausgestellten beim ordentlichen Gericht einflagen.
- 5. Die Angestellten find oft ber Meinung, ber Chef unife ihnen ims Benguis schreiben, bag fie "auf eigenen Bunfch" ausgetreten find.
- 6. Die Chefs erteilen oft schlechte Zengniffe beswegen, weil sie einen ärgerlichen Vorsall, ber sich zulett ereignet hat, zu start betonen und nicht berücksichtigen, daß sie sich über die gange Daner des Vertrages äußern follen.
- 7. Bon ben Angestellten wird oft geglaubt, daß eine, wenn auch gauz geringsigige, Anderung der Bertragsbedingungen den ganzen bisherigen Bertrag, befonders aber in betress der Andongsbedingungsbedingung ausseht. Es ist wiederholt vorgesommen, daß der Angestellte meinte, mit der Erhöhung oder der Bertegung der Arbeitszeit habe nicht mehr die bisherige einmonatige, sondern die gesehliche Kündigungsfrist Geltung. Besonders hänfig aber trat es ein, daß nach erfolgter, aber sodann sofort widerrusener Kündigung der Angestellte die gesehliche austat der einmonatigen Kündigung beanspruchte.

- 8. Säufig liegt der Fall so, daß der Prinzipal jemand "zur Probe" ohne irgend eine zeitliche Begrenzung oder und nigengebede engagiert hat und num glaubt, daß er den Angestellten jederzeit ohne Kindigung fortschieden tönne. Ein solches Probeengagement unterscheidet sich aber durch nichts vom seiten und kann nur mit gesehlicher Kündigungsfrist gelöft werden.
- 9. Selbständige Provisionsreisende, d. h. solche Reisende, welche als Vergistung um Provision erhalten umd nach eigenem Belieben Geschäften unden erdinnen, ohne frast Vertrages hierzu berpflichtet zu sein, erheben ihre Provisionsklagen vielsach vor dem Naufmannsgericht, indem sie überschen, dass sie in keinem Abhüngigkeitsverhältnis zu dem Prinzipal stehen, dabei uicht Angestellte im Sinne des § 59 des Handelsgesebuches, also feine Sandlungsgehilfen sind.
- 10. Schlächter, Bäder und andere ein Meingewerbe Betreibende stellen ihre ersten Verfäuserinnen, welche Kandlungsgehilfinnen sind, salt ausschließich mit vierzehntägiger Mündigungsfrist an, obwohl das Recht der Handlungsgehilfen (§§ 59 si. S.G.B.) auch auf sie Unwendung findet (§ 4 H.G.B.) und demnach zum mindeiten eine einmonatige Mündigungsfrist vereindart sein unif.
- 11. Viele Kanssente glauben die mindestens zulässige Kündigungsszisst (1 Wonat, und nicht etwa wie irrig als gleichedentend angenommen wird, 4 Voden) dadurch ausschließen zu Künten, daß sie den Hamblungsgehilsen zur Anshisse middigen zur Künshisse middigen zur Künshisse middigen zu Künsbisse der des Gandelsgeschuches zulässissen eintägigen Kündigungsfrist engagieren. Sie lassen hierbei anger acht, daß die kürzeren Kündigungsfristen nur dann zusässisse weim in Virtigsteit die Votwendigteit einer Anshisse vorstellt werten die Votwendigteit einer Anshisse vorstellt werfallen die Beweisanssungsgehilfe eine solche, so hat in den meisten Fällen die Beweisanssungen ergeben, daß das tattäckliche Engagementsverfältnis mit einem unzutrefsenden Ausdruch bezeichnet ist, der für die richterliche Västrdanna ausscheibet.
- 12. Mehrfach halten sich Pringipale für berechtigt, dem Reisenben seinen Berbienst an den Spesen vorzuenthalten, wenn sie ihn früher als vereinbart oder üblich, von der Tonr zurücknifen, ohne zu beachten, daß nur eine gerechtsertigte Entlassiung nach § 70 des Handelsgesehluches dem Reisenben den Anspruch auf die Bergitung nimmt.
- 13. Bei Gellendmachung von Gründen für sofortige Auflösung des Dienstverhältnisse aus §§ 71, 72 des Haudesgeschunges vord vielfach übersetzt, das das Geset es gestattet, besondere Umstände in Rücklicht zu ziehen, die im gegedenen Kalle die Berechtigung zur fristosen Kind die kentlichen Kümbigung ansightießen. Insbesondere wird bei erheblichen Ehrerckebungen

- von dem Beleidigten sein eigenes vorangegangenes Berhalten nicht in Betracht aexoaen.
- 14. Bielfach glauben Sandlungsgehilfen, daß der Kaffen-Sanstrantenichein vollen Beweis für ihre Arbeitsunfähigkeit erbringt, und daß der Krinzipal nicht berechtigt ift, ihm entgegen Beweise für die Arbeitsfähigkeit zu erbringen.

Nach dem Geseh vom 6. Juli 1904 ist das Kansmanusgericht ohne Rückficht auf den Wert des Streitgegenstandes zuständig zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Dienste oder Lehrverhältnisse zwischen Kaussenten einerseits und ihren Handlungsgehilsen oder Handlungslehrlingen andrerseits, wenn dies Streitigkeiten betreffen:

- ben Antritt, die Fortsetzung ober die Anslösing des Dienst- oder Lehrverhältnisses, sowie die Aushändigung oder den Inhalt des Zengnisses,
- 2. Die Leistungen aus bem Dienit- ober Lehrverhaltniffe.
- die Rüdgabe von Sidjerheiten, Zengniffen, Legitimationspapieren oder anderen Gegenständen, welche aus Anlaß des Diensts oder Lehrverhältniffes übergeben worden sind,
- 4. bie Anfprüche auf Schabenersat ober auf Zahlung einer Vertragsstrafe wegen Nichterfällung ober nicht gestöriger Erfüllung der Verpflichungen, welche die unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegentlände betreffen, sowie wegen gesethvibriger ober unrichtiger Eintragungen in Zenguisse, Araufenkassehriebücher ober Luithungkarten der Invollbenversicherung,
- 5. die Berechnung und Aurechnung der von den Handlingsgesilfen oder Handlingslehrlingen zu leistenden Arankenversicherungsbeiträge und Eintrikksgelder (§§ 53 a, 65 des Krankenversicherungsgesehes),
- 6. die Anfprüche aus einer Bereinbarung, durch welche der Sandlungsgehilfe oder Sandlungslechtling für die Zeit nach Beendigung des Dienste vohre Lehrverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beischräuft wird.

Das Kanfmannsgericht ist in den bezeichneten Streitigseiten dann zuständig, wenn die streitige Berpflichtung in Berlin zu erfillen ist, oder wenn sich die Handelsniederlassing des Arbeitgebers oder der Bohnsit beider Parteien in Berlin bestündet.

| Aber faufmännische Streitigkeiten gingen in ber | Be | it v | om | 1.5 | 3111 | ii 1905 |
|-------------------------------------------------|----|------|----|-----|------|---------|
| bis 31. März 1906 an Alagen ein                 |    |      |    |     |      | 3614    |
| hiervon wurden vor Abhaltung des ersten Termins |    |      |    |     | Ŀ    | 190     |
| erledigt, so daß                                |    |      |    |     |      | 3 424   |
| Rlagen für die Rechtsprechung verblieben.       |    |      |    |     |      |         |

| Berwaltung der Gewerbeaugelegenheiten.                 | 259                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Hiervon wurden erledigt:                               |                     |
|                                                        | 1.000               |
| A. a) durch Bergleich                                  |                     |
| o) could in cities at 3 and at Dienter                 | 0.00                |
| c) - Klagerücknahme oder Ruhenlassen                   |                     |
| d) Abgabe an aubere Gerichte                           | 43                  |
| e) durch Anerfennungsurteil                            | 13                  |
| f) - Berfännnisurteil                                  | 286                 |
| g) fontradiftorisches Urteil:                          | 25.0                |
| a) mit Beweisaufnahme                                  | 356                 |
| β) offine                                              | 212                 |
| 7) nach Eidesleistung durch eine Partei                | 15 583              |
| B. Davon durch die Kammern abgemacht 1290 Klagen.      |                     |
| C. Es schweben noch                                    | 583                 |
|                                                        | nen 3 424.          |
|                                                        | icii                |
| Unter den 3614 Prozessen befanden sich:                |                     |
| 292 mit einem Gegenstande bis 20 M.                    |                     |
| 480                                                    |                     |
| 727                                                    | 100 =               |
| 903                                                    | 200 -               |
| 441                                                    | 300 r               |
| 542                                                    |                     |
| 229, bei benen ber Bert bes Streitgegenstandes nic     | ht angegeben war.   |
| Es hatten also 15 % ber eingegangenen Magen ein        | harufung&fähiga&    |
| Dieft.                                                 | perminudalmidea     |
| Die niedrigste Magejunne betrug 1,50 M., die höchste 1 | 0.000 #             |
|                                                        | 0000 m.             |
| Streitgegenstand war in                                |                     |
| 1 137 Fällen Bahlung von rudftändigem Gehalt,          |                     |
| 1888 - Gehalts ober Entichädigungsansprüche            |                     |
| ans der Stellung vor Ablauf der vertrag                | smäßigen Zeit und   |
| ohne Auffündigung,                                     |                     |
| 218 - Ausstellung eines Abgangszeugnisses,             |                     |
| 5 - die Berechnung und Anrechnung der von              | den Angestellten zu |
| leistenden Krankenversicherungsbeiträge,               |                     |
| 5 - Auflösung des Lehrverhältnisses,                   |                     |
| 14 * Fortsetzung *                                     |                     |
| 26 Konventionalstrafen,                                |                     |
| 3 293 Nülle.                                           |                     |

209 Fällen Schabenserfat,

- 47 Seransgabe von Papieren (Büchern, Duittungsfarten, früheren Zeugniffen usw.), Sachen usw.,
  - 8 Biederaufnahme der Arbeit,
- 54 Rudzahlung von Kautionen,
- 3 Zahlung von Lehrgelb,

3uf. 3 614 Malle.

Von Sandlungsgesissen wurden 3 498 Klagen angestrengt, darunter 867 von Francen und Mödogen, 37 von Lehrlingen, von Nanssenter dagegen nur 116. Sitzungen, die ein Einzelrichter abhielt, sanden 205 mit durchschild je 15 Terminissachen, Sitzungen, zu denen Beisiber zugezogen waren, 150 mit durchschild je 9 Sachen statt. Anhang.

# Inhaltsangabe des Anhangs.

1. Zu Abjchuitt XII.

| Etabtifdee Contwefen.                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Zeite |
| I. Erdnung des Sady- nud Fortbildungsichnlivejens in Berlin                                                                                                                                                                                                  | 268   |
| II. Ortsftalut für die Pflichtfortbildungsichule zu Berlin                                                                                                                                                                                                   | 264   |
| III. Ginrichtung der Pflichtfortbildungsichule gu Berlin                                                                                                                                                                                                     | 266   |
| IV. Berzeichnis der Schulen, die der Deputation für die ftabtifchen Jach- und Fort-<br>bildungsichulen unterfiellt find                                                                                                                                      | 267   |
| V. Regulativ, betreffend die Bewilligung ichulgelöfreien Unterrichts auf den städtischen höberen Lehranftallen (Gymnafien, Realgomnafien, Deerrealichulen, Realischulen schaftschen Buddenschulen), sowie den städtischen höberen Rädischenichulen zu Berlin | 271   |
| 2. Zu Abschnitt XIII.                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Berwaltung ber Gewerbeangelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                       |       |
| VI. Ortsftatut, betreffend die Regelung der Sonntagoruhe im Sandelsgewerbe                                                                                                                                                                                   | 275   |
| VII. Satung der Stadt Berlin (Ortsfiatnt), betreffend die Rrantenversicherung ber felb-<br>ftanbigen Sausgewerbetreibenden                                                                                                                                   | 276   |
| VIII. Ortsitalul fur bas Raufmannsgericht ber Stadt Berlin                                                                                                                                                                                                   | 277   |

# 1. Zu Abschnitt XII.

# Städtifches Schulwefen.

# Ordnung des Sad- und Sortbildungsichnimefens in Berlin.

§ 1.

Die Leitung bes gesamten Sad- und Sortbilbungsichulmefens mirb einer nach 8 59 ber Stabteordnung gebilbeten besonderen Bermaltungs. Deputation übertragen, melde bie Bezeichnung führt: Deputation fur Die Stabtifden Rad. und Fortbilbungeidulen.

Dieje Deputation besteht aus 5 Magiftratsmitgliebern, 5 Stabtverorbneten unb 5 Bürgerbeputierten.

§ 3.

Der Deputation liegt bie Bermaltung und Beaufnichtigung aller ftabtifden Anftalten und Ginrichtungen ob, welche ber Fortbilbung nach bem ichulpflichtigen Alter bienen, und bie Bahrnehmung aller Rechte, welcher ber Stadtgemeinde binfichtlich aller anberen berartigen Schulen gufteben.

Sie bat die Foribildungefculen beg. Fachichulen einzurichten und zu leiten, Dic Lehrplane festzustellen und beren Durchführung ju übermachen, bie Lehrer und Schulbiener vertragsmäßig angunehmen beg. zu entlaffen; bie Bahl ber enbgultig anguftellenben Behrer, welche bem Dagiftrate gufteht, ift von ihr porgubereiten.

Die Deputation hat fur bie Beichaffung geeigneter Lehrmittel und Raumlichkeiten gu forgen; megen letterer verhandelt fie unmittelbar mit ben guftanbigen Deputationen.

Die Stadt ift in eine bestimmte Angahl Begirte gu teilen; an die Spige jebes berfelben tritt ein "Direktor ber Ctabtifden Fortbilbungsichule". Er ift ber Deputation untergeordnet, aber Borgefetter aller Lehrer und Angestellten, die an ber von ihm geleiteten Fortbilbungefdule beichaftigt ober angeftellt finb.

Dem Direttor liegen ob:

- 1. Die Ginfdulung und Entlaffung ber Schuler:
- 2. bie Aufficht über ben gesamten Unterrichtsbetrieb, fur beffen richtige Sanb. habung er ber Deputation gegenüber verantwortlich ift:
- 3. bie Musführung ber ihm von ber Deputation geftellten besonderen Aufgaben;
- 4. bie Abhaltung pon Ausbilbungsfurfen für bie Lebrer fomie bie Abhaltung pon Lehrertonferengen;
- 5. Die Borichlage zu machen fur bie Unnahme ber fur bie Fortbilbungeichule geeigneten Lehrer.

# II. Ortsflatut für die Pflichtfortbildnugsfcule ju Berlin.

Auf Grund der §§ 120, 142 und 150 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der Fassung der Bekanntnachung, detressen des Kedaltion der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1900 (WGB). C. 871 st.) und des § 76 Alfaly 4 des Handelsgelebuchs vom 10. Mai 1897 (RGB). Z. 235) wird nach Anhörung beteiligter Gewerbetreibender und Arteitnehmer und unter Julimmung der Sladberordneten-Berjammlung für den Begirt der Sladb Berlin solgendes sessiglicht:

#### § 1.

Alle männlichen Arbeitter (Lehrlinge, Gefellen, Gehilfen usw.), welche in einem gewerdlichen ober laufmännischen Betriebe im Weichbilde voer Cladt Beclin beschäftlich verben, unterliegen, sobald sie nicht mehr vollesschulpslichtig sind, bis zum Schulfe des Schulhalbjahres, in welchem sie das 17. Lebensjahr vollendet haben, der Verpflichtung, die von der Stadt Verfin eingerichtet Fortbildungslichute zu besuchen und zeichnen linterricht eitzumehmen. Der Unterricht erstrecht sich auf Deutsch, Aechnen und zeichnen unter möglichsier Verücksichtung der beruflichen Ausbildung und soll im Jahresdurchschmith ein die überschrechten, das in der verteilt der Eunden wöhrentlich nicht überschrechten, das soll ihr vollenden Weise Eundennacht.

5 2.

Musgenommen von biefer Berpflichtung find entsprechend ben reichsgefeslichen Be-flimmungen:

1. Lehrlinge und Gehitfen in Apothefen;

- 2. Angehörige eines Betriebes ber Fifcherei und Schifferei, ber abvolatorifchen und Rotariatspragis, des Gemerbebeitriebes der Auswauberungsunternehmer und Auswanderungsagnten, ber Berficherungsunternehmer und der Gifenbahnunternehmungen, ferner eines Belriebes des Reichs oder eines der deufichen Bundesitaaten.
  - § 3.

Bon biefer Berpflichtung find gu befreien:

- gang ober teilweise biesenigen, welche am Unterrichte einer Innungs- ober anderen Hortbildungs- ober Fachschule regelmäßig teilnehmen, sofern und soweit bieser Unterricht gang ober teilweise von dem Dberpräsibenten als ein ausreichender Erfab bes Bischschriftschildungskallunterrichts anersanut wird:
- 2. biejenigen, welche das Zeugnis der wiffenschaftlichen Besähigung für den einsähig-freiwilligen Mititardeinst befigen oder anderweitig den Nachweis sühren tonnen, daß sie sich bereits die allgemeine Bildung angeeignet haben, welche das Riel des Fortbildungsschaftlunterrichts ist:
- 3. Die mit fcmeren forperlichen ober geiftigen Gebrechen Behafteten;
- 4. alle nicht Reichsangehörigen.

§ 4.

Die in § 3 bezeichneten Bersonen unterliegen ber Melbepflicht (fiche § 7); bie Enticeibung, ob bie Befreitung zu erfolgen hat, trifft ber Leiter ber Fortbildungsichule, an welchen bie Melbung zu richten ift, nach ben ihm zu erteileuden Weisungen. In Streitfallen entscheibet ber Magiltrat. Anhang. 265

Schulgelb wird in ber Pflichtfortbilbungsichule nicht erhoben.

# § 5. dung § 6.

Jur Sicherung bes regelmäßigen Besuches ber Fortbildungsichule durch bie dazu Berpflichteten sowie gur Aufrechlerhaltung ber Ordnung in der Schule werben solgende Bestimmungen getroffen:

- 1. die zum Besuche der Fortbildungsichule verpflichteten Bersonen muffen sich zu den für sie beitimmten Unterrichtsfinnden rechtzeitig einfinden und muffen an biefen Stunden bis zum Schluk teilnehmen:
- 2. fie muffen fauber und in reinlicher Rleibung ericheinen;
- fie haben die ihnen als nötig bezeichneten Lehrmittel in ordentlichem Justande in den Unterricht mitzubringen, für die Beschaftung berselben ist der Arbeitgeber verantwortlich;
- 4. Befcabigungen ber Schulraume ober ber Lehrmittel find zu unterlaffen, follten folde portommen, fo ift ber Schulbige erfatpilichtig:
- 5. während des Unterrichts und in den Erholungspaulen sowie auf dem Wege von und nach der Schule haben fie find, jeden Unfugs und Garmens zu ent-halten; dos Rauchen innerhalb bes Schulgrunbflickt ist verboben;
- 6. ohne besondere Erlaubnis seitens bes Schulleiters ist es nicht gestattet, mahrend bes Unterrichts ober in ben Paufen bas Schulgrunbstud zu verlassen;
- 7. bem Leiter und ben Lehrern ber Schule muffen fie ftets mit ber notigen Achtung und Chrerbietung entgegentommen und ihnen Behorsam leiften.

#### § 7

Die Arbeitgeber haben ihre schulpflichtigen Arbeiter (§ 1) spätejtens am 6. Zage nach ber Annahme bei ber vom Magiltent befannt gemachten Selle anzumelben und, wenn sie biefelben aus der Arbeit entlassen, späteltens am 3. Tage ebendaselbst wieder abzumelben. Sie haben die zum Besuch der Fortbildungsschule Berpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen, daß diese gewaschen und umgesteibet rechtzeitig im Unterrichte erkönten binnen.

#### \$ 8.

Die Arbeitgeber haben einem von ihnen beschäftigten Arbeiter (§ 1), ber durch Krantscheit am Bestude des Unterrichts behindert gewesen ist, die dem nächlen Beliche ber Schuse im Beigheinigung dorüber mitzgueben. Dehnt sich die Erkrantung langer als eine Boche aus, so ist die Bescheinigung sofort nach Ablauf dieser Boche an den Leiter der Fortbildungsliquie eingureichen. Bon der Wiederaufundhme der Arbeit hat der Arbeitaeber Meddung um machen.

Wünicht ber Arbeitgeber aus besonderen Grunden eine Befreiung für einzelne Etunden, lo hat er dies unter Angabe des Grundes dem Leiter vorfer mitzuteilen und beffen Genehmigung einzuholen.

#### § 9.

Eltern ober Bormunder burfen ihre Cohne begm. Mundel nicht von bem Besuche ber Schule gurudhalten.

#### § 10.

Diejenigen Berjonen, welche ben in ben §§ 6, 7, 8, 9 gegebenen Borschriften guwiberhandeln, werben nach § 150 Rr. 4 ber Reichsgewerbeordnung in ber Fassung ber 266 Anhang.

Bekanntmachung, betreffend die Redaltion der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1900-(RGBI. 871ff.) sur jeden Fall der Berlehung des Gesethes mit Geldstrafe dis zu 20 .M. oder im Unwermögenssalle mit Haft dis 3 Tagen bestraft, sofern nicht nach § 148 Rr. 9 der Gewerbeordnung eine hartere Strafe eintritt.

§ 11.

Diese Ortsstatut tritt am 1. Wai 1905 in Kraft mit der Wahgabe, daß die vor dem 1. Oktober 1890 geborenen, aus der Schule enklassenen jugendlichen Arbeiter von der Schriftstungsfähulnstidt befreit bleiben.

Berlin, ben 2. Dezember 1904.

Magiftrat hiefiger Königl. Saupt- und Refibengftabt.

gez. Rirfdner.

Genehmigt.

Botsbam, ben 20. Januar 1905.

Der Oberpräsident.

gez. v. Bethmann. Sollweg.

Borftebendes Ortsitatut wird hiermit zu öffentlicher Kenntnis gebracht. Berlin, ben 30. Januar 1905.

Magiftrat hiefiger Königl. Saupt- und Refidengftabt.

gez. Rirfdner.

III.

# Einrichtung der Pflichtfortbildungsichule ju Berlin.

8 1.

Die Stadt Berlin wird in 10 Begirfe geteilt, welche eine annähernd gleiche Schüllezahl umsaffen. Ieber biefer 10 Bezirfe bildet eine Fortbildungsichule, beren Leitung einem vom Maailitage einzulekteben Dietlott übertragen wird.

Junachst wird ber Berwaltung überlaffen, biese Bezirle je nach Möglichfeit gu tombinieren.

Der Direttor hat die Schuler tunlicht nach bem Berufe zu teilen und dann für bie einzelnen Berufe besondere Alassen zu bilben. Die Schülerzacht foll möglichft nicht über 40 und nicht unter 30 betragen.

§ 2.

Der Unterricht umfalt 3 Jahre, bementsprechend werben brei aufsteigende Jahresstufen gebilbet, bie als Unterstufe (U), Mittelftufe (M), Dberftufe (O) bezeichnet werben.

§ 3.

Der Beichenunterricht ift in ben Dienft bes Berufes gu ftellen.

Die Deputation wird besondere Lehrplane festitellen, welche die berufliche Ausbildung nach Möglichfeit forbern sollen, jedoch die Rückficht auf die allgemeine Ausbildung nicht außer acht lassen werben.

§ 4.

Der Unterricht mirb soweit wie irgend möglich in den Tageesstunden, in der Regel bis 7, ausnahmsweise bis 8 lbr, erteilt; jür einzelmen Gewerde, 3. B. Kellner, Bädter, Ionnen Bormitagsstunden in Betracht sommen, sür abnere, 3. B. Aarbiere, Rittagsstunden, für die meisten Gewerde ist die Zeit von 4—7 lbr nachmittags anzustreben; ungelernte Ardeiter, auch Maurer, Zimmerseute u. a. werden von 6—8 Unterricht haben müssen.

Mit ben einzelnen Gewerben werben Unterhandlungen über bie zu mahlende Unterrichtszeit einzuleiten fein.

#### § 5.

Siehen besondere Saufer gur Berfügung, 10 wird soviel wie irgend möglich ber Interricht (besonders der Bormittagsunterricht) in dielen adgesalten (4. B. Baffertoristraße 4. Partendurgstraße 12. Blumenstraße 63a, später auch Friedrichftraße 126 u. a.), soult muß der Unterricht in städtischen Schulen abgehalten werden, doch sollen mehr als bisäfer die Gebäude der Realschulen und Gymnasien benutt werden, schon weil deren Subfellien geeigneter sind.

#### § 6.

Das Unfangegehalt ber Direftoren beträgt 6000 .M.

Das Lehrechonorar foll überall basselbe fein; es beträgt 120 .//, pro Sahresslunde. Es ift nicht gulafing, bag Lehrern, welche an der hauptschule, an der fie angeitellt find, aus besonderen Gründen eine Ermäßigung der ihnen auferlegten Pilichstundengahgenichen, Stunden an den Fortbildungsschulen ober Fachschulen übertragen werden oder bleiben.

#### IV.

# Berzeidjuis der Schulen, die der Beputation für die ftadtifchen Sach- und Fortbildnugsfchulen unterfiellt find.

#### I. Fortbilbungsichulen für bie mannliche Jugenb.

#### A. Stabtifche Fortbilbungefculen.

# a) Pflichtfortbilbungefculen. \*)

- 1. Chulbegirt in ber Bartenburgftrage 12.
- 2. . . Baffertorftrage 4.
- 3. . . . Görliger Strafe 51.
- 4. Riederwallstraße 6/7.
  5. Langestraße 31.
- 6. . Georgenfirchftrage 2.
- 7. . Greifenhagener Girage 78/82.
- 8. . unbefest (gehört zum X. Begirt).
- 9. . Griebrichftraße 126.
- 10. . . Bremer Ctrage 13/17.

<sup>\*)</sup> Bom 1. April 1906 ab giltige Begirfseinteilung.

268 Anhana.

#### b) Gortbilbungeanftalten.

Der Befuch biefer Fortbilbungeanitalten befreit nicht pom Befuch ber Bilichtfortbilbung&fcule.

- 1. 3m Friedrichs. Gnmnafium, Friedrichftrafe 126.
- 2. In ber I. Realicule, Alerandrinenftrage 5/6.
- 3. 3m Dorotheenitablifden Real-Gomnafium, Georgenitrake 30/31.
- 4. In ber II. Realfcule, Beigenburger Strafe 4a.

#### c) Bahl-Fortbilbungeichnlen.

Der Befuch biefer Babl-Fortbilbungeichulen befreit nicht pom Befuch ber Bflichte fortbilbung@fcule.

- 1. Baffertoritrake 31.
- 2. Rebbenider Strafe 17/18.
- 3. Sinter ber Garnifontirde 2.
- 4. Beinersborfer Strafe 18.
- 5. Sagelberger Strafe 34.
- 6. Turmitrake 86.
- 7. Grafeftraße 85/88.
- 8. Butbufer Strafe 23.
- 9. Fruchtitraße 38.
- 10. Reichenberger Strafe 44 45.
- 11. Raveneftrafe 12.
- 12. Derfflingerftraße 18a.
- 13. Pringenallee 8.

#### d) Fortbilbungsichule für Taubftumme

(auch fur Die meibliche Bugenb).

Marfneitrage 49.

- B. Fortbilbungsiculen, bie von Bereinen ober Auratorien geleitet merben.
- 1. Raufmannifche Fortbildungsichnien der Rorporation Der Raufmanufchaft von Berlin.

Der Befuch Diefer Fortbilbungefculen bejreit nicht vom Befuch ber Bflichtfort. bildungsichule.

- 1. 3m Friedriche-Berberichen (inmnafium, Dorotheenstrage 13/14.
- 2. . Luifenftabtifchen Real-Gomnafium, Cebaftianftrake 26.
- 3. . Rollnifden Gnmnafium, Infelftrage 2/5.
- 4. . Ronigftabtifden Onmnafium, Glifabethitrage 57/58.
- 5. In ber X. Realfchule, Auguftftraße 21.
- 6 . · III. Ctegliger Ctrage 8a.

2. Raufmannifche Gachichulen ber Rorporation ber Raufmannichaft von Berlin.

Der Befuch biefer Sachichulen befreit vom Befuch ber Bilichtfortbilbungeichule.

- 1. 3m Friedriche-Berderichen Gnmnafium, Dorotheenstrafe 13/14.
- 2. . Rollnifden Gymnafium, Infelftrage 2/5.
- 3. In ber X. Realicule, Muguftitrage 21.

Die Lehrlinge, fur Die ber Zwang jum Befuch ber Pflichtfortbildungefcule befteht, burfen in Diefe Schulen erft aufgenommen werben, nachdem fie in ber Bflichtfortbilbungs.

Anhang. 269

ichule ordnungsmäßig angemeldet find. Ein etwaiges Ausscheiten aus der Fachichule muß an die Pilichsfortbildungsschule des Bezirts gemeldet werden, ebenso jede Schulversaumis, da die Pilichsfortbildungsschule das Strasrecht auch über diese Schuler aussibt.

3. Fortbilbungofchule bes Berliner Sandwertervereine.

Der Befuch biefer Fortbildungsichule befreit nicht vom Befuch ber Pflichtfortbildungsichule.

Cophienftrage 15 und Gipsftrage 16a.

## II. Fortbilbungsfchulen fur Die weibliche Jugend.

A. Ctabtifche Fortbilbungsichulen.

- 1. Georgenfirchftrage 2.
- 2. Sochftraße 4.
- 3. Langeftraße 76.
- 4. Turmitrake 75.
- 5. Bubener Etrafe 51/52.
- 6. Rulmitrake 15.
- 7. Manteuffelstraße 7.
- 8. Dangiger Strafe 23.
- 9. Glifabethfirchftrage 19.
- B. Fortbildungsichulen, die von Bereinen ober Auratorien geleitet merben.
  - 1. Die Bittoria-Fortbildungefcule fur die meibliche Jugend, Tempelhofer Ilfer 2.
  - 2. Die taufmannische und gewerbliche Fortbildungsanftalt fur bie weibliche Jugend in ber Alten Salobitrafe 127.
  - 3. Die Banbeleichule und Raufmannifche Fortbilbungeanftalt fur Dabchen:
    - J. Abteilung in ber Cophienschule, Beinmeifterftrage 16/17.
    - II. Abteilung in ber Dorotheenschule, Bilbelmehavener Strage 2/3.

#### III. Gewerbliche Fachichulen.

- A. Fachfculen, beren Befuch vom Befuch ber Aflichtfortbilbungsfcule befreit.
  - 1. Die Sadicule fur Buchbruder, Aleine Frankfurter Strafe 6.
  - 2. Die Jade und Fortbilbungsicule der Berliner Fleischer Innung, Reue Grunttrake 28.
  - 3. Die Lehrlingsichule ber Aftiengefellicaft Qubm. Lome & Co., Sultenftrage 17/20.
- Die Lehrlinge, für die der 3mang jum Besuch der Pflichtsortbildungsichule beiteht, burfen in diese Schulen erst aufgenommen werden, nachdem fie in der Pflichstortbildungsichule ordnungsmäßig angemeldel fub. Ein etwaiges Aussichen aus der Sachschute muß an die Pflichstortbildungsichule des Bezirts gemeldet werden, ebenso jede Schulversaumnis, da die Pflichtortbildungsichule das Straftecht auch über diese Schule verfaumnis, da die Rflichtortbildungsichule das Straftecht
- B. Fachfculen, deren Besuch nicht vom Besuch der Pflichtfortbildungsschule besreit.
  - 1. Die Fachicule fur Barbiere und Frifeure im Rommunalhaufe, Stralauer Strafe 57.

- 2. Die Fortbildungsichule fur Baderlehrlinge (unterhalten von ber Bader-Innung "Germania"):
  - Abteilung A in ber 63. Gemeinbeschule, Gipsitrage 23a. Abteilung B in ber 16. Gemeinbeschule, Mohrenftrage 41.
- 3. Die Fachichule ber Bottcher-Innung im Fachichulhaufe, Blumenftrage 63a.
- 4. Die Sadicule fur Buchbinber im Sachiculhaufe, Baffertorftrage 4.
- 5. Die Fachicule fur Gartner in ber 21./24. Gemeindeschule, Sinter ber Garnisonfirche 2.
- 6. Die Fachichale ber Gla fer-Innung in ber 8/63. Gemeinbeschule, Sipssstraße 23a. 7. Die Fachichale für Klempner in ber 21./24. Gemeinbeschule, Dinter ber Garnifontieche 2 und im Rachschulende, Bummelitzefe 63a.
- 8. Die Tadidule fur Ronditoren in ber 26./179. Gemeinbefdule, Albrechtftrage 20.
- 9. Die Sachichule fur Rorbmacher im Sachichulhaufe, Blumenftrage 63 a.
- 10. Die Fachschule für Maler im Fachschulgebaube, Baffertorstraße 4.
- 11. Die Fachicule fur Photographen im Friedrichs-Realgymnafium, Albrechtftraße 26/27 und im Lettebaufe. Bittoria-Luife-Blat.
- 12. Die Jade und Fortbilbungsichule ber Cattlere, Riemer. und Tafchner- Innung in ber 63. Gemeinbeschule, Sipsitrage 23a.
- 13. Die Sad- und Fortbilbungsicule fur Comiebe in ber 21./24. Gemeindeicule. Sinter ber Garnifonfirche 2.
- 14. Die Sachicule fur Schneiber in ber 26. Gemeinbeschule, Albrechtstraße 20.
- 15. Die Sache und Fortbilbungsichule ber Schornfteinfeger. Innung in ber 26. Gemeinbeschule, Abrechistraße 20.
- 16. Die Fade und Fortbilbungsidule fur Coulmader in ber 26./179. Gemeindefdule, Albrechtstraße 20 und in ber 51./130. Gemeindefdule, Rieberwallstraße 6/7.
- 17. Die Fachschule für Stell- und Rabemacher in ber 180. Gemeinbeschule, Sannoversche Strage 20.
- 18. Die Fachicule für Tapezierer, Linienstraße 162.
- 19. Die Fad- und Forlbilbungsicule ber Topfer-Innung in ber 8./63. Gemeinbeicule. Gipsitrafie 23a.

#### 20. Der flabtifde Bewerbefaal.

- I. Abieilung, Baffertorftraße 31.
- 11. . Behdenider Strafe 17/18.
- III. . Sinter ber Garnisonkirche 2. IV. . Turmstraße 86.
- IV. Turmstraße 86. V. - Straßmannstraße 6.
- VI. . Reichenberger Gtr. 131/132.
- VII. . Ravenéstraße 12.
- VIII. . Ballasitrafe 15.
  - IX. . Beinersborfer Strafe 18.
  - X. . Butbufer Strafe 23.
  - XI. . Sagelberger Strafe 34.

#### Die Berliner Tifchlerfoule.

a) Sauptabteilung:

Arautstraße 49.

21.

Anhana.

271

#### b) Rebenabteilungen:

I. Rebenabteilung, Baffertorftrage 31.

II. . Behbenider Strafe 17/18.

III. . Turmstraße 86.

IV. • jest Tagesflaffe, fiehe IV. 6. V. • Reichenberger Strafe 131/132.

VI. - Pallasitraße 15.
VII. - Putbuser Straße 23.

VIII. . Beinersborfer Strafe 23.

# IV. Gewerbliche Unterrichtsanftalten, Die weitergebende Biele berfolgen.

- 1. Die Baugemerticule, Rurfürftenftrage 141.
- 2. Die ftabtifche hohere Bebeichule, Martusftrage 49.
- 3. Die I. Sanbwerfericule, Linbenftrage 97/98.
- 4. Die II. Sandwerfericule, Unbreasitrage 1,2.
- 5. Die Fadicule für Mafchinenbauer (Tagestlaffe) im ftabtifchen Gewerbefaal, Strafmannftrage 6.
- 6. Die Berliner Tifchlericule (Tagestlaffe) Abteilung Stragmanuftrage 6.
- 7. Die Fachschule für Maurer, Bimmerer und Dachbeder:

Abteilung A, Stallichreiberftrage 54a.

Abteilung B, Stephanftraße 3.

Abteilung C, Marfusftrage 49.

.

Regulativ, betreffend die Bewilligung schulgelöfreien Unterrichts auf den fädbisichen höheren Lehranstalten (Gymnassen, Realaymnassen, Oberrealschulen und Realschulen [höheren Ausgerschulen]) sowie den städtischen höheren Aladichulchulen zu Gerlin.

Abidnitt I:

Boranssehungen für die Bewilligung schulgelbfreien Unterrichts. Daner der Bewilligung. § 1.

#### Allgemeine Borausfegungen.

Allgemeine Borausfehungen fur bie Bewilligung fculgelbfreien Unterrichts (gangen und halben Schulgelberlaffes) finb:

- a) daß die Eltern der in Betracht tommenben Schüler und Schülerinnen bezw. beren Pflegeeltern ober sonst zur Alimentation verpflichteten Angehörigen in Berlin wohnkasst find.
- b) baft biefelben ber Bergunftigung bedurftig finb:
- c) bag ibre Rinder, Die Schuler (Coulerinnen) ber Bergunftigung murbig find.
- Den Schillern ber Borischufflise der Gymunalien, Realgymunlien und Oberrealfiquien, den Schülern der 6. und 5. Alasse der Realisation und den Schülernnen der 9., 8. und 7. Riasse der Höberen Mädschenschulen wird unbeschädet der Bestummungen des § 13 ichulgelöfreier Unterricht überhaupt nicht, den neu in eine Anstall eingelretenen Schülern (Schülernnen), mit Ausnahme der im § 4b aufgeführten Nagistratsseicischiert nicht wor dem zweichselmenschuler gewährt.

#### § 2. Ortsanwefenbeit.

Son der Erfüllung der Boraussehung zu § 1a wird abgesehen zugunsten von Rindern städtischer angestellter Beamten und Lehrer (Lehrerinnen), die aus dienstlichen Gründen außerhalb Berlins wohnen müssen ober mit Genehmigung des Magistrats außerhalb Berlins wohnen dürsen, nicht abaeschen wird zugunsten der Forensen.

> § 3. Beburftigfeit ber Eltern.

Bedürstigfeit der Eltern (§ 1b) wird in der Regel durch den zuständigen Bezirtsvorsteher bezw. Gemeindeworstand (§ 2) festgestellt; außerdem kann ein Ausweis über das sur das lausende Seuerjahr veranlagte steuerpflichtige Einfomme zu grunde gelegt, in außerordentlichen Zweifelfällen auch anderweitige Auskunst eingeholt werden.

Bezüglich ber Zöglinge ber in Berlin befindlichen Baifenhaufer ift von einem besonberen Rachweife ber Bedurftigfeit abzuseben.

Bei Geluchen um eine Freisselle als 3. (4. 5.) Aruber (Schwefter) wird bie Bebürftigleit als seitgetlell erachtet, wenn die nachsuchenden Eltern eine Zahreseinnahme von nur 6000 M. ober weniger nachweiten, indessen fann hier die Bedürftigleitssfrage auch dei einer höheren Einnahme unter besoubers ungünstigen Berhältnissen bejaht werben.

# § 4. Burbigfeit ber Schüler (Schülerinnen).

Schüler (Schülerinnen) find als murbig (§ 1c) dann anzusehen, wenn fie entweber a) in einer höhren Lehranstalt bezw. höhren Maddenschule bei gutem Betragen und regelmäßigem Fleiße ohne Einschränkung genügende oder gute Fortschritte machen und daraufhin als besonders befähigt von ihrem Direstor zur Gewährung von Freischule empfohlen werben;

b) als Gemeinbeschüler bezw. Gemeinbeschülerinnen mindestens die vier unteren Massen derwunden des Anfrahme in eine Realfigute gewünsch wein die Anfrahme in eine Realfigute gewünsch weiter geleich unteren Alassen bei gutem Betragen und regelmäßigem Fleise mit ausgezichnetem Erfolge durchgemacht und daraussisch von ihrem Rettor als des sonderes besähigt für den Besuch einer höheren Lehranstell, wozu in diesem Sinne auch die höheren Nädigenschung erhören, empfohlen werden (Magistratsfreischläfter).

\$ 5.

Bewilligung foulgelbfreien Unterrichts beim Borhandensein mehrerer Rinder.

Unter ben in ben §§ 1-4 aufgeführten Boraussehungen wird auf Antrag ber Eltern bezw. Pflegeeltern, bezw. Bormunder ichulgelbfreier Unterricht bewilligt,

- wenn von mehreren Brübern (Schwestern), sur welche ein und derselbe Bater ober ein und dieselbe Mutter alimentationsplitchig ift ober noch sein wurde (wenn nämlich Bater oder Mutter noch am Leben waren), drei oder mehr die fichtlichen höberen Lehranstalten aber ausschließlich der im § 1, alinea 5, angegebenen Rlassen bestuchen und zwar:
- a) bem (ber) alteften biefer Bruber (Schwestern) gang freier Unterricht;
- b) bem (ber) vierten, funften uim. biefer Bruber (Schwestern) halbfreier Unterricht.

Anhang.

273

#### § 6. Etatomäkige Freistellen.

linter ben in ben §§ 1-4 aufgeführten Boraussehungen tann fcullgelbfreier Unterricht bewilligt merben einer Gesamtgahl von Schülern (Schülerinnen), welche böchftens betragen baff:

a) an ben Gymnafieu, Realgymnafien, Oberrealichulen und Realichulen: ben zehnten Tell fämilicher an ber betreffenden Gattung von Schulen aufgenommenn Schüler, abzüglich berjenigen, welche ben im § 1, alinea 5, augegebenen Alaffen angehören:

b) an ben hoberen Dabdenichulen:

ben zwanzigsten Teil ber famtlichen an biefen in Rlaffe 6-1 aufgenommenen Schulerinnen.

#### § 7. Dauer ber Bewilligung.

In den Fällen des § 5 wird die Schulgeldlreiheit deu betreffeuden Schüleru (Schülerinnen) so lange gewährt, als die Vorausselbungen für die Bewilligung schulgeldifein Unterfichts gemäß dem § 1—5 ortoaben find.

In ben Gallen bes § 6 gilt bie Befreiung vom Schulgelbe ftets als auf ein Schuljabr gemafirt.

Wird auf den Gesuchen um Weiterbewilligung der Schulgeldfreiheit von den Direltoren begengt, bag ein Schuler (eine Schülerin) in Juhrung, Fleis oder Leiflungen nachgesossien beb. so tann die Weiterbewilligung ein oder zweinal unter Ermahnung bes Schulers (ber Schisterin) auf ein halbes Jahr ausgesprochen werben.

Sit bie Angalb ber vorliegenben, gemäß ben §§ 1-4 moflbegrindeten Gefuche um Bemilliqung schulgelbreien Unterrichts eine besondere große, so tann auch Erlaß bes balben Schulgelbreien ber met ber im § 6 feitgestellen Sochitalifern eine möglichst große 3ahl von Bewerbern der Bergunstigung teilbatig werbe.

#### Abidnitt II.

#### Berfahren megen Bewilligung ichnigelbfreien Unterrichts.

## § 8. Buftanbigfeit.

Buftanbig fur die Bewilligung ichulgelbfreien Unterrichts ift:

a) bezüglich ber Gymnafien, Realgymnafien und Dberrealfchulen ber Dagiftrat;

b) bezüglich ber Realiculen und hoberen Mabdeniculen Die Stabtifche Coul-

#### 8 9

#### Einreidung ber Untrage.

Antage auf Bewilligung ichulgelbfreien Unterrichts find in jedem Schulhalbjahr bis spatieftens jun 1. Marg (1. Zeptember) an ben Leiter berjenigen Schule zu richten, an welcher bie Gemahrung einer Breichwiltelle undgelucht wirb.

# Anhang. § 10.

#### Behandlung burd bie Direftoren.

Späteltens am 15. März (15. September) haben die Leiter die eingegangenen Gefuche mit ihrer nach § 4 erforberlichen Begulachtung dem Magiltrat (der Schul-Deputation) einzureichen.

Im Begleitbericht hingugufügen haben bie Direttoren noch bas Berzeichnis ber mabrent bes letten Salbjahres abgegangenen und für ben Schluß besselben abgemelbeten Kreifculler.

§ 11.

Bulaffige Musnahmen.

Ausnahmsmeise tann in außerorbentlichen Fallen, jum Beispiel bei bem Tobe ober volftlichen Berarmung bes Baters, burch Bersigung bes Magistrats (ber Schul-Deputation) auch innerhalb eines Schulhalbjahres Befreiung vom Schulgelbe bewilligt werben.

#### Abidnitt III.

## Anfhebung bisheriger Bestimmungen. Übergangsbestimmungen.

§ 12.

Beitpuntt bes Infrafttretens. Alteres Recht.

Diefes Regulativ tritt mit bem 1. April 1903 in Rraft.

Bon biesem Sage an treten alle bisher erlaffenen Berfügungen und Beichluffe ber Gemeindebehörben, soweit sie die Gewährung ichulgelofreien Unterrichts betreffen, außer Rraft.

Richt aufgehoben werden die am Kollnifchen Gymnosium hierselbst vorhandenen fün Freistellen, welche zur Berfügung des Königlich preußischen Finanzministers stehen. Dieselben bleiben nach wie vor unverändert bestehen.

## § 13.

# übergangsbestimmungen.

a) Behrerfohne, b) Predigerfohne, c) Conftige Falle.

Sämtliche zur Zeit des Infrasttretens diese Regulativs an den städtlichen höheren Lehranstalten und höberen Näddenschulen seinageiellten wisselchgestlichen und bechnichen Lehrer verlieren mit dem 1. April 1903 die Bergünstigung, daß ihre Söhne (Töchter) auf denseinigen Schulen, an denen sie selbst angestellt sind, durch alle Rlassen einkasiestliche Borchauftlassen reien Unterzicht genießen. Benseinigen Lehrerkindern jedoch, welche wor dem Intrastiteten diese Regulativs dereits diese Bergünstigung genossen haben, soll dieselbs die zu ihrem Abgange von dere Schule belassen werden.

Ruch verbleibt ben zur Zeit bes Infrafttretens biefes Regulativs fest angestellten Beiftlichen:

- a) ber St. Betrifirde binfichtlich bes Rollnifden Onmnafinms,
- b) ber St. Ritolaitirche binfichtlich bes Berlinischen Gymnafiums

bie Bergünstigung, daß ihre Cohne auf allen Alassen biefer Gymnasien freien Unterricht genießen.

Bur Bermeibung besonberer, bei Anwendung Diefes Regulativs hervortretender Sarten tann ber Magiftrat (Die Schule-Deputation) zugunften folder Schuler (Schule-

Unhang. 275

rinnen), welche bei bessen Intrastircten bereits Schulgelbfreiheit genießen, indes auf diese nach den nunmehrigen Bestimmungen teinen Anspruch haben, ausnahmsweise die Weiterbelasjung der Schulgelbfreiheit beschließen.

Berlin, ben 20. Darg 1903.

Magiftrat hiefiger Ronigl. Saupt- und Refidensftadt.

Riridner.

# 2. Zu Abschnitt XIII.

# Verwaltung der Gewerbeangelegenheiten.

VI.

# Ortsftatut, betreffend die Regelung der Sonntagsruhe im gandelsgemerbe.

Auf Grund ber §§ 1051 Alfat 2, 146a ber Gewerbeordnung wird nach Anhörung beteiligter Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemäß § 142 a. a. D. für ben Gemeinbebezirt Berlin folgendes betimmt:

§ 1.

Die Borichritt, nach der im Handelsgewerbe Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten Beitnachts. Sitere und Kinglitage überdaupt nicht, im übrigen an Sonne und siestlungen uhr din Teunden beschäftigt werben durfen – insposet nicht die zuständigen Behörden Ausnahmen zulassen —, wird bahin abgeänbert, daß in Jabrils, Engross, Bants, Berficherungss, Speditionss und Agenturgeschäften, soweit der Vetrieb nicht in ossens Bertaufsilellen statistiet auf zwei zugelassen fürstlichtige Arbeitszeit auf zwei Studen, und zwar für die Zeit von 8—10 Uhr vormittags, heradgeset wird.

2

Die im § 1 verordnete Einschräufung findet auf den Jandel mit Rahrungs- und Benußmitteln sowie auf den Jandel mit dem zur Erhaltung der Rahrungs- und Genußmittel dienenden Eis Teine Anwendung.

§ 3.

Bumiberhandlungen gegen biefes Ortsftalut werben mit Gelbstrafen bis zu 600 M., im Unvermögensfalle mit haft bestraft.

0 4

Diefes Ortsftatut tritt mit bem 1. April 1905 in Rraft.

Berlin, ben 30. Dezember 1904.

Magistrat biefiger Königl. Saupt- und Refibengstadt.

gez. Rirfdner.

Das vorstehende Orisstatut wird hierdurch mit der Maßgabe bestätigt, daß es mit dem Tage der Beröffentlichung in Kraft tritt.

Botsbam, ben 8. Dai 1906.

Der Oberpräsident.

In Bertretung:

gez. von Binterfelbt.

#### VII.

# Sahung der Stadt Berlin (Ortsflatnt), betreffend die Arankenversicherung der felbftändigen Gausgewerbetreibenden.

Auf Grund der §§ 2 und 54 des Krantenversicherungsgesches vom 15. Zuni 1883 (R.G.B.). S. 73/447) bezw. Artifel I Aummer II des Reichsgesches vom 30. Zuni 1900, betreffend die Abanberung des Krantenversicherungsgesches (R.G.B.). S. 332), wird unter Justimmung der Stadtoerordneien-Versammung nachstehende Satung für die Stadt Versin etalisen:

## Urtifel I.

Die Anwendung der Borschritten des § 1 des Arankenversicherungsgesches mird, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 75 dieses Gesches, auf selbständige Gewerbetreibende erstrecht, welche in eigenen Betriebsstätlich um Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Fersiellung oder Beatseitung gewerblicher Erzugnisse beschäftigt werden (Haussindustrie), und zwar auch für den Hall, daß sie die Robund Hilfsslösse scheidigen. Ausgenommen sind diesen Gewerbetreibenden, welche
auf Grund des Gewerbesteuergesches vom 24. Juni 1891 (G.S. S. 204) zur Gewerbesteuer verallagt sind.

# Artifel II.

Die nach Artifel I versicherungspflichtigen Bersonen werben mit bem Tage, an welchem sie in bie Beschäftigung eintreten, Mitglieder berzeinigen Ortes. Betriebes (Jabril-) ober Annungs-Arantenlaffe, welche für den Betrieb ibres Arbeitacheres zussändig ift.

Das Berficherungsverhöllnis der nach Artifel I versicherungspilichigen Fersonen wird durch den hinzutritt eines neuen, ebenfalls die Zwangsversicherung begründerden Arbeitsverschalmisse nicht berührt. Durch das neue Arbeitsverhöllnis entsteht die Zwangsmitgliedschaft bei der zuständigen Kasse erft nach Beendigung des bisherigen Arbeitsverballnisse.

## Artifel III.

Die Borichriften der §§ 49 Absat 1 dis 3, 51 Absat 1 und 52 Absat 1 des Krankenversicherungsgeseigtes sinden auf die uach Artikel I versicherungspflichtigen Personen Anwenduna.

Für die An- und Abmeldung dieser Betsonen ist in allen Fällen der unmittelbare Arbeitgeber verantwortlich. Als unmittelbare Arbeitgeber im Sinne dieser Sahung sind auch Iwissperchenen (Zwisspenceiller, Ausgeder, Jatoren usw.) anzusehen. — Unmittelbare Arbeitgeber, welche selbs der Berichgerungspflich des Arktiels I unterliegen der, ohne selbst hauserbetreibende gut sein, die Beschäftligung von Saussgewerbetreibenden als Zwisspenceienen (Ausgeder, Jatoren, Iwisspenceiller) wern der inach biefen abei zur Gewerbeitgeienden sern ausgen den der nach biefen Setzungen verficherungspflichigen Versonen under den sont terforderlichen Angaden auch benjenigen Atbeitgeber nach Name (Fituna) und Wohnung zu bezeichung, sür desseichung ihr dessen der fichtliche fie bei anzeuntelbern Versonen beschäftliche in bei darenweitelten Versonen beschäftliche in bei darenweitelten Versonen beschäftliche in bei anzeuntelbern Versonen beschäftlichen.

Die Beiträge entsallen zu zwei Dritteln auf die Berficherten, zu einem Drittel auf die Abeitgeber. Gintrittsgelber belaften nur die Berficherten. Der unmittelbare Arbeitgeber ist, sofern er nicht selbst der Berficheungspflicht des Artikels 1 unterliegt, oder als 3wischenperfon (nicht Hausindustrieller) zur Gewerbesteuer frei veranlagt ist, verpflichter,

die Beiträge und Eintrittsgelber, welche für die von ihm beschäftigten hausgewerbetreibenden zu entrichten sind, an die guläandige Kalse zu gablen. Unterliegt der unmittelbare Arbeitgeber selbst der Berficherungspssicht ober vermittelt er die Beschästigung von hausgewerbetreibenden als Zwischenrefon (Ausgeder, Haltor, Zwischenweister usw.),
ohne zur Gewerbesteuer veranlagt zu sein, so hat die Beiträge und Eintrittsgelber sür
alle von ihm beschäftigten versicherungsprlichtigen Bersonen, sowohl für die Sausgewerbetreibenden als auch sür die unselbständigen Arbeiter, derzenige an die gulfändige Kasse
zu gablen, sur bessen Geschäftsbetrieb bieselben durch ihn (den unmittelbaren Arbeitgeber)
beschäftigt werden, oder in beren Ausstrag die Zwischenpersonen die Waren hersiellen oder
besteheln ellien.

Den die Archeit vergebenden Gewerbetreibenden sieht das Recht zu, zwei Deitlel ber von ihnen entrichten Beiträge von den Hausgewerbetreibenden oder, wenn sie die Waren durch zwisch geischen berieden ober dearbeiten lassen, von den Jwischenperfonen sich erstalten zu lassen. Diese Zwischenperfonen, welche den Gewerbetreibenden diese zwei Drittel erstatte jaden, find besugt, diesen Betrag von den versicherungspflichtigen Personen wieder einzuschen.

#### Mrtifel IV

Diesenigen Hausgewerbetreibenden, welche zur Zeit des Jutraftteetens dieser Sahung bei mehreren Albeitgebern in versichgerungsplichtiger Beschäftigung stehen, sind in der für denseinigen Arbeitigeber justündiger Kasse zu versichern, dei welchem zuerst eine versicherungsplichtige Beschäftigung begonnen worden ist. Kommen etwa mehrere zugleich begonnene Beschäftigungsverhältnisse in Betracht, so hat der Berscherte die Wahl, zu bestimmen, welcher von mehreren für diese Beschäftigungsverhältnisse zuständigen Kassen

## Artifel V.

Den versicherungspflichtigen Sausgewerbetreibenden ist auf ihren Antrag vom Borstand ber zuständigen Kaffe eine Bescheinigung über die Mitgliedichaft auszustellen.

Artifel VI.

Diefe Satung tritt mit bem 1. Januar 1902 in Kraft. Berlin, ben 7. Oftober 1901.

Magiftrat hiefiger Königlichen Saupt- und Refidengstadt.

Rirfcner.

Borftebenbes Ortsftatut wird hiermit genehmigt. Botsbam, ben 14. Oftober 1901.

Der Oberpräsident. von Bethmann Sollmeg.

## VIII.

# Ortsftatut für das Kaufmanusgericht der Stadt Berlin.

# Einleitung.

Für ben Gemeinbebezirt ber Stadt Berlin wird hierdurch mit Zustimmung der Stadtverordneten-Berjammlung auf Grund bes § 1, Absat 1, 2 und 6 bes Kaufmanns-

278 Anhana.

gerichtsgesetzes vom 6. Juli 1904 (R. G. Bl. S. 266) nach Anhörung beteiligter Raufleute und Sandlungsgehilfen nachstehendes Ortsftatut erlaffen:

# Erfter Abichnitt.

# Errichtung und Bufammenfetung Des Raufmannsgerichte.

2 1

2008. 8 ! Jur Entideibung von Streitigfeiten aus bem Dienste ober Lehrverfällnisse zwischen. Raufteuten einerfeits und ihren Sanblungsgehisen ober Ramblungslehrlingen andererseits wird ein Raufmannsgericht errichtet, welches ben Ramen: "Kaufmannsgericht zu Berlin" führt.

Gein Git ift gu Berlin.

8.9 3. § 1 Sein Begirt umfaßt ben Gemeindebegirt Berlin.

§ 2. Zustänbigfeit.

- 800 84. Das Kaulmannsgericht ift ohne Rudflicht auf den Wert des Streitgegenstandes gulfandig für Streitigkeiten der im § 1 Absah 1 bezeichneten Art, wenn biefe Streitigkeiten betreffen:
  - 1. ben Antritt, Die Fortsetung ober bie Auflosung Des Dienst- ober Lehrverhaltniffes, sowie Die Aushandigung ober ben Inhalt bes Zeugniffes,
  - 2. Die Leiftungen aus bem Dienft. ober Lehrverhaltniffe,
  - 3. bie Rudgabe von Sicherheiten, Zeugniffen, Legitimationspapieren ober anderen Gegenständen, welche aus Anlag bes Dienit- oder Lehrverhaltniffes übergeben worben find.
  - 4. Die Anfpride auf Schobenerigs ober auf Zahlung einer Bertragsftrase megen Richterfüllung ober nicht gehöriger Erstullung ber Berpflichtungen, welche die unter Ar. 1 Dis 3 bezeichneten Geneuftande betreifen, sowie wegen gesewohrten ober unrichtiger eintragungen in Zeugniffe, Arantentassenbücher ober Quittungsfarten der Kwouldewnercherung.
  - bie Berechnung und Anrechnung der von ben Sandlungsgehilfen ober Sandlungslehrlingen zu leistenden Krantenversicherungsbeiträge und Eintrittsgelber (§8 53a, 65 bes Krantenverlicherungsgesehre).
  - 6. die Ansprüche aus einer Bereinbarung, burch welche ber Hanblungsgestilfe ober Samblungslehtling für die Beit nach Benotigung des Dienst- ober Lehroerfällnisse in seiner gewerblichen Tätigteit bestänfantt wird.

Das Raufmannsgericht ist in ben vorbezeichneten Streitigleiten bann zuständig, wenn die streitige Berpflichtung in Berlin zu erfällen ist, oder wenn sich die Handels, nieberlassung des Arbeitagebers oder der Wohnsig beider Parteien in Berlin besindel.

8 3

ROB. 8 6 Bereinbarungen, burch welche ber Entscheidung bes Rausmannsgerichts fünstige, mbl. 2. 3u seiner Zustanbigfeit gehörige Streitigseiten entzogen werben, sind nichtig.

8 4

# Musnahmen von ber Buftanbigfeit.

838. 84. Ausgenommen von ber Zussandigleit bes Naufmannsgerichts find Streitigkeiten aus bem Dienstverhältniffe von Handlungsgehilfen, beren Jahresarbeitsverdienst an Lohn

Unhang. 279

868. 8 io.

ober Gehalt den Betrag von fünftaufend Mart überfteigt, sowie von Gehilfen und Lehrlingen in Apotheten.

# § 5. Zusammensetzung.

Das Raufmannsgericht zerfällt in Rammern. Es besteht aus mehreren Bor- 2016. § 9. figenden und 200 Beifigern.

Durch Magistralsbeichlug wird einer ber Borfigenben mit ber allgemeinen Leitung bes Raufmannsgerichts beauftragt (Erfter Borfigenber), ein anderer Borfigenber als ein Stelloertreter bestimmt. Die Zahl ber Borfigenben und ber Kammern bestimmt ber Magistral.

Bei Bedars werben auch siellvertretende Borfibende bestellt; im übrigen vertreten fich bie Borfibenden gegeuseitig.

Die Geschäftsverteilung auf Die einzelnen Rammern bezw. auf Die Vorfigenben liegt bem Erften Borfigenben ob.

Die Bahl ber Beifiger fann burch Gemeinbebefdluß geanbert werben.

# § 6.

# Allgemeine Erforderniffe für die Mitglieder.

Rum Mitgliebe eines Raufmannsgerichts tounen nicht berufen merben:

1. Berionen meibliden Geichlechte:

- 2. Auslander;
- 3. Bersonen, welche bie Sabigleit zur Betleidung öffentlicher Amter infolge strafgerichtlicher Berurteilung verloren haben;
- Bersonen, gegen welche das Sauptoersahren wegen eines Berbrechens oder Bergehens eröffnet ift, das die Abertennung der bürgerlichen Chrenrechte oder der Fähigkeit zur Belleidung öffentlicher Amter zur Folge saden fann;
- 5. Berfonen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in ber Berfugung über ihr Bermogen beichräult fiub.

Jum Mitgliede des Naufmannsgerichts — einschließlich des Borsigenden und des Elebertreter — soll nur berufen werden, wer das dreißigste Lebensjahr vollendet und in dem der Bahl vorangegangenen Jahre sür sich oder seine Jamiti Aufmenunterstützung auf Grund des Gesches über den Unterflützungswohnstig vom 6. Juni 1870 (R.G.B.). S. 300) und des Gesches, betressend bei Auskührung des Bundesgesches über den Unterstützungswohnstig, vom 8. Närg 1871 (18, S. 130) nicht empfangen oder die empfangene Armenunterziüfzung erstattet hat. Jum Beisiger soll nur berusen werden, wer im Bezirte des Gesches seit mindestens zwei Jahren seine handelniederlassung hat oder bie darfürft ist.

Bu Mitgliedern bes Raufmannsgerichts follen nicht berufen werben Personen, welche wegen geistiger ober forperlicher Gebrechen ju bem Umte nicht geeignet find.

## § 7. Borlikende.

Die Borfihenden des Kausmannsgerichts mussen gien Richtung von höhren Berwaltungsämlern befätigte Bersonen sein; sie werden vom \*\*06.2.11, 16. Magistrat vorzugsweise aus der Zahl seiner Miglieder oder der Gemeindebeamten oder juristischen hilfsacheiter auf mitwessens ein und längstens der Jahre, im übrigen für die Daner des Hauptamtes gewählt; sie dursen weder Kausseuten och Handlungsgehilfen

fein. Eine Berwaltung bes Amtes eines Borfigenben durch eine außerhalb ber städtischen Berwaltung stehende Berson im Rebenamte ist unzulässig.

Die Bahl ber Borfibenben, soweit fie nicht icon als Borfibende des Gewerbegerichts bestätigt find, bedarf der Bestätigung des Oberpräsibenten von Berlin. Diese Bestimmung findet auf Gemeindebeamte, welche ihr Amt frast staallicher Ernennung oder Bestätigung verwalten, leine Anwendung, jolange sie biese Amt besteiben.

# § 8. Beifiter.

21.5. \$12. Die Beifiger mussen zur hatte aus ben Kaulseuten, welche minbestens einen Sandtungsgebilsen ober handlungslehrtung regelmäßig das Jahr hindurch ober zu gewissen zu eine Beische beihältigen, zur halte aus den handlungsgehilsen, deren Jahresbreitsverbienst an Lohn oder Gehalt den Betrag von 5000 M. nicht übersteigt, entnammen merben.

Die Beifiger aus bem Areise der Kausleute werben mittels Bahl der im Ablah 1 bezeichneten Manfleute, die Bestiger aus dem Areise der Sandlungsgehilfen mittels Bahl der Sandlungsgehilfen auf die Tauer von drei Jahren bestellt. Wiederwahl ist milaffia.

§ 9.

ROS. § 18. Bur Teilnahme an ben Bahlen find nur berechtigt:

- a) folde Kaussaute, welche bas 25. Lebensjahr vollenbet, im Bezirle bes Kausmannsgerichts übre Sandelsniederlassung haben und mindestens einem Sandlungsegehilsen oder Handlungsteptling regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewissen Zeiten bes Sahres beidaftigen:
- h) solde Sandlungsgehilfen, welche bas 25. Lebensjahr vollendet haben und in bem Bezirle bes Kaufmannsgerichts beschäftigt find, sofern ibr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt ben Betrag von 5000 M nicht überleigt. Die im § 6 Abs. 1 diefes Statuts bezeichneten Berfonen find nicht mobilberechtat.

§ 10.

ROO \$11. Den Kausseuten im Sinne ber §§ 7 bis 9 stehen gleich die Mitglieder des Borstandes einer Alfiengeselsschaft oder eingetragenen Genossenisch oder einer als Kausmann geltenden juristigen Berson, sowie der Geschäftsführer einer Gesellschaft mit bejekränster Haltung.

# § 11. Bahl ber Beifiger.

900 \$12. Die Bahl ber Beisiper ist unmittelbar und geheim. Sie exfolgt nach dem Grundsienen Berhällniswahl. Der Gerichtsbezirt (§ 1) bilbet einen Bahlbezirt. Jur Ausübung des Bahlrechts werben nach Waßgade des Bebülfnisses in hinrechender Jahl örfliche Buhlstellen eingerichtet. Das Bahlrecht darf nur an einer Bahltelle ausgesibl werden, und zwar an derjenigen, in deren Bezirt der Kausmann zur Zeit der Ausstellung der Bählertsisen feine Jandeldniederfassung hat oder der Handlungsgehisse zur Zeit der Bahltelisten siehe Jahlechtsich ist.

# § 12. Bahlausichuß.

Die Felistellung des Ergebniffes ber Bahl liegt einem Bahlausichusse ob. Der Ragistrat bestimmt, aus wieviel Personen ber Bahlausschuß zu bestehen hat.

Der Borihende des Bahlausichusies wird von dem Magistate ernannt. Die übrigen Mitglieder des Bahlausichusies missen zur Hästle stimmberechtigte Kausseule, zur Hälfte stimmberechtigte Handlaussechissen ein und werden von dem Ausschaffe für Gutachten und Anträge (§ 40 si.) gewählt, erstmalig von dem Magistat ernannt.

# § 13. Bählerlisten und Bahllegitimation.

Gur bie Bablen ber Raufleute find vom Dagiftrat Bablerliften aufzuftellen.

Die Bahhertiten find soakteilens vier Wochen vor der Bahl in einem ober mehreren zur össenlichem Annehminis gebrachen Bofalen mahrend der Dauer einer Woche offen zu legen. Einsprücke gegen die Richtigkti der Bahlertlichen, insbesondere wogen nicht erfolgter Eintragung, find mahrend der Dauer der Auslegung bei dem Ragistrat zu erheben, der darüber innechald zweier Wochen nach Ablauf der Einspruchsfrüß endgültig Ensschiedung tein.

Sur Die Mahten ber Sandlungegehilfen werben Bablerliften nicht oufgefiellt. Die Danblungsgehilfen faben ihre Bahlberechtigung am Tage ber Babl bem Babloorftanbe nachzuweifen (g 15).

§ 14. Ort und Zeit der Bahlen. Aufstellung der Bahlvorfclagstiften.

Drt und Zeit der Wahlen werben von dem Magistrat bestimmt und mindeltens sechs Bochen vor der Wahl in den zu amilichen Anzeigen der Gemeindebehörden des stimmten Mästern und durch Anschlag zweimal bekannt gemacht. In dieser Bekanntmachung sind zugleich unter Angade der Annahmestelle die Wahlberechtigten zur Einreichung von Wahlvorschlagsbissen mit dem Finnerie aufzufordern, daß die einimmabgabe bei dem Vahlen auf die in diesen Listen oorgeschlagenen Personen beschied Wittendand

Die Bablen ber Angestellten baben am Conntag ftattzufinden.

Die Borfolagsdiften, welche für Kaufleute und Sandlungsgehilfen gesondert aufguitellen find und höchflens soviel Ramen enthalten dürfen, als Beifiger von jedem der
beiden Wahlförper zu möhlen sind, müssen unter Benennung eines sir weitere Berhandlungen beoollmächtigten Bettetetes von mindeltens 20 Bablern des betressienden Bahllörpers unterzeichnet und pötieftens deri Bochen vor der Lahl eingereichj sein. Dat ein
Bähler mehrere Bosschagstisten, die nicht als verbundene Listen (orgt. Abs. 3) bezeichnet
find, unterscheiben, so ist seine Interschrift auf allen Borfchlagstisten zu streichen; den
Bertreten dieser Borschagskissen uis, wenn nötig, die Beschaffung anderer Unterschriften
m Elle ber gestrichenen aufzugaben.

Bersonen, die auf mehreren Lyten vorgeschlagen sind, werden zu einer Außerung darüber ausgesorbert, welcher Liste sie zugeteitt zu werden wünschen. Erfolgt sierauf nicht innerhalb der Tägen, so werden sie berjenigen Liste zugezeichnet, auf der sie an oberster Stelle oorgeschlagen sind. Sethen sie auf die flied oorgeschlagen sind. Sethen sie auf die lichte der Liste vor die die Liste vor die Liste vor die Liste voor die Liste voor die die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verden, die die die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschieden die Liste verschiede

Die rechtzeitig eingegangenen Nabloorschlagslilten werden nach der Reicherlofge ihres Eingangs mit Dednungsnummera werfeben und mit diesen und auf Antrag der Unterzeichner mit lurger Bezeichnung der Gruppen- oder Parleizugehörigseit oder mit den Ramen der dere Iluterzeichner spätelieus eine Boche vor ber Wahl öffentlich bekannt gegeben, sowie am Tage der Babl im oder am Bahlosselagen.

282 Auhang.

Berben zwei ober mehr Bahlvorichlage gleichzeitig eingereicht und von ben Unterzeichnen übereinstimmend als zusammengebörig bezeichnet, berart, das be Liften ben Bahlvorschlagen anderer Bahleroreiniqungen gegenüber als ein Bahlvorschlag angesehen werben sollen, so gelten diese Liften als verbundene Listen. Bei der Bekanntgabe ber Liften ist auf diese Jusammengehörigkeit ausmerkam zu machen. Auch ist die Jusammengehörigkeit ausmerkam zu machen. Auch ist die Jusammengehörigkeit der verbundenen Listen durch die Tehnungsnummern zum Ausdruck zu beingen.

## § 15. Wahlhandlung.

Die Bahlhandlung ist öffentlich. Der Nagistrat erneunt für jede örtliche Bahlicite (g. 11) einen Bahlorofteher, welcher ans der Zahl der Bahlbercchigigen 2 Beisiper erneunt, welche mit ihm den Bahlvochland bilden. Jür den Borsteher und die Beisiper sind je nach Bedaf Seldvertreter zu ernennen. Die Beisiper sollen je zur Hälfte aus Kaussentlen und handlungsgehilsen besiehen. Finden die Bahlen der Kausseute und der Sandlungsgehilsen getrenut statt, so sollen de Beisiber ausschlieblich der wählenden Gatung anechberen.

Die gur Stimmabgabe fich melbenben Nauflente haben fich vor bem Bahlvorftanb auf Erforbern über ibre Rentifat mit ber eingetragenen Berion anszuweisen.

Die Sandlungsgehilfen haben ihre Bahlberechtigung durch ein Zeugnis ihres Bringipals nachzuweisen, in welchem Lehterer bestäugt, daß der Betreffende als Sandlungsgehilfe bei ihm belchäftigt iit. Dieser Rachweis fann auch durch eine entsprechende Bescheinigung der Lolizeibehörde geführt werben. Die Anectennung anderer Ausweise bleibt dem Ermessen des Bassoriandes überlassen.

Formulare zu biesen Zeugnissen und Bescheinigungen werden vom Magistrat verabfolgt.

Die Bahllegitimation ist vor ber Abgabe bes Stimmgettels bem Bahlvorsteher ober einer von ihm beauftragten Person jur Prüfung zu übergeben.

# § 16. Stimmabgabe.

Das Bahlrocht ift in Person und durch Abgade eines Stimmzettels auszuüben. Auf diesem ist lediglich die Ordnungsnummer der Lisse, sur welche der Wähler sich entlicheibet, bandbariftlich oder im Beae der Perveitälliquan auzuaeben.

Bufage gur Droningsnummer find nur gulaffig, wenn und foweit folche in ber Sifentlichen Befanntade ber Liften euthalten finb.

Ungulaffig ift insbesondere die Begeichnung ber auf ben Liften enthaltenen Ramen ber Borgeichlagenen.

Siervon abweichenbe Bettel find ungultig.

Bur Aufnahme ber Stimmgettel ift eine Urue aufzustellen, in welche ber Bablvorsteher bie verbedt abzugebenben Stimmgettel hineinlegt.

An ben Babfetillen (§ 13) ill durch einen Bermert in besonberer Spalle erficklich zu machen, welche ber durin verzeichneten Personen ihr Wahlrecht ausgesibt haben. Wird ein zur Wahl Crichienener wegen mangelnden Auswories vom Bahlvorstande zur Bhabe der Elimme nicht zugelassen, so ist dies gleichsalls unter Angade des Grundes zu vermerten.

Die Legitimationsformulare der Handlungsgehilfen find letteren abzunchmen und vom Bahlvorstande der Reihenfolge nach zu fammeln.

Muhang. 283

Die Bahlzettel muffen von weißem Papier sein, durfen lein außeres Kennzeichen tragen und muffen eine vom Magistrat zu bestimmende Größe haben.

# § 17. Ermittelung bes Bahlergebniffes.

Rach Ablauf der zur Bornahme der Wahlen feilgeschten Zeit werden nur noch die im Bahllofale bereits anweieuben Personen zur Bahl zugelassen. Alsbann wird die Bahl für geschlossen erklätzt.

Aunmehr wird die Jahl der in jede Bahlurne eingelegten Stimmzeitel ermittelt. Ergibt lich hierbei eine Abweichung von der Jahl der zur Abgade ihrer Stimme Jugelaffenen, so ist dies nebst dem zur Auftlärung der Sahlage bienluchen in dem Bahlprototoll zu vermerten. Gleichzeitig wird die Gullichett der einzelnen Stimmzeitel gebrüft.

Über die Gultigleit oder Ungültigteit entscheibet — vorbehaltlich der Nachprusung durch den Wahlausschuth — mit Stimmenmefrheit der Nahlvorstand, dei Stimmengleichheit der Borsibende. Ergebnis und Gründe des Beschlusses find im Wahlprotofoll zu vermeten.

Danach ift bas Protofoll nebst Bahlerlisten, Bahllegitimationen und Stimmzetteln unverzüglich bem Bahlausichusse zu übersenden.

Der Bahlansichuß ermittell bie Gefamtgahl sowie die Jahl ber auf sebe Lifte entgallenen gulligen Stimmzettel. Gir verbundene Listen wird außerdem die Gesantgahl ber auf sie vereiniaten Estimmen ermittelt.

Als gemählt gelten von jeder Lifte soviel Personen — und zwar nach der Reihensolge in der Lifte — als nach dem Berhältnis der sür die Lifte adsgegebenen gültigen Stimmeettel zur Geschnächt der gältigen Stimmestel Beiliber auf fie entissen.

Ergeben fich hierbei Bruchteile, so merden die jeweils höchsten als Eins gerechnet, soweil dies zur Erreichung der Gesountgabl der Bestilier erforberlich ist. Wenn gleich hohe Bruchteile in Betracht sommen, so entscheide des odes dier den Borrana.

Rach benfelben Grundfagen wird die Gefamtgahl ber ben verbundenen Liften gugefallenen Bertreter auf Die einzelnen Liften verteilt.

Collten auf einer Lifte weniger Kandibaten vorgeschlagen sein, als ihr Beificheritellen zufallen, so ist ber überschießende Teil unter die übrigen Listen noch einmal zu verteilen.

Der Wahlansichuß hat das Wahlergebnis sofort, jedensalls innerhalb dreier Tage bem Magilitat nuter Beisigung ber Wahlprotofolle, Wählerliffen, Lahslegitimationen umb Stimmettel anweigen.

## § 18. Befanntmachung des Wahlergebniffes.

Das Ergebnis der Bahl ist von dem Ragistral sosort mit dem hinweise bekannt gu geben, daß Beschwerden gegen die Rechtsgulligseit der Bahlen binnen einer Auslchlustrist von einem Ronat nach der Wahl bei ihm oder dem Oberpräsidenten von Bertin anzubringen sind.

In ber Befauntmachung find auch bie Bahl ber abgegebenen gultigen und ungultigen Stimmen, bie Berteilung ber ersteren auf bie einzelnen Liften mitzuteilen.

Gleichzeitig find die Gemaftlen von ihrer Berufung zu Mitgliedern des Kaufmannsgerichts ichtilitig in Renntnis zu feben und aufzufordern, etwaige Abschnungsgrunde bei bem Ragiftrat gellend zu machen.

# § 19. Ablehnung ber Babl.

280m gi. Das Amt ber Beifiger ist ein Ehrenamt. Seine Übernahme barf nur aus solchen nort. 2. Gründen verweigert, die Riederlegung nur auf solch Gründe gelützt werden, die zur Ablehnung eines unbesoldern Gemeindeamtes berechtigen. Doch kann auch bezienige, der das Amt eines Beschrer jechs Jahre werschen hat, während der näch gelte sie Übernahme des Amtes ablehnen. Ablehnungsgründe gemählter Beisiger sind nur dann zu berückfichtigen, wenn sie, nachdem der Gemählte von seiner Wahl in Kennlnis gesetzt is, schriftlich bunnen einer Woche geltend gemacht werden.

Uber ben Antrag enticheidet bie Stadtverordneten-Berfammlung.

# § 20. Befdwerben gegen bie Bahl.

20 Les Beiden Bescher gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen sinnen eines Monats nobt. 1. Seich werden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen sinnen eines Monats nobt. 2. Seich in die der Wahl zufassen und von dem Legteren zu entigeiden. Der Oberpräsibent hal auf erhobene Beschwerde Bahlen, welche gegen das Geset oder die aus Erund des Gesets ertallenen Wahlvorschriften wertlicken, six ungaltig zu erlägen.

# § 21. Erfat für ausicheidende Beifiger.

Lehnt ein Beisiger die Übernahme des Amtes mit Erfolg ab oder wird die Bahl eines Beisigers vor Amtritt des Amtes für ungultig erflätt, so tritt derjenige derfelben Bahlvorschlagsbiste angestörige Bewerber, welcher unter den nicht für gewählt erslärten zuerst benannt ist, an seine Stelle.

Bertingert sich die Zahl der Beisiter einer Kategorie infolge von nachträglicher Ungültigkeitsertlärung oder aus anderen Grüden um mehr als ein Drittel, so hat der Ragistrat Erjahvahlen sur den Rest der Auchteriode anzuordnen. Die bei der lepten regelmäßigen Bahl aufgestellten Bablestisten bleiden auch hier maßgebend.

## § 22. Berfahren bei Bablitorungen.

Sind Bahlen nicht zustaube gefommen oder wiederholt für ungültig ertlart, so ift ber Oberprafibent pon Berlin befugt

- a) die Bahlen, soweit sie durch Kausleute ober handlungsgehilfen vorzunehmen waren, durch die Stadtverordneten-Bersammlung vornehmen zu lassen,
- b) foweit die Bahlen vom Magiftrat ober von ber Stadtverordneten-Berfammlung porgunehmen maren, die Mitglieder felbft zu ernennen.

Im Folle zu a ift bei den Bahlen bas fur bie Bahlen in ber Stabtverordneten-Berfammlung bestehende Berfahren zugrunde zu legen.

## § 23.

Befanntgabe ber endgultigen Bufammenfegung bes Raufmannsgerichts.

Die eudgültige Jusammensehung des Gerichts ist von dem Wagistrat unter Angade der Namen und Wohnorte der Mitglieder und der Art und Keise, in welcher dieselben auf die eiuzelnen Rammern verteilt sind, durch die zu den amlichen Anzeigen der Gemeinde-Verwollung bestimmten Plätter bekannt zu machen.

Unhang. 285

# § 24.

# Bereibigung ber Mitglieber.

Der Borfifpende des Raufmanusgerichts und feine Stellvertreiter find por ihrem 800 § 11 milleantrittle durch einen vom Oberpräfibetnen vom Werlin beauftragten Venmten, die 000 § 22. Beififper vor ober erften Dienfliciftung durch den Vorligenden oder feinen Stellvertreiter auf die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen idbertragenen Amtes gemäß der Befanntmachung der Heren Minifer für Handel und Gewerbe und des Innern vom 17. Februar 1891 (MR.R.f. j. i. S. G. 6) eiblid, zu verpflichten.

Uber bie Bereibigung wird ein Prototoll aufgenommen.

# § 25. Enthebung, Entfegung ber Mitglieder.

Ein Mitglied bes Naufmannsgerichts, hinlichtlich bessen Implande eintreten oder Raus gibetannt werden, welche die Wählbantait zu bem von ihm besteideten Amte nach Maßgade Rulyun. Dietels Statuls ausschließen, ist des Amtes zu entheben. Die Enthebung ersolgt burch Gad. Reichtlich und Auflächung des Beteitigten.

Aus den Jandlungsgehifen entnommene Beifiger, deren Jahresarbeitsverdieuft an Lohn ober Gehalt eff nach der Wahl den Betrag von fünftaufend Mart übersteigt, bleiben bis zur nächten Wahl im Amte.

Ein Mitglieb bes Kaufmannsgerichts, welches fic einer groben Berlebung feiner Amlspflicht ichaubig macht, tann feines Amts entjett werben. Die Entfehung erfolgt burd bas Lundgericht, in besien Beziete bas Kausmannsgericht feinen Sit hat.

Sinsichtlich des Berfahrens und der Nechtsmittel finden die Borfahriften entiprechende Anwendung, welche für die zur Zusfändigkeit der Landgerichte gehörigen Straflachen gelten. Die Alage wird von der Staalsanwallschaft auf Antrag des Oberpräsidenten von Berlin erhoben.

# § 26.

# Berteilung ber Beisither. Die Bilbung von Kammern erfolgt je nach Bebürfnis.

04 GB 05 № 24 71 to f 3.

fiber ihre Bilbung und über bie Zuweisung ber einzelnen Beifiger an bie beteifende Kammer trifft der Magiltrat auf Borfchlag des Erften Borfigenden aufährlich Beitimmung.

Die Reihenfolge, in welcher die Beifiger an ben Sigungen berjenigen Kammer, welche fie gugewiefen find, leilgunehmen haben, wird burch ben Mammervorfigenben allightich beifimmt.

# § 27.

Der Borsihende der Kammer seht die Beifiger von ihrer Zuweisung zu der betreffenden Kammer und den Sigungstagen, an wolchen sie in Tätigfeit, zu treten haben, unter Simwis auf die Folgen des Ausbleibens schriftlich in Kenntnis.

Eine Anderung in der bestimmten Reihenfolge tann auf übereinstimmenden Antrag der beteiligten Weifiger von dem Borifigenden bewilligt werden, fofern die in den betreffenden Sibungen zu verkandelinden Cachen noch nicht betimmt find.

Der Antrag und bie Bewilligung find aftenfundig zu machen.

Ferner lann von der Reiheusolge abgewichen werben, wenn es ersorberlich ericheint, Beifiber mit besonderer Sachlunde ober Beifiber, welche an der Berhandlung einer bestimmten Sache bereits teilgenommen haben, zuzuziehen. Der Grund der Abweichung ist aftenkundig zu machen.

## § 28.

## Befegung bes Berichts in ber einzelnen Gigung.

Bur jede Spruckfigung ber einzelnen Rammern bes Raufmannsgerichts find vier Beifiber, zwei Auslieute und zwei Sandlungsgestiffen zu laben, boch genügt die Anwelenheit bes Borsipsenben und zweier Beispier, von benen ber eine Raufmann, ber andere Sandlungsgestiffe ist, falls bem beibe Barteien beim Eintritt in die Berhandlung ausbrückfich, gultimmen.

Wenn brei Beifiger ericheinen, wird ber eine ber boppelt besetten Gattung entlaffen, und gwar ber bem Lebensalter nach jungfte.

#### § 29.

# Musbleiben ber Beifiger.

Die Beifiger find verpflichtet, im Jalle ber Berhinberung ihre Entschulbigungsgrunde rechtzeitig bem Rausmannsgericht anzuzeigen.

Beifiber, welche ohne genügende Enticulbigung zu ben Sihungen nicht rechtzeitig find einfacen ober ihren Diliegenheiten in anderer Beife fid entzieben, find zu einer Debnungsftrafe bis gu 300. Mr, somie in bie verurfogten Roften zu verurteilen. Die Berurteilung wird durch ben Borfibenden der betreffenden Kammer ausgesprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschliebung, so kann die Berurteilung gang ober teilweise zurückaenommen werben.

Begen die Entscheinung findet Beschwerde an das Königliche Landgericht, in dessen Beziert das Kausmannsgericht leinen Sit hat, slatt. Das Bersahren richtet sich nach den Borschriften der Strafvrozekordnung.

Die Beisiter haben jeden Bechsel ihrer Wohnung binnen einer Woche dem Rausmannsgericht bei Bermeidung einer Ordnungsstrase von ein bis füns Wark anzuzeigen.

# § 30.

## Entichabigung ber Beifiger.

Die Beifiber erhalten fur jebe Gibung, ju welcher fie ericienen finb, als Ent-fcabiqung fur Zeitverfaumnis fechs Mart.

Die Entschabigungen werben fofort ausgezahlt; eine Burudweisung berfelben ift nicht statthaft.

# § 31.

966 § 25.

# Gerichtsichreiberei uim.

Die Geschäftsräume, einschließich der Gerichtstaffe, tonnen für bas Kaufmannsgericht und bas Gemerbegericht gemeinsan eingerichtet, die Gerichtsichreiber, sonstigen Bureaubeamten, Rassenbammn, Schreibträste, Unterdeamten und Justellungsbeamten sur beibe Gerichte gemeinsam bestellt und der Bureaudienst, einschließlich der Rassenverauftung, gemeinsam geregelt werben.

3m übrigen findet § 31 bes Gemerbegerichtsftatute") entfprechende Unwendung.

## \$ 32.

## Unterhaltungstoften.

Die Roften ber Ginrichtung und Erhaltung bes Raufmannsgerichts find, soweit fie nicht in beffen Ginnahmen ihre Dedung finden, von ber Stadtgemeinde Berlin zu tragen.

Der erste Borsitzende hat alljährlich einen Bericht über die gesamte Geschäftstätigkeit bes Raufmanusgerichts in bem abgelausenen Sahr an ben Magistrat zu erstatten.

<sup>&</sup>quot;) Ziehe Muhang.

# 3meiter Abichnitt. Berfahren.

#### § 33.

Auf das Berfahren vor ben Raufmannsgerichten finden die Borschriften der §§ 26 2000 § 10. bis 61 bes Gemerbegerichis") mit der Maßgade entsprechende Anmendung, daß die Bertufung gegen die Uteile der Raufmannsgerichte nur zuläsig ist, wenn der Wert des Streitgegenischebe den Betrag von dreihundert Mart übersteigt.

Sal fich ein Rausmannsgericht durch rechtskräftige Entscheing für sachlich ungulfandig ertfart, so ist diese Entscheiden auch für das Gewerbegericht bindend, bei welchem die Sache soffer anfängig wird.

Wird bei dem Kaufmannsgericht eine vor das Gewerbegericht gehörige Alage erhoben, so hat das Raufmannsgericht, sofern sur die Berchandtung und Entscheidung der
felben ein Gewerbegericht beleich, durch Beschuss seine Innyssiantigest auszuperchen und
ben Rechlsstreit an das Gewerbegericht zu verweisen. Eine Ansechlung des Beschlusses sindet
nicht latt; mit der Bertündung des Beschlusses gilt der Rechlsstreit als dei dem
werbegericht anfanging. Die in dem Bercharen wor dem Rausmannsgericht erwachsenen
kollen werden als Teil der bei dem Gewerbegericht erwachsenen Rosten des
Bocschriften sinden einsprechende Ammendung, wenn bei dem Gewerbegericht eine vor das
Rausmannsgericht achbesias Alage erboben wird.

# § 34. Gebühren.

Für bie Berhandlung bes Rechtsstreits vor ben Kausmannsgerichten wird eine 466 8 60. einmalige Gebuhr nach bem Berte bes Streitgegenstandes erhoben.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im Werte von 20 M einschließich 1,00 M.

von mehr als 20 M bis 50 M, einschließich 2,00 m.

von mehr als 20 M bis 100 M, einschließich 3,30 s.

Bird ber Rechisstreit burch Berfaumnisurteil ober burch eine auf Grund eines Anertenntnifies ober unter Zurudnahme ber Klasse erlichene Entscheibung erkebigt, ohne obg eine kontraditorische Berbandlung vorhergegangen war, so wird eine Gebufte in Höhe ber Sälfte ber oben bezeichneten Sate ertoben.

Wird ein zur Beilegung des Rechtsiteits abgeichloffener Bergleich aufgenommen ober wird ber Rechtsitreit durch Jurudnahme ber Alage ohne Entscheidung erlebigt, fo wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine fontrabittoriiche Berhandlung vorausgegangen war.

Schreibgebühren tommen nicht in Anfal. Ebenso werden für Zustellungen bare Amslagen nicht erhoben. Im übrigen findet die Erhebung der Ausslagen nach Wasigabe des § 79 des Gerichtsbliengestegt statt. Der § 2 desselben finde Ameredung.

# § 35. Auslagen.

Schuldner ber entstandenen Gebuhren und Auslagen ist berjenige, welchem burch Gon. \$ 5.9. bie gerichtliche Entscheidung bie Rosten auferlegt find, ober welcher dieselben burch eine

<sup>\*)</sup> Siebe Unbang.

vor dem Kansmannsgericht abgegebene oder diesem mitgeteilte Erlärung übernommen hat, und in Ermangetung einer solchen Entscheing oder Übernahme derjenige, weicher das Bersänden benutraat hat.

Die Einziehung ber Gerichtstoften erfolgt nach ben fur bie Ginziehung ber Ge-

# Dritter Abichnitt. Ginigungeamt.

# § 36.

8.8.17. Das Raufmannsgericht fann bei Streitigfeiten zwischen Raufleuten und handlungs-gehilfen von handlungsleftingen über Die Bedingungen der Greifeung oder Biederaufnamme des Dieniel- oder Eschvertsätlniffes als Einigungsamt angerusen werden.

# § 37.

name, § 62. Der Antufung ift Holge zu geben, wenn fie von beiden Teilen erfolgt und die beietiligten Auffeute und Sandlungsgehilfen und elehrlinge — die Auffeute, fofern ihre Zahl mehr als brei beträgt, — Bertreter bestellen, welche mit der Berhandlung vor dem Einiaunosamte beauftraat werben.

Als Bertieter können nur Beteiligte bestellt werden, welche das fünfundzwauzigste Lebensjabr vollendet haben, sich im Besipe der bürgerlichen Ehrenten und nicht durch gerichtliche Anordnung in der werfügung über ihr Sermögen beschäftlich.

with vorting envirtung in ber verlugung uber ihr bermogen vergrant find.
Coweit beteiligte handlungsgesilfen ober elehrlinge in diesem Alter nicht ober nicht in genügender Angali vorhanden find, tonnen junger Bertreter zugefassen werben.

Die Jahl ber Bertreter jedes Teiles foll in ber Regel nicht mehr als brei betragen. Das Ginigungsamt kann eine größere Zahl von Bertretern zulaffen.

. Do bie Bertreter für genugend legitimiert zu erachten find, enticheibel bas Ginigungsamt nach freiem Ermeifen, jebach werben ber Regel nach biejenigen Perfonett als genügend legitimierte Bertreter zu gelten faben, welche von bem anderen Teile als solche ausbrüdflich ober fillischweigend anersannt werben.

#### § 38.

Erfolgt bie Antusung nur von einer Seite, so foll ber erste Borfigende bem anderen Teile ober beifen Stelloertretern ober Beauftragten Kenntnis geben und jugleich nach Möglichfeit bahin wirfen, bah auch biefer Teil sich jur Anrusung bes Einigungs- amt bereit findet.

# § 39.

Auch in auberen Gallen foll ber erste Borfitende bei Streitigfeiten ber in § 36 bezeichneten Art auf bie Anrufung bes Ginigungsamts hinguwirten suchen und bieselbe ben Beleistigten bei geeigneter Beranfassung undbelgen.

## § 40.

Der erfte Borifipende ift befugt, jur Eincitiung der Berhandlung und in deren Berlauf an dem Streitigkeiten beteiligte Bersonen vorzuladen und zu veruechmen. Er tann hietbei, wenn das Einigungsamt gemäß § 37 ober § 38 biefes Statuts angerusen worden ist, sir den Jall des Richtericheinens eine Gelditrafe bis zu 100 M. androhen. Gegen die Felischung der Strafe findet Beschwerbe nach den Bestimmungen der Fivilvoreierdennung statt.

Unhang. 289

Eine Bertretung beteiligter Personen burch bereu allgemeine Stellvertreter (§ 45 ber Gewerbeordnung), Profuriften ober Betriebsleiter ift gulaffig.

#### \$ 41.

Das Raufmannsgericht, welches als Einigungsamt lätig wird, besteht aus einem Borfipenben, aus Bertrauensmännern ber Kaussente und der Handlungsgehilfen ober elektlinge in gleicher Jabl.

Den Borfit führt ber von ben Parteien übereinstimmend bezeichnete Kansmannsgerichte. Borfitenbe, eventuell ber e.,te Borfitenbe.

Die Berhandlungen find auf Antrag beiber Barteien öffentlich.

Die Bertrauensmanner find von ben Beteiligten gu bezeichnen. Erfolgt bie Begeichnung nicht, bann werben bie Bertrauensmauner burch ben Borfigenden ernanut.

Einigen fich bie Beteiligten fiber bie Zahl ber gugugiebenden Bertrauensmänner nicht, fo ilt beren Zahl von bem Borftigenden auf mindeftens zwei für jeden Teil gu beilimmen.

Die Bertrauensmanner durfen nicht gu ben Beteiligten und gu ben in § 6 21bf. 1, Biffer 2-5 biefes Statuts begeichneten Personen gehören.

Der Borfisende ill befugt, eine oder zwei unbeteisigte Personen, die nicht zu den is 6 Abs. 1, Zisser 2—5 bieses Statuts bezeichneten gehören dürsen, als Beisser mit beratender Simme zuguziesen; vor der Zuziehung sind die beiben Teile zu hören.

# § 42.

Das Einigungsamt hat durch Bernehmung ber Bertreter beiber Teile Die Streitpuntte und die für die Beurteilung berselben in Betracht tommenden Berhältnijfe seile auftellen.

Das Einigungsamt ober, im Jalle bes § 38 ber erfte Borfigende, ift befugt, gur unftlärung ber in Betracht tommenden Berhältniffe Ausfunftspersonen vorzulaben und zu vernehmen.

Jebem Beifiger und Bertrauensmann fieht bas Recht gu, burch ben Borfigenden Fragen an bie Bertreter und Auskunfispersonen gu richten.

## § 43.

Rach ersolgter Marstellung ber Berbältnisse ist in gemeinsamer Berhanblung jedem Teile Gelegenheit zu geben, sich über das Borbringen des anderen Teiles, sowie über die vorliegenden Anssagen der Auskunstspersonen zu äußern. Demnächst sinde ein Einigungswerfuch flatt.

#### \$ 44.

Rommt eine Einigung guftaube, fo ift ber Inhalt berfelben burch eine von famtlichen Mitgliebern bes Ginigungsamts und von ben Vertretern beiber Teile zu unterzeichnenbe Befanutmachung zu veröffentlichen. Die Art ber Beröffentlichung bestimmt bas Ginigungsamt.

## § 45.

Romunt eine Einigung nicht guffaube, jo bat bas Einigungsamt einen Schiebspruch abzugeben, welcher fich auf alle zwischen ben Parteien streitigen Fragen gu erftrecken bat.

Die Beschlutzfassung über dem Schiedsspruch erfolgt mit einsacher Stimmenmehrbeit. Siehen bei der Beschutzssassung über dem Schiedsspruch die Stimmen samilicher für die Kausselleute zugezogenen Bertranensmänner deneinigen sämilicher sür die Kand-

lungsgehilfen ober elehrlinge gugezogenen gegenüber, fo tann ber Borfibenbe fich feiner Stimme enthalten und feftstellen, bag ein Schiedsfpruch nicht guftanbe gekommen ift.

## 8 46.

Der Schiedsspruch ift ben Bertretern beider Teile mit ber Aufforderung mitzuteilen, fich binnen einer bestimmten Frift darüber zu erflaren, ob fie fich bem Schiedsspruche unterwerfen. Die Richtabgabe ber Erfrarung binnen ber bestimmten Frift gill als Ablehmung ber Unterwerfung.

Rach Ablauf ber Frift hat bas Einigungsamt eine von fämtlichen Mitgliedern besielben unterzeichnete Sifentliche Befanntmachung zu erlaffen, welche ben abgegebenen Schiebsfpruch und bie barauf abgegebenen Ertlärungen ber Varteien enthält. Die Art ber Befanntmachung befilmmt das Einigungsamt.

#### 8 47

Il weber eine Einigung noch ein Schiedsspruch justande gesommen, so ist dies vom Worfipenden des Einigungsamtes in gleicher Weise, wie dies in § 46 vorgesehen ist, öffentlich besant zu machen.

## § 48.

Die Bertranensnänner und Beisiper (§ 41) erhalten auf ihren Antrag eine Enlschädigung gemäß § 30 des Statuts, die Auskunstsperjonen (§ 42 Abs. 2) eine Bergütung nach Rahgade ber Gebührenordnung für Zeugen und Sachperständige.

# Bierter Abichnitt. Gutachten und Antrage.

# 8 49.

800.8 18. Guladsten über Fragen bes toujmännischen Dienst- ober Letzwerhällnisses, welche von Behörden ersorbert werden, sowie Anträge an Behörden, an die Bertretungen von Kommunalverönnden und an die gesetzenden Körperschaften der Bundesstaaten ober des Richts sind unter Leitung des Ersten Bortigenden von einem Ausschuffe des Kaufmanntsgerichts zu deretan und zu beschieften.

#### 0.4.9

Der Ausschuß besieht aus 10 Kausleuten und 10 Handlungsgebilfen, welche auf bie Dauer von brei Jahren von fämilichen Beispern, getrennt nach Kausseuten und Handlungsgehilfen, aus ihrer Mitte unter Leitung des Ersten Borspenden nach den Grundschen der Berhaltniswall gewählt werden.

Auf das Berfahren finden die Bestimmungen in Absig 2-5 g 14 biefes Statuts finngemäße Anwendung mit der Maßgade, daß an Sielle der öffentlichen Befanntmachung eine solche an die einzelnen Bahlberechtigten treten fann.

Der Borfigende beruft die Bahlverfammlung mindeftens eine Boche vor bem Bahltermine.

Bur jebes Mitglied wird ein Erfatmann gemahlt.

Scheidet ein Mitglied vor Ablauf ber dreijahrigen Bahlperiode aus, fo tritt fein Erjahmann an die Stelle.

Die Mitglieder erhalten auf ihren Antrag eine Entschädigung gemäß § 30 bes

§ 51. Die Wahl erfolgt, falls feiner der Beisiher Widerspruch erhebt, durch Zuruf, andernsalls getrennt von Kausseulen und Handlungsgehilsen durch verschlossene Stimmtzeltel.

§ 52.

Der Erfte Borfigenbe beruft ben Ausschuß und leilet feine Berhandlungen.

3it ein Ausschufmitglied am Ericheinen verbindert, so hat er dies feinem Erschmann und dem Borsipenden des Ausschuffes tunlichst frühzeitig mitzuteilen; der Erschmann hat alsdann an seiner Sielle an der Sipung teilzunehmen. In den Ausschufffigungen sind auch die Erschmänner einzuladen mit dem Anheimgeben, als Juhörer seitzunehmen.

Beldiliffe werden von bem Ausschuffe einichließlich des Borfigenden mit einsacher Sinnenmenkefreit gefaßt. Der Ausschuß ist beschließlähig, wenn außer dem Borfigenen wenigstens 5 Kausschuffen ind 5 Jandlungsgebilfen anveienb find. Se darf immen nur die gleiche Angabl von Kausseulen und handlungsgebilfen abstimmen. Müssen hiernach von einer Seite Riglieder der Abstimmung fich enthalten, so trifft dies die dem Lebensalter nach sinniften.

Ein Antrag, für welchen nur die Halfte ber Stimmen abgegeben ift, gilt als abgelehnt.

§ 53.

Die Borfibenden bes Raufmannsgerichts tonnen an ben Beralungen mit beralenber, ein jum Referenten bestellter Borfibender mit beschließenber Stimme teilnehmen.

Der Ausschuß tann ju einzelnen Sihungen Beifiger bes Raufmannsgerichts, welchen besonder Cachtunde an ben jur Grötterung stebenden Gegenflauden zutommt, mit beratenber Elimme zugieben.

Bor Abgabe des Gutachtens find aus den Areisen der beteiligten Ralegorien von Angefiellten und Raufleuten Ausfunsispersonen zu hören.

§ 54.

Der Musidun muß berufen merben.

- 1. wenn über die Abgabe eines Gutachtens der in § 18 Abfat 1 bes Gefetes begeichneten Art zu beraten ober zu beichließen ift,
- weun von mindestens 20 Beifigern des klaufmannsgerichts beantragt wird, dag eine von ihnen bezeichniet Frage der im § 18 des Gesetzes genannten Art zum Gegenstande eines Autrages gemacht werde.

8.55

Über die Berhandlungen des Ausschuffes ist ein Prolofoll aufzumehmen, welches bei hervotretenden Reinungsverschiedenheiten erfüglich machen muß, welche Neinungen von den Kaufteuten und welche von dem Sandlungsgechillen vertreten worden find.

Etwaige Abstimmungen find so vorzunehmen und zu protofolieren, daß das Ergebnis berselben bezüglich der Rauslicute und bezüglich der Sandlungsgesilsen getrennt erfachtlich ist.

8 56.

Mil dem von dem Ausschusse des Laufmaunsgerichts beschlossenen Gutachten oder Antrage ist eine Abschrift des über die Bethandlungen aufgenommenen Protofolls einzureichen. 292 Auhang.

3ft über ein vom Kaufmaunsgericht erforbertes Gutachten ein Beichluß nicht zustanbe gelommen, so ist eine Abschrift des über die Berhandlung aufgenommenen Protofolls einnureichen.

Junfter Abichnitt.

§ 57.

Die staatliche bienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung des Kausmannsgerichts nimmt gemäß § 7 des Zuständigkeitsgesches der Oberpröfibent von Berlin mahr.

\$ 58

Diefes Ortsstatut tritt an bem vom Ragistrat bekannt zu machenden Tag in Kraft. Die erstmalig gewählten Beisiger (§ 8) bleiben bis Ende Marz 1908 im Amte.

\$ 59.

200. § 21. Die am Tage bes Infrastitetens biefes Catuts bei ben gustanbigen Behörben bereits anhangigen Streitigkeiten find bei biefen Behörben auch zu erledigen.
Urfundlich unter bem Eabrificael.

Berlin, ben 31, Januar 1905.

(L. S.)

Magiftrat biefiger Königl, Saupt- und Refidengstadt.

(3. o 92r. 1551 G. B. I. 04.)

Riridner.

Borftebenbes Ortsitatut mirb genehmigt.

Potsbam, ben 9. Marg 1905.

(L. S.)

(O. P. 3643.)

Der Oberprafident. p. Beibmann. Sollmeg.

## Befannimadung.

Das Drissiatut für das Kaufmannsgericht der Stadt Berlin vom 31. Januar d. Js. ist unterm 9. d. Mis durch den herrn Oberpräsidenten von Berlin bestätigt worden. Wir bringen dassselbe siermit zur össenlichen Kenntnis.

Das Statut tritt hinsichtlich ber Borbereitungen gur Errichtung bes Raufmannsgerichtes fofort, im übrigen mit bem 1. Juni b. 38. in Araft (§ 58).

Berlin, ben 16, Darg 1905.

Magistrat biefiger Königs. Saupt- und Residenzstadt.

(3. Rr. 342 G. B. I. 05.) Riridner.

Unhana. 293

# Anhang.

## § 31 bes Gemerbegerichtsftatuts.

Bu § 31 bes Orisftatuts für bas Rauf-

Bei bem Gewerbegericht besteht eine Gerichtsichreiberei.

Die erforderlichen Burean- und Schreibtrafte, Unterbeamten und Gefchafteraume mannegericht. wer Magilitat dem Gewerbegericht. Der Magilitat bestimmt auch diejenige Kaffe, welche als Rasse des Gewerbegerichts dient.

Die von bem Magistrat zu ernennenden Gerichtsichreber und biesenigen ihrer Gehilfen, welche an deu Spruchsstungen des Gewenrbegerichts als Prototollführer teilnehmen sollen, sind burch den betreffenden Borfibenden zu vereidigen.

Auf die Bereidigung finden die Sorichristen des § 24 Absah 2 und 3 mit der Artenni-Rofgade entsprechende Anwendung, daß in der Sidesformel au die Stelle des Wortes undann sein, "Borsihgenden (Besispers)" das Wort, "Gerichtsschers" tritt und die Worte und Ifre. 2.1891. Simme nach bestem Bissen und Gemissen abgegeben" in Fortsall dommen.

Jur die Bewirfung von Zusiellungen in dem Berfahren vor bem Gewerbegericht meine innerhalb bes Stabbegirts Berlin an Teelle ber Gerächtsooligieher die fladifichen Briefboten verwendet, fofern ber Borfigende nichts anderes anorbur

# § 26 bis 61 bes Gewerbegerichtsgefeges.

Su § 33 bes Ortsftatuts für das Rauf-

Auf das Berfahren vor ben Gemerbegerichten finden, soweit im nachstehenden nicht membgericht. besondere Bestimmungen getroffen find, die für das amisgerichtliche Berfahren geltenden Borfchriffen der Zioliprozegordnung entiprechende Amoendung.

§ 2

Auflänbig ift dosjenige Gemerbegericht, in beffen Begirfe bie ftreitige Berpflichtung gu erfüllen ilt, ober fich bie gemerbliche Niebelassiung bes Arbeitgebers befinbet ober beibe Barteien ibren Wohnity haben.

Unter mehreren guftanbigen Gewerbegerichten bat ber Rlager die Babl.

8 28

Die Borfdrift im § 11 ber Zioilprozehorbnung über die bindende Wirfung der rechtstelftigen Entischibung, durch welche ein Gerichf fich für fachtig ungufläublich efflart, findel in dem Berfchlimife ber Gewerbegerichte und ber orbentlichen Gerichfe Ammendung. Eine folde Entischibung bes ordentlichen Gerichts ift auch insoweit, als fie auf der Amnahme ber örtlichen Julianbigfeit eines bestimmten Gewerbegerichts beruht, für das feitere bindend.

§ 29.

Über Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtsperjonen entscheibet bas Gewerbegericht.

\$ 30.

Nichtprozefischigen Parteien, welche ohne gesehlichen Betreter sind, kann auf Antrag dis zum Eintritte des gesehlichen Bertreters von dem Borsihenden ein besonderer Bertreter bestiellt werben.

Das gleiche gilt im Falle erheblicher Entfernung bes Aufenthaltsorts bes geschlichen Bertreters.

Die nichtprozeffabige Bartei ift auf ihr Berlangen felbit zu horen.

§ 31.

Rechtsauwälte und Personen, welche bas Berhandeln vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, werben als Prozehovollmächtigte oder Beistände vor dem Gewerbegerichte nicht zugelaffen.

§ 32.

Die Zustellungen in dem Berfahren vor den Gewerbegerichten erfolgen von Umts megen.

Utreile und Beschlüffe, gegen welche ein Rechtsmittel ftatfindet, find ben Parteien guntellen, soweit diese nicht auf die Zustellung verzichten. Sonstige Utreile und Beischlüffe find einer Partei nur quynif-den, wenn sie nicht in Anweienheit derfessen ver fündet sind. Auf Berlangen einer Lartei ist bereisben auch Ausstertigung eines in ihrer Anmeschassen verfündet auf reiteile oder Beschluffes zu erteilen.

Antage und Erflärungen einer Partei, welche zugestellt werden follen, find bei bem Gericht einzureichen ober mundlich jum Protofoll des Gerichtsschreibers auzubringen.

Sofern durch die Auftellung eine Frist gewahrt oder die Berjährung unterbrochen werden soll, tritt diese Wirkung, wenn die Alleilung demnächst erfolgt, bereits mit der Einreichung oder Inforingung des Antrags oder der Erlfärung ein.

§ 33.

Der Gerichtsichreiber hat fur bie Bewirfung ber Bustellung Sorge zu tragen und bie bei berfelben zu übergebenden Abidriften zu beglaubigen.

Er hat das zu übergebende Schriftlick in einem verichlossenen, mit der Ibresse der Berfon, an welche zugestellt werden soll, sowie mit einer Geschäftsnummer versehnen. Briefunnschlage dem Justellungsbeamten und im Jolse der Justellung durch die Bost dieser zur Justellung zu übergeben. Auf den Briefunschlag ist der Bermert zu seben — Bereinschet Zustellung.

Die auf dem Briefumschlag angegebene Geschäftsnummer ist in den Atten zu vermerken.

\$ 34.

Die von dem Justellungsbeamten ober dem Bojtboten aufzunehmende Justellungsurfunde muß die Art und Weite, in welcher der feiner Abreife und siemer Gelfgätisnummer nach bezichnete Briefunnischga übergeden ist, insbesondere den Drt und die zei der Ibergabe sowie die Berson, welcher zugestellt ist, bezeichnen und, wenn die Justellung nicht an den Abreifalen personlichenden Wennten zu unterschreiben. Die Ultrunde ist won dem die Zustellung odlussenden Wennten zu unterschreiben.

Bei ber Zustellung wird eine Abschrift ber Zustellungsuctunde nicht übergeben. Der Tag ber Zustellung ist von dem zustellenden Beaunten auf dem Briefumschlage zu verwerten.

§ 35.

Die zur Erlebigung des Rechtsstreits erforderlichen Berhandlungstermine werden von dem Borfigenden von Amts wegen argesest. Rach Anfetung des Termins ist die Zadung der Parteien durch den Gerichtsschreuber zu veranlassen. Ladungen durch die Barteien sinden nicht flatt.

Die Zustellung der Labung muß späteitens am Tage vor dem Termine erfolgen. Die Zustellung der Zadung an eine Partei ist nicht erforderlich, wenn der Termin in Unwefendeit derfelben verfündet ober ist de Circuschung oder Andringung der Klage Muhang. 295

ober des Antrags, auf Grund bessen die Terminsbestimmung stattfindet, mitgeteilt worden ist. Die erfolgte Witteilung ist zu den Alten zu vermerken.

# § 36.

Nachbeun die Klage eingereicht ober jum Protofolle des Gerichisichreibers angebracht ift, hat der Borfibende einen möglichft nahen Termin zur Berhandlung anzuseben.

Die Rlage gilt, unbeichabet ber Bestimmung im § 32 Absat 4, erft mit ber Buftellung an ben Betlagten ale erhoben.

## § 37.

Un orbentlichen Gerichtstogen tonnen Die Barteien gur Berhandlung bes Rechtsftreits ohne Terminsbestimmung und Ladung por bem Gericht ericheinen.

Die Erhebung ber Mage erfolgt in biefem Falle burch ben mundlichen Bortrag berfelben. Die Mage ift zu Brotofoll zu nehmen, falls bie Sache ftreitig bleibt.

## \$ 38.

Die Berhandlung vor dem erlennenden Gericht einschließlich ber Berfundung ber Urteile und Beidluffe bestelben erfolat öffentlich.

Durch das Gericht tann die Dijentlichfeit für die Berhandlung oder für einen Teil derfelben nach Nachgade der Worschrijten in den §§ 173 dis 175 des Gerichtsverfaljungsaefetes ausgeschlossen werden.

Die Borichriften ber §§ 176 bis 193 bes Gerichtsverfassungsgesebes über bie Aufrechterhaltung ber Dibnung in ben Sibungen und über bie Gerichtssprache finden Anwendung.

## \$ 39.

Erfgeint ber Kläger im Bechanblungstermine nicht, so ist auf Untrag bes Be-Nagten das Bersäumnisurteil dahin zu erlassen, daß der Kläger mit der Klage abzuweisen sei.

Ericeint ber Beflagte nicht und beantragt ber Kläger bas Berfaumnisurteil, fo werben die in ber Klage behaupteten Taliachen als zugestanden angenommen. Soweit biefleben ben Rlageantrag rechifertigen, ist nach bem Antrage zu erfennen; soweit bies nicht ber Kall, ist bie Klage abzuweifen.

Bleiben beide Parteien aus, fo ruht bas Berfahren, bis die Ansehung eines neuen Berhanblungstermins beantragt wird.

# § 40.

Die Partei, gegen welche ein Berfaumnisurteil erlassen ist, tann binnen ber Rotfrist von brei Tagen set der an sie demirtten Justellung des Uteils die Ertlärung abgeben, daß sie Einspruch eintege. Die Einlegung gilt mit der Einreichung der Ertlärung oder mit der Bhade derschen zum Protofolle des Gerichtschreibers als bewirft.

In bem Berfaumnibarteil ift ber Partei zu eröffnen, in welcher Form und Frift ihr ber Ginfpruch gufteht.

Rach Einlegung bes Ginfpruchs hat ber Borfitenbe einen neuen Berhandlungstermin angufeben.

Ericieint die Lattei, welche ben Einspruch eingelegt hat, auch in dem neuen Einspruch, to gilt der Einspruch als zurückgenommen. Anderenfalls wird, sofern der Einspruch zusässig ist. der Prozes in die Lage zurückoerseht, in welcher er sich vor Eintritt der Berfammis befand.

## § 41.

Erscheinen die Parteien in dem Termine, so hat das Gewerbegericht tunlichst auf eine gultiche Erkobiqung des Rechisstreits hinzuwirten. Es saun den Sühneverluch in jeder Lage des Bersahrens erneuern und hat denselben dei Anwesenheit der Parteien am Schlusse der Berkandbung zu wiederhofen.

Der Juhalt eines vor dem Gericht abgeschlossenen Bergleichs ist durch Aufnahme in das Protofoll festgussellen. Die Bestleslung ist den Parteien vorzulefen. In dem Protofoll ift zu bemerten, daß die Bortefung stattgefunden hat, und daß die Genehmigung erfolgt ist, oder welche Ginwendungen erfolen find.

8 42

Rommt ein Bergleich nicht zustande, so ist über ben Rechtsftreit zu verhandeln. Die Leitung der Bergiandlung liegt dem Borfigenden ob. Derigles dat daßin zu wirfen, abg bie Barteien über alle erheblichen Laliachen sich vollfandig erflären, bie Beneismittel für ihre Behauptungen bezeichnen und die sachbientlichen Anträge siellen. Derfelbe tann jederzeit das persönliche Erschinen der Parteien anordnen und für den hall des Richterscheinens eine Gelblitrafe bis zu Giuhundert Mart androchen. Gegen die Gelfehung der Etrafe sindel Beschwerbe nach den Bestimmungen der 3fwilprozespordnung statt.

Bird die Fortsetung der Berhandlung in einem weiteren Termine notwendig, insbesondere weil eine erforderliche Bemeisausnahme nicht sofort sewirst werden fann, so ist ber weitere Termin alsbald zu verfünden. Der zur Bemeisausnahme von Gemeischt anberaumte Termin ist zugleich zur Fortschung der Berhandlung bestimmt.

Erfcheinen in dem zur Fortsetung der Berhandlung bestimmten Termine die Parteien oder eine berselben nicht, so sinden die Borschriften der §§ 39, 40 Anwendung, auch wenn eine Beweisausspame vorausgegangen wor.

## § 43.

Die Beweisausnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbegerichte. Sie kann nur in den Hällen der §§ 372, 375, 382, 434, 479 der Jivilprozehordnung dem Borfisenden des Gerichts oder mittels Erfuchens einem Amtsgericht übertragen werden.

Die Beweisaufnahme ift auch bann zu bewirken, wenn die Parleien ober eine berfelben in dem fur die Beweisaufnahme bestimmten Termine nicht erscheinen.

#### 44.

Beichließt das Gericht die Bernehmung von Zeugen ober Cachverständigen, so find bieselben, falls fie nicht von ben Parteien zur Stelle gebracht find, zu laden. Bon der Ladung ber Cachverständigen kunn abgesehen werden, wenn schriftliche Begulachjung angeorbnet wird.

Die Beibigung ber Zeugen und Sachverstandigen erfolgt nur, wenn das Gericht ibe Beibigung jur Serbeiführung einer wahrheitsgemähen Aussage für notwendig erachtet oder weum eine Partei dieselbe beantragt. Die Bestimmungen, nach welchen die Beeidigung in gewissen Fällen unzuläfig ift (Zivilprozehordnung § 393) bleiben unberührt.

§ 45.

Db die Leistung eines zugeschobenen ober zurückgeschobenen Gibes durch bebingtes Urteil ober durch Beweisbeschluß anzuordnen fet, bestimmt bas Gericht nach freiem Ermessen. Muhaug. 297

## § 46.

Ericheint ber Schwurpflichtige in bem gur Leiftung eines Eibes bestimmten Termine nicht, so ist ber Gib ohne weiteres als verweigert angusehen. Dem Berfahren ist Fortgang zu geben.

Der Schwurflichtigt sann binnen einer Roftrift von brei Tagen nach bem Termine fich zur nachträglichen Leitlung bes Eides erbieten. Auf ein inzwischen ergangenes Utreif inden bte Bestimmungen bes § 707 der Floilprozesordnung entsprechend Annendung. Ein solches Utreil ist, wenn der Eid nachträglich geleistet wird, insoweit aufzuseben, als es auf der Annachus der Giebesverwigerung berufik.

Ericeint ber Schwurpflichtige auch in bem gur nachtraglichen Gibesleiftung beftimmten Termine nicht, fo findet ein nochmaliges Erbieten ber Gibesleiftung nicht fiait.

3 47

Uber bie Berhandlung vor bem Gewerbegericht ift ein Protofoll aufzunehmen. Dasfelbe ift von bem Borfigenden und bem Gerichtsichreiber zu unterzeichnen.

#### 8 48

Dos Urteil ift in dem Termin, in welchem die Berfandlung geschlossen wich, zu verfünder: It dies nicht aussübrdar, so erfolgt die Berfündigung in einem ssozia anzuguten zuberaumenden Termine, nelcher nicht über drei Tage hinaus anderaumt werden soll.

Die Birtfamteit ber Berfundung des Urteils ift von der Anwesenheit der Parteien und der Beisiger nicht abhängig.

§ 49.

Mus bem Urteil muffen erfictlich fein:

- 1. Die Mitglieder bes Gerichts, welche bei ber Enticheibung mitgewirtt haben,
- 2. Die Barteien.
- 3. bas Cach- und Streitverhaltnis in gebrangter Darstellung nebit ben wesentlichen Entscheidungsarunden.
- 4. ber Spruch des Gerichts in ber Sauptsache und in betreff ber Kolten. Der Betrag ber letzteren mit Einschluß einer ber obsiegenden Partei etwa zu gewährenden Einschädigung für Zeitversaumnis soll, soweit sie sofort zu ermitteln sind, im Itreile festgestellt werden.

Das Urteil ift von bem Borfigenben gu unterzeichnen.

#### § 50

Ein über den Grund des Anspruchs vorab entscheidendes Zwischenurteil ist in betreff der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzusehen.

## 8 51.

Erfolgt die Berurteilung auf Bornahme einer Handlung, so ist der Beklagte gugleich auf Antrag des Klägers sin den Halb die die handlung nicht binnen einer zu bestimmenden Briss vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach dem Ermessen des Gerichts setzguschen Ensichädeligung zu verurteilen.

In biefem Galle ift Die Zwangsvollstredung in Gemäßbeit ber §§ 887, 888 ber Bivilprozekorbnung ausgeschloffen.

§ 52.

Die Berpflichtung ber unterliegenden Partei, die Nosten bes Rechtsstreits zu tragen, erstredt fich auf die Erstattung ber bem Begner burch die Zuziehung eines Prozes.

beoolinächtigten ober Beislandes entsiandenen Auslagen nur unter der Borausschung, daß die Juziehung durch besondere Umstände gerechtfertigt war, und nur in Ansehung des Betrages, welchen das Gericht für angemessen erachtet.

#### 8 53.

Die nicht auf Grund einer mundlichen Berhandlung ergeftenben Beschlüffe und Berfügungen werben, soweit nicht ein anberes bestimmt ift, von bem Borfipenben allein erfallen

3m übrigen find fur bie Befugniffe bes Borfigenben und ber Beifiger bie Bor-fdriften über bas landgerichtliche Berfahren maggebenb.

In bezug auf die Beratung und Abstimmung finden die Borichriften ber §§ 194 bis 200 bes Gerichtsverfaffungsgesehes entsprechenbe Anwendung.

# § 54.

In bem ersten auf bie Mage angesetten Termine tann bie Zuziehung ber Beifiter unterbleiben.

Ericheint in bem Termine nur eine ber Parteien, fo erläßt auf Antrag berfelben ber Borfinenbe bos Berfaumnigurteil.

Ericheinen beide Parteien, so hat ber Borsitzende einen Schneversuch vorzunehmen. Rommit ein Bergleich gutlande, so ist berfelbe in Semäßeht vob 8 41 Wolgh 2 im Protofoll seitzuffelen. Das gleiche gilt, wemmen bie Rloge gurudgenommen ober wenn and ben Alogeanspruch verzichtet ober wenn berfelbe anexkannt wird; in biesen Hallen hat, sofern beantragt wird, die Rechtssolgen durch Utteil auszusprechen, ber Borsitzende das Nettell auszusprechen, ber Borsitzende das Nettell zu erlaffen.

Bleibt die Sache in dem Termin streitig, so hat der Borsihende die Entsicheung qu erchsten, wenn biefelbe sofoat erfolgen tann und beide Parteien sie beantragen. Anderenjalls ist ein neuer Berhandlungstermin, zu welchem be Beisiher guguziehen sind, anzusehen und sofort zu verfünden. Zeugen und Cachverständige, deren Bernehmung der Borsihende für erforbertich erachtet, find zu biesen Termine zu taben.

#### § 55.

In ben vor bie Gewerbegerichte gehörigen Rechtsftreitigkeiten finden die Rechtsmittel sintt, welche in ben jur Justanbigkeit der Amisgerichte gehörigen bürgerschen Rechtsftreitigkeiten zulässig find. Die Bertulung sit jedoch nur zulässig, wenn ber Wert bes Streitigegenslandes den Beirag von einhundert Mart übersteigt. Ensischeidungen über die Fessiegung der Kosten einschließlich der gemäß § 52 ergangenen sind nicht anfechbar.

Als Berufungs- und Beschwerbegericht ift bas Landgericht, in beffen Bezirke bas Gewerbegericht feinen Gin hat, zuftänbig.

3ft für das Rechtsmittel gegen eine Entischeung des Gewerbegerichts eine 20cifrill beitimmt, so beginnt diese für jede Bartei mit der an sie bewirtten Zustellung und,
sofern auf die Zustellung verzichtet war (§ 32 Mbsu 2), mit der Bertündbung der Entischeung. Im übrigen richtet sich die Eintegung des Rechtswistels und das Berfahren
in der Rechtsmittelinfong, nach den Borchriften der Zivilprozesfordung. Die Betimmung
im § 569 Absat 2 der Zivilprozesfordung über die Einlegung der Beschwecke in den
bei einem Umitsgericht anhängigen oder anhängig geweienen Cachen sindet entsprechende
Ammendung.

## § 56.

Die Aufchtung einer Entischebung bes Gewerbegerichts tann auf Mangel bes Bertahrens bei der Wahl der Beifiger ober auf Imitaud, welche die Masslauteit eines Beifigers zu dem von ihm befleideten Amte nach Masgadd die Gefebes aussschliegen, nicht gestützt werden. Diese Borschrift findet seine Auwendung, wenn die Anfechung darauf gestützt wird, daß ein Beisiger zu ben im § 11 Absat 2 bezeichneten Bersonen gebore.

\$ 57.

Aus den Endurteilen der Gewerbegerichte, welche rechtsträftig oder für vorläufig vollitreckoar erflärt sind, sowie aus den Bergleichen, welche nach Erhebung der Rlage vor dem Gewerbegericht geschlossen sind, sindet die Zwangsvollitreckung statt.

Die der Berufung ober dem Einspruch unterliegenden Urteile find von Amis wegen sir vorläufig vollitretbar zu erklären, wenn sie die in Ar. 1 des § 4 bezeichneten Etreitigkeiten betressen oder Gegenstand der Berurteilung an Geld oder Geldeswert die Samme von dreibundert Mart uicht übersteicht.

Die vorläufige Bollitredbarteit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhait gemacht wird, daß die Kollitredung dem Schuldner einen nicht zu erfegenden Nacheil beingen würde; auch fann sie von einer vorgängigen Sicherbeitsleistung abhängig gemacht werden.

Sm übrigen finden auf die Zwangsvollitredung sowie auf den Arrest und die einstweiligen Berfügungen die Borschriften im achten Buche der Zioisprozesordnung Anwendung. Die sür den Beginn der Zwangsvollstredung ersportelichen Zustellungen (§§ 750, 751, 798 der Zivilprozesordnung) sind, soweit sie nicht bereits vorher ersolgt find, auf Antrag des Gläubsgers durch das Gewerbegericht zu bewirfen.

## \$ 58.

Fur bie Berhanblung bes Rechtsitreits vor ben Gewerbegerichten wird eine einmalige Gebuhr nach bem Berte bes Streitgegenstandes erhoben.

Diefelbe betragt bei einem Begenftand im Berte

|     | 20 M |     |    |   |     |    |   |   |      |     |     |    |  |      |  |
|-----|------|-----|----|---|-----|----|---|---|------|-----|-----|----|--|------|--|
| pon | mehr | als | 20 | М | bis | 5  | 0 | М | eini | фli | eßl | iф |  | 1,50 |  |
|     |      |     | 50 |   |     | 10 | 0 |   |      | ٠.  |     |    |  | 3 00 |  |

Die ferneren Wertflaffen steigen um je 100 M., Die Gebühren um je 3 M. Die höchste Gebühr beträgt 30 M.

Bird ber Rechtsftreit durch Berfaumnisurteil oder durch eine auf Grund eines Untertenntuffes oder einer Juruftangme ber Alage erlaffene Entigeibung erlebigt, ohne das tontradittorifde Berfandlung vorhergegangen mar, fo wird eine Gebuhr in Sobe ber Salfte ber oben beziehntelle Coue erhoben.

Bird ein gur Beilegung bes Rechtsftreits abgefchloffener Bergleich aufgenommen, jo wird eine Gebuft nicht erhoben, auch wenn eine fontrabiftorifche Berhandlung voranfsecangen war.

Schreidgebülgen tommen nicht in Anfals. Für Zustellungen werden bare Auslagen nicht erhoben. Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen nach Rahgade des § 79 des Gerichtstoftengesches statt. Der § 2 desselben findet Amenduna.

Durch bas Statut (§ 1 Abf. 2 bis 4) tann vorgeschrieben werben, bag Gebuhren und Auslagen in geringerem Betrag ober gar nicht erhoben werben.

300

Anhang. § 59.

Schuldner ber entstandenen Gebütren und Auslagen ist berjenige, welchem durch bie gerichsliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind, oder welcher dieselben durch eine vor dem Gewerbegericht absgegebene oder diesem mitgeteilte Erklärung übernommen hat, und in Ermangelung einer solchen Entscheidung oder Abernachne berjenige, welcher das Berfahren beautragt bat.

Die Gingiehung ber Gerichtstoften erfolgt nach ben für bie Gingiehung ber Gemeinbeabgaben geltenben Borichriften.

§ 60.

Die Koften ber Rechtsmittel und der Zwangsvollstredung bestimmen sich nach den für die ordentlichen Gerichte nuchgebenden Borschriften. Zas Gesuch um Festschung der Kosten zweiter Tysstan, ist der den vondgericht anzuberingen.

Die Gebuhrenordnung für Zeugen und Cachoerstandige findet in dem Berfahren por ben Bewerbegerichten Anwendung.

§ 61.

Die orbentlichen Gerichte haben ben Gewerbegerichten nach Maggabe ber Bestimmungen bes Gerichtsversaffungsgesehes Rechtshilfe zu leiften.



| Perlin Magi<br>Bericht übe<br>verwaltung<br>Berlin | strat.<br>r die gemei<br>der stadt | 1901/05<br>v.2 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Oct 15 1912                                        | Number                             | 75 1812        |
|                                                    |                                    |                |
| •                                                  |                                    | 229970         |
| UNIVE                                              | 19.                                | PARY           |





